

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









Princeton University.





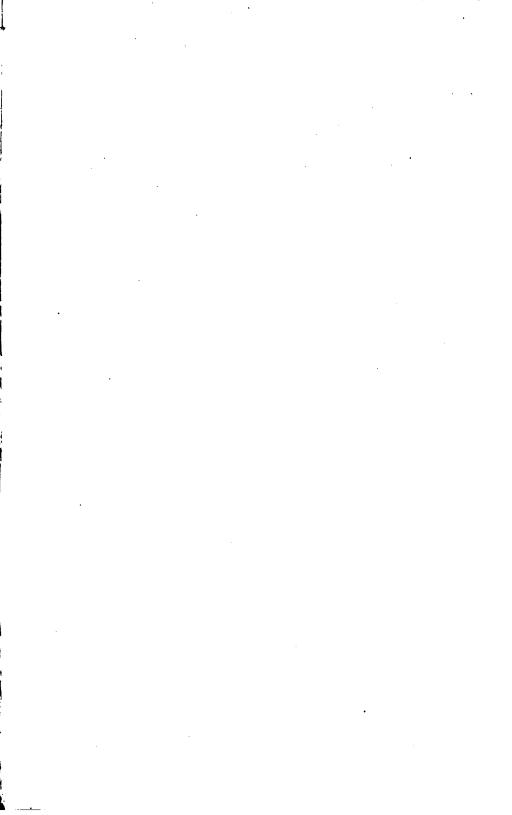

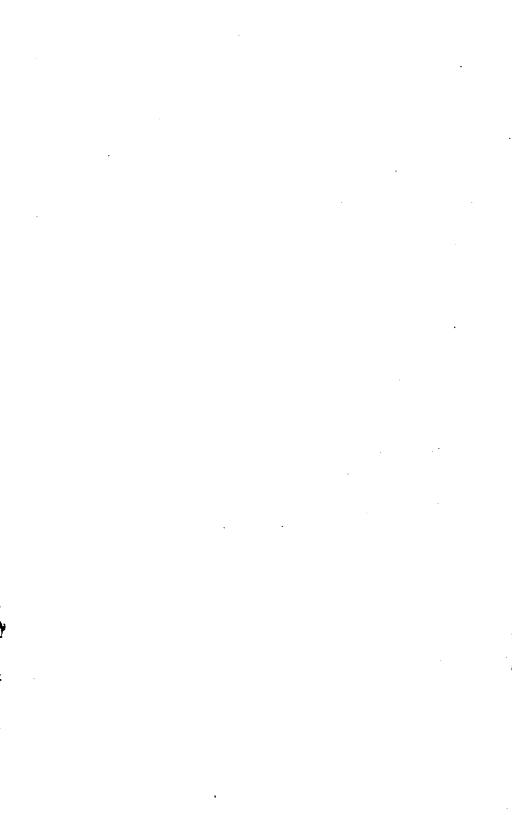

# Beitschrift des Vereins

für

# Geschichte und Alterthum Schlesiens.

Namens des Vereins,

herausgegeben

von

Dr. Colmar Grünhagen.

Preiunddreißigster Band.

E. Morgensterns Buchhandlung (E. Wohlfarth). 1899.

Printed in Germany

# (RECAP)

15%

, 857 Vij V. 33

# Die Sandschriften der Königlichen und Universitäts-Bibliothet zu Breslau.

Bon Brofeffor Dr. Staenber.

## I. Entstehung der Sammlung.

Die Hanbschriften-Sammlung ber Königlichen und Universistäts-Bibliothek zu Breslau ist dem äußern Umfange nach nicht unbedeutend, sie weist zur Zeit nahezu 4000 Bände auf. Mit dieser Bahl übertrifft sie den Manuscripten-Bestand beispielsweise der Bonner Universitäts-Bibliothek'), oder den der Paulina zu Münster i. W. 2) um das Vier- die Fünssache. Dementsprechend ist auch die Menge der werthvollern Codices in Breslau erheblicher; der Gesammtcharakter aber dieser Sammlung ist der nämliche wie jener der genannten beiden andern. Der Grund solcher Uebereinstimmung liegt in der Geschichte dieser Bibliotheken: sie bilbeten die rettende Zusluchtsstätte für die litterarischen Besithümer säcularisirter Klöster.

Die Preußische Provinz Schlesien besaß zur Zeit einundneunzig Möster und Stifte, denen das Jahr 1810 die Auslösung brachte. Die Leitung des überaus umfangreichen und schwierigen Auslösungsgeschäftes lag in der Hand der "Haupt-Säcularisations-Commission", die naturgemäß ihren Sit in Breslau hatte. Zum Zwecke einer

<sup>1)</sup> Bergs. Chirographorum in bibliotheca academica Bonnensi servatorum catalogus. Vol. II, quo libri descripti sunt praeter Orientales relicui. Conposuerunt Antonius Klette et Josephus Staender. Bonnae, 1858—1876. 40.

<sup>2)</sup> Bergs. Chirographorum in Regia Bibliotheca Paulina Monasteriensi catalogus... editus studio et opera Josephi Staender. Vratislaviae, 1889. 49.

erleichterten Uebersicht und schnellern Förderung der zu bewältigenden Arbeiten war die Gesammtmaffe der von der Maagnahme betroffenen Aloster in drei größere Bezirke abgetheilt: der erste und zweite umfaßte je einige breißig Rlöfter bes Landes, ber britte bie ber Stadt Breslau. Das in den Aften ') befindliche amtliche Berzeichniß hat nachstehende Form: I. Bezirk. 1. Das Stift Trebnig, 2. das Stift Leubus, 3. das Benedictiner-Rloster ju Bahlftatt, 4. das Augustiner-Rloster zu Sagan, 5. Collegiatstift zu Glogau, 6. Jungfrauenstift ad S. Claram baselbst, 7. Dominicaner-Rloster zu Glogau, 8. Franciscaner-Rlofter baselbit, 9. Stift Rauben, 10. Stift zu himmelwig, 11. Minoriten-Rlofter zu Reumartt, 12. Capuciner-Rlofter zu Brieg, 13. Carmeliter-Convent zu Freiftabt, 14. Maria Magdalenen-Rungfrauenstift zu Sprottau, 15. Franciscaner-Convent zu Jauer, 16. Jungfrauenkloster S. Francisci zu Jauer, 17. Dominicaner-Rlofter zu Bunglau, 18. Stift Liebenthal, 19. Minoriten-Rlofter zu Löwenberg, 20. Jungfrauenstift zu Raumburg, 21. Collegiatftift jum hl. Grabe in Liegnis, 22. Jungfrauenstift ad S. Benedictum zu Liegnit, 23. Franciscaner-Convent bafelbft, 24. Franciscaner-Convent au Goldberg, 25. Collegiatstift ad S. Crucem zu Oppeln, 26. Dominicaner-Rlofter zu Oppeln, 27. Minoriten-Rlofter baselbst, 28. Franciscaner-Convent zu Gleiwit, 29. Franciscaner-Convent zu St. Annaberg bei Leschnit, 30. Augustinerstift bei St. Michael zu Rofenberg, 31. Carmeliter-Rlofter zu Wohlau, 32. Carmeliter-Rlofter zu Groß-Streng, 33. Minoriten-Convent zu Beuthen, 34. Rlofter Czarnowanz, 35. Barmberzige Brüber zu Bilchowit. -II. Begirk. 1. Stift zu Gruffau, 2. Ciftercienfer-Rlofter Cameng, 3. Stift und Rlofter Beinrichau, 4. Commende ad S. Petrum ber Rreugherren mit bem rothen Stern zu Münfterberg, 5. Auguftiner-Rlofter jum bl. Rreuz zu Strehlen, 6. Dominicaner-Rlofter ju Frankenstein, 7. Collegiatstift ad S. Jacobum zu Reiffe, 8. bas Rreugstift zu Reisse, 9. Franciscaner-Konvent zu Reisse, 10. Cavuciner-Aloster daselbst, 11. Dominicaner-Aloster in der Friedrichstadt, 12. das

<sup>1)</sup> Es find hier die Sandatten Johann Guftav Bufdings gemeint, über welche S. 3 u. f. das Nähere gefagt wird.

Jungfrauenstift Maria Magdalenen zu Neisse, 13. bas Minoriten-Rlofter zu Rofel, 14. Collegiatstift ad S. Bartholomaeum zu Ober-Glogau, 15. Minoriten-Convent zu Ober-Glogau, 16. Pauliner-Roster zu Biese, 17. Capuciner-Roster zu Neuftabt, 18. Barmherzige Brüder baselbst, 19. Collegiatstift zu Ratibor, 20. Rreuz-Propstei baselbst, 21. Jungfrauenstift ad S. Spiritum zu Ratibor, 22. Dominicaner-Rlofter baselbst, 23. Franciscaner-Rlofter baselbst, 24. Dominicaner-Rlofter zu Schweibnig, 25. Minoriten-Rlofter baselbst, 26. Capuciner-Rloster baselbst, 27. Ursuliner-Jungfrauenstift baselbst, 28. Rreuzfirche ad S. Michael baselbst, 29. Propstei ad S. Barbaram zu Reichenbach, 30. Carmeliter-Rlofter zu Striegau, 31. Benedictiner-Jungfrauenklofter bafelbit, 32. Franciscaner-Convent au Leobschüt, 33. Minoriten-Convent zu Loslau, 34. Minoriten-Convent zu Glat, 35. Franciscaner-Convent bafelbft. - III. Begirf. 1. Bisthum zu Breslau, 2. Dom-Stift ad S. Joannem, 3. Collegiatftift zum hl. Kreuz, 4. Collegiatstift zum hl. Aegibius, 5. Sandstift, 6. St. Annenstift auf bem Sande, 7. Bincengstift, 8. Matthiasftift, 9. Clarenstift, 10. Catharinenstift, 11. Urfulinerstift, 12. Elisabethiner= ftift, 13. Dominicaner-Rlofter, 14. Minoriten-Rlofter, 15. Franciscaner, 16. Capuciner, 17. Barmherzige Brüder. — Wie fich aus ben fpatern Aften ergiebt, ist biese Liste nicht gang lückenlos; es fehlen nämlich: 1. die Propstei Casimir Rreis Leobschütz, 2. das Franciscaner-Rlofter ju Namslau, 3. die Deutsche Ordens-Commende daselbit, 4. die Propftei in Barmbrunn. Andere fleine Bersehen des Berzeichniffcs find ftillschweigend verbeffert. — Für die einzelnen Rlöfter waren meift ortseingeseffene Specialcommissare bestellt, welche im Namen der Breslauer Haupt-Commission die Abwickelung der Geschäfte an Ort und Stelle besorgten. Das General-Commissorium für die bei den aufgehobenen Rlöftern und Stiften fich vorfindenden Bibliotheken, Archive und Runftfachen übernahm Johann Guftav Bufding, Sohn bes Berliner Geographen Anton Friedrich Bufching.

Die Quelle, aus welcher die nachfolgende Darstellung geflossen ist, bilden der bei weitem überwiegenden Hauptsache nach die Handaften Büschings aus den Jahren 1810, 1811 und 1812. Wenn dieselben auch hinsichtlich der Bollständigkeit und der Ordnung zu wünschen

laffen, so gewähren fie boch die Möglichkeit, ein ziemlich erschöpfendes Bild der damaligen Vorgänge zu entwerfen; ich werde überall genau bie Akten citiren, obgleich sie nicht gebruckt find. Der Leser ift baburch in ben Stand gefett, die Richtigkeit meiner Angaben erforberlichen Falles ohne zeitraubendes Nachsuchen burch Bergleichung mit ben Quellen zu prüfen. Buschings Aften bestehen aus fünf gehefteten Fasciteln und einigen wenigen lofen Studen; ihren Befit verbankt bie Bibliothet ber Fürsorge August Rogbachs. Als Direktor bes Museums für Runft und Alterthum fand Rogbach den Aftenstoß in einem unbeachteten Binkel seiner Inftitutsräume. In richtiger Erfenntniß der Bichtigkeit seines Fundes für die Bibliothef überagb Roßbach die Papiere mit Genehmigung ber vorgesetten Behörde bem Oberbibliothefar. Es ift überaus charafteristisch für den Entwicklungsgang, ben die Ereignisse genommen, daß die wichtigste Urkundensammlung für die Entstehungsgeschichte einer großen Anftalt ihrem Archiv länger als ein halbes Jahrhundert fremd blieb. Das Gründungs= bild unserer Bibliothet ift äußerst unerquicklich, Friedrich Woltmann hat uns dasfelbe in feinem verdienstvollen Auffate "Joh. Guft. Gottlieb Bufding und die Centralbibliothef zu Breslau 1)" mit großen, leider nur zu mahren Zügen gezeichnet. Umriß in allen Einzelheiten auszumalen muß einer Spezialgeschichte unserer Bibliothet vorbehalten bleiben; dieselbe zu schreiben liegt für jett nicht in meiner Absicht; es follen die Borgange im Folgenden nur so weit in Betracht gezogen werben, als fie bas Buftanbekommen ber Handschriften-Sammlung, sei es fordernd, sei es hemmend, beeinflußt haben.

Mit jugendlicher, vielleicht etwas ungestümer Begeisterung und wohl vorbereitet durch seine Studien im Allgemeinen, wie durch eine früher unternommene Durchmusterung der schlesischen Bibliotheken 2) im Besondern trat der siebenundzwanzigjährige Büsching an seine Aufgabe heran. Das ihm übertragene Commissorium ist am 24. November 1810 ausgesertigt und hat folgenden Wortlaut 3):

<sup>1)</sup> Rübezahl. Der Schlesischen Provinzialblätter 37. Jahrg. Der neuen Folge 12. Jahrg. Herausgegeben von Th. Oelsner. Breslau, 1873. 80. SS. 3 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Boltmann, a. a. D. S. 4. 3) Bibliothets-Aften 1811/12, 20.

Commissorium für ben Herrn Doctor Busching wegen Auf- und Nebername ber in ben nunmehr aufgehobenen katolischen Stiftern und Rlöstern Schlesiens, vorhandenen Bibliotheken, Archive, Münz-Sammlungen und Kunstgegenstände aller Art.

Da es nothwendig ist, daß die in den nunmehr aufgehobenen tatolischen Stiftern und Klöstern in Schlesien, vorhandenen Bibliotheken, Archive, Münz-Sammlungen und Kunstgegenstände aller Art, gehörig inventirt, geordnet, und seiner Zeit zu einem zweckmäßigen Ganzen vereinigt, zu dem Ende aber sorgfältig asservirt werden: als wird, der höchsten Orts ergangenen Anweisung zu Folge, dem Doctor Herrn Büsching Wohlgebohren hiemit der Auftrag ertheilt, Sich nach und nach in sämmtliche aufgehobene Stifter und Klöster der Provinz Schlesien zu begeben und baselbst

- 1) alle darin befindliche Bibliotheken, Archive und Dokumente zu revidiren, darüber einen Katalog anzusertigen und für deren sichere Ausbewahrung Sorge zu tragen, vorzüglich aber wegen künftiger Benutzung berselben, die zweckbienlichen Vorschläge zu machen;
- 2) besgleichen auch sämmtliche in den Klöstern und Stiftern vorsindliche, goldene und silberne Münzen, Medaillen und Kunst-Sachen aller Art, ebenfalls zu revidiren, zu ordnen und zu verzeichnen, über deren fünftige Benutzung und Aufstellung aber, unter Einreichung der angefertigten Verzeichnisse, die weitern Vorschläge zu machen, vor allem jedoch für deren sichere Aufsewahrung Sorge zu tragen.

Bu biesem Zwecke werben sämmtliche zur Aufhebung ber einzelnen Stifter und Alöster beauftragte Herren Commissarien hierburch authorisirt und angewiesen, bem Herrn Doctor Büsching, sobald sich berselbe melbet, seine Wohnung in bem Aloster und das zu seiner Berrichtung erforderliche Locale einzuräumen und anzuweisen, demnächst auch die vorgefundenen und unter Siegel genommenen Bücher, Urkunden, Münz-Kabinette und Kunst-Sachen aller Art, nebst den etwa schon vorhandenen Katalogen, auf dessen Erfordern zur weitern Disposition zu verabsolgen und darüber,

wie dies geschehen, eine Verhandlung aufzunehmen und anhero einzureichen; Sämmtliche Mitglieder der aufgehobenen Alöster, werden hingegen angewiesen und besehligt dem Doctor Herrn Büsching bei der Inventur vorgenannter Bibliotheken und Kunstschen, und bei Anfertigung der Verzeichnisse derselben, auf Sein Verlangen und nach dessen Anordnung hülfreiche Hand zu leisten, und ihm zugleich Auskunft, die derselbe nur immer verslangen möchte, pklichtmäßig zu geben.

Signatum Breslau, den 24ten Novbr. 1810. Königl. Preuß. Haupt-Commission zu Aufhebung der Stifter und Klöster in Schlesien.

Die damalige Lage ber Dinge mar zweifelsohne für alle bei ber Sache betheiligte Personen eine überaus schwierige. haupt.Commission Ende des Jahres 1810 im Stande gewesen ware, weiter gehende Bollmachten Bufching zu übertragen, als fie es thatfächlich gethan hat, muß auf Grund bes urkundlichen Materials bezweifelt werden. Auf ber andern Seite freilich konnte die Haupt-Commission sich ber Ginsicht taum verschließen, daß die bem Dr. Busching ertheilte Beisung ihrem strengen Bortlaut nach auszuführen unmöglich Nicht weniger als einundneunzig aufgehobene Rlöfter und Stifte wurden Bufching mit feinem Commifforium angewiesen. Sollten alle bort befindlichen Bibliotheken, Archive und Dokumente, ferner alle Münzen, Medaillen und Kunstsachen jeder Art revidirt, geordnet und verzeichnet werben, so mußten auch im günftigsten Falle Sahre vergehen, ehe die Arbeit beendet mar. Bon der andern Seite brangten die Berhältniffe bahin, die Rlofter-Gebäulichkeiten, und zwar häufig in fürzester Frift, andern Zwecken bienstbar zu machen. Für eine Anzahl wurden die Berkaufs = Berhandlungen ichleunigst eingeleitet, andere wurden in der Noth der Zeiten für verschiedene fiskalische Friedens- und Rrieges-Intereffen in Unfpruch genommen; für jene Dinge aber, beren forgfame Bergung bem Commiffarius Bufching zur ftrengen Pflicht gemacht wurde, boten fie meift feine Stätte mehr. Dazu fam ber Mangel an geeigneten Personen, benen Bufching bie Ratalogifirung ber Bibliotheten an Ort und Stelle hatte übertragen fönnen, ober die ihn, falls er fie felbst übernahm, bei ber Arbeit

wesentlich zu unterstützen befähigt maren. Es rückte somit schon die Formulirung des Auftrages die Möglichkeit in bedenklichfte Nähe, zu jeder beliebigen Beit zwischen dem Commiffarius und seinen Auftraggebern einen Conflift herbeizuführen. Gin vorsichtigerer Mann möchte unter diesen Umständen wohl kaum an das Unternehmen sich heran gewagt haben, wenn Bufding es bennoch that, fo fann bas als Beweis gelten für seinen guten Glauben an die Ginsicht und bas un: entbehrliche Bohlwollen ber Haupt-Commission. Dabei befand er sich freilich in einem folgeschweren Jrrthum: er überschätte bie Bedeutung und das Gewicht, welches die Haupt-Commission seinem Auftrage und bamit seiner Person beizulegen für nöthig hielt. Er wollte etwas Großartiges ins Leben rufen; von der fegensreichen Wirksamteit feiner beabsichtigten Schöpfung mar er aufs Festeste überzeugt, und die Aften bieten keinen Anhalt bafür, bag er nicht ber Mann gewesen mare, mit Erfolg die Leitung eines umfangreichen Inftitutes zu übernehmen 1). Andererseits aber waren seine Plane 2) wiederum so weitschichtig, daß die Haupt-Commission sich nicht geneigt finden ließ, dieselben mit Begeisterung zu ben ihrigen zu machen. Dazu fam ein weiterer Umstand, ber nur zu balb für bie Sache, wie für bie Person verhängnifvoll wurde. In seinen Eingaben an die Haupt-Commission wollte es Bufching nicht gelingen, ben Ton ju treffen, ben eine fo hohe Behörde bei ihrem Commissarius für angemessen erachten mochte. Es scheint bies mit ein Hauptgrund bafür gewesen zu sein, bag von vornherein die von der Haupt-Commission an Busching erlassenen Berfügungen eine Burudhaltung und Ralte gur Schau tragen, Die für bie Folge nichts Gutes erwarten läßt, und die um so mehr auffällt, als in ben Aften zwischendurch Briefe bes Ministerium sich finden, in welchen Buschings Borgeben bie ermunternoste Anerkennung gezollt wird 3).

Bufding begann feine Thatigfeit, wie ja naturlich, bei ben Alöftern ber Stadt Breslau. Rraft feines Auftrages ließ er fich von ben

<sup>1)</sup> Das ungünstige Urtheil Hoffmanns von Fallersleben (Mein Leben II. Bb. Hannover, 1868. 8°. S. 7) über Busching mit bessen Wirksamkeit als Säcularisations-Commissar in Einklang zu bringen, mag dem Leser der nachfolgenden urkundlichen Darlegung überlassen bleiben.

<sup>2)</sup> Bal. Woltmann, a. a. D. S. 4 u. f.

<sup>3)</sup> Bgl. Buschings Aften I, 98. II, 134. III, 141. 157.

Special-Commissarien die Schlüssel zu ben Bibliothets-Lokalen einhändigen und trat dadurch innerhalb ber ihm gefetten Schranken in ben Besitz der Räume und ihres Inhaltes. Das erste Rloster, welches er übernahm, mar das Bincenzstift, die Uebergabe erfolgte am 28. November 1810; ihr folgte am 21. December beffelben Jahres jene des Augustiner-Chorherren-Stiftes auf bem Sande. Die schönen und großen Räume biefes prächtigen Gebäudes faßte Bufching als die fünftige Beimftätte ber zu gründenden Bibliothet ins Auge; er hoffte so fest auf Berwirklichung biefes Gebankens, daß er schon im Januar 1811 Bücher und Sanbichriften aus andern Breslauer Rlöftern, soweit es sich den Umständen nach empfahl und ausführen ließ, ins Sandstift hinüberschaffte. Im Februar 1811 trat er seine erste Commissariats = Reise nach ben auswärtigen Rlöstern an. ging dabei in berselben Beise vor, wie er in Breslau begonnen hatte: die Bibliotheken wurden einer aufmerksamen Durchsicht unterzogen, darauf in geeigneter Beise verpackt, und thunlichst bald nach Breslau Schon Ende Mai 1811 erfolgte die Allerhöchste Cabinets= Orbre, burch welche bas Sanbstift endgültig zur Aufnahme ber neuen Bibliothet bestimmt wurde. Damit war für bas ganze Unternehmen die gesicherte Grundlage gewonnen, und es möchte wohl jest für Büsching ber rechte Augenblick gewesen sein, mit allem Rachbruck unter Rlarlegung aller in Betracht tommender Berhältniffe auf eine Aenderung seines Commissoriums zu bringen. Die Aften geben keinen Anhaltspunkt dafür, daß er auch nur einen Bersuch dazu unternommen hat, fei es, daß er in seiner Bertrauensseligkeit die herauf ziehende Gefahr ganglich übersah, sei es, daß er sich von einem berartigen Schritte keinen Erfolg glaubte versprechen zu können. Die erstere Annahme ift die bei weitem mahrscheinlichere; und dabei tann es andererseits taum einem Zweifel unterliegen, daß die Haupt-Commission bereits fest entschlossen mar, Bufching auf jeden Fall zu beseitigen. Die nahe Brundung ber Universität hatte schon feste Gestalt angenommen, und bamit auch ber Bedante, daß der fünftige Bibliothefar ein Professor der Universität sein sollte 1).

<sup>1)</sup> Bgl. Büschings Aften III, 23 v.

Im Laufe bes Sommers brachte Bufding in ber bezeichneten Weise eine erhebliche Anzahl Rlofterbibliotheken im Sandstifte zusammen. Alle Borgange vollzogen sich unmittelbar unter ben Augen der Haupt-Abgesehen also bavon, daß Büschings Verfahren bas Commission. allein richtige, zwedmäßige und auch hinsichtlich bes Rostenpunttes billigfte war, burfte ber Commiffarius aus bem beobachteten Schweigen feiner Auftraggeber mit Recht beren Einverständniß mit seinem Thun und Treiben als thatfächlich vorhanden annehmen. Daß er fich bei biefer Annahme irrte, erfuhr er burch eine Verfügung der Haupt-Commission vom 6. September 1811 1), burch welche er aufgeforbert wurde, mit ber fernern Uebersendung der Bibliotheten nach Breslau innezuhalten. In ausführlicher Darlegung aller concurrirender Umftande versuchte Bufching 2) ben erhaltenen Befehl ruckgangig zu machen; die Antwort auf feine Eingabe erhielt er am 28. September3): unter scharfer Betonung des Wortlauts des Commissoriums wiederholte die Haupt-Commission bas ihrem Bevollmächtigten ausgesprochene Verbot, fernerhin Bücher von seinen Reisen aus nach Breslau zu schicken. Gine Ausnahme von dieser Borschrift zu machen, wird ihm verstattet bei kostbaren und feltenen Werten, wenn beren Entwendung zu beforgen mare. Umgehend trug Bufching 4) noch einmal ber Haupt-Commission in fachgemäßer Beife bie burchichlagenden Beweggrunde feines Berfahrens vor, sowie auf der andern Seite die Unmöglichkeit, bei ftarrem Festhalten an bem Wortlaut bes Commifforiums ben gewollten Endzwed in befriedigender Beise zu erreichen; im Uebrigen aber werde er von nun ab felbstverständlich die neue Weisung der Haupt-Commission be-Und mit diesem Vorsatz wollte er sich gewiß nicht in Widerspruch segen, als er wenige Tage später bas Rloster Gruffau übernahm. Hier fand er eine vorzügliche Bibliothek von 12000 bis 13000, nach einer anbern Schätzung 15000 Banben, reich an werthvollen Werken. Aus ber Gesammtmasse mählte er einschlieflich ber handschriften ungefähr etwas über 1500 Bande aus, der ganze Reft blieb unangetaftet ftehen. Das Ausgewählte wurde verpackt und nach

<sup>1)</sup> Bgl. Büschings Aften III, 167. 2) Ebenda III, 176.

<sup>8)</sup> Ebenda IV, 22. 4) Ebenda IV, 24 u. f.

Breslan geschafft. Diese Vorgänge berichtete Büsching ahnungslos ber Haupt-Commission am 18. October 1811 1). Wenige Tage später (am 24.) erhielt er barauf folgenden Erlaß:

Die Rönigl. Haupt-Saecularisations-Commission ersiehet aus bem Bericht, welchen Ew. Bohlgeboren über ben Bestand ber Bibliothet, bes Archivs, ber Kunftsachen und Gemählbe im vormaligen Rloster Gruffau unterm 18ten huj. anhero erstatteten, mit äußerstem Befremben, daß Sie in Ihrem bisherigen Berfahren, die Bibliothefen nach Gutbunken auseinander zu reißen, und hierher bringen zu laffen, fortfahren, ohne sich ber, unterm 6ten September erlassenen, Ihnen schon unterm 14ten v. M. in Loewenberg zugekommenen Berfügung gemäß, in ben Schranken Ihres Auftrags zurudzuhalten. Diefe Gigenmächtigkeit scheint es nothwendig zu machen, Ew. Wohlgeboren von dem Geschäfte sobald zu entfernen, als baffelbe nur erft andern Banben gu übergeben möglich wird. Man sieht sich baher in ber Nothwendigkeit, Em. Wohlgeboren biefes hierdurch zu eröffnen, und Denenselben die strenge Berantwortlichkeit, nach welcher von Ihnen über biefes Geschäft wird Rechenschaft abgeforbert werben, dabei vor Augen zu ftellen.

Breslau, ben 20ten October 1811.

Königl. Preuß. Haupt-Commission zur Aufhebung ber Stifter und Klöster in Schlesien2).

Unter Berufung auf das Zugeständniß der Haupt-Commission vom 28. September, kostbare und seltene Werke nach wie vor nach Breslau in Sicherheit bringen zu dürfen, bat Büsching am 24. October, eine eingehende Untersuchung seines ganzen bisherigen Versahrens vornehmen zu lassen?). Zugleich schrieb er eine umfangreiche Denkschrift nieder, in der er dassenige, was bis jett bei Uebernahme und Anvordnung der Kloster-Bibliotheken geschehen, im einzelnen darlegte 4). Diese Denkschrift ausführlich hier zum Abdruck zu bringen, ist durch das hochbedeutsame sachliche Interesse, das ihr innewohnt, geboten:

<sup>1)</sup> Bgl. Buschings Aften IV, 46. 2) Ebenba IV, 58.

<sup>8)</sup> Ebenda IV, 54. 4) Ebenda IV, 64-70.

Es erscheint nothwendig, da bis jett noch keine genauere Anfrage über dasjenige, was ich gethan habe geschehen ist, von selbst eine kurze Darlegung sowohl meiner Ansicht von der Uebernahme und Vereinigung der Alosterbibliotheken zu geben, als auch anzuzeigen, was bisher in dieser Hinsicht geschehen ist.

I. Die allgemeinen Gesetze bie ich mir felbst, geleitet von ber Erfahrung und ber badurch erlangten Uebersicht bes Gangen, gemacht habe, sind diese: 1. so viel es irgend möglich ift, geschieht die Durchsicht der Bibliotheken, welche Rataloge haben, von mir felbst, die Aussonderung des Vorzüglichen von dem minder Guten geschieht unter meinen Augen, damit es mir möglich wird, ein Bild des Ganzen, wenn auch nur unvollfommen, mir zu gestalten. 2. Alle Bibliotheken, über welche Kataloge vorhanden find, welche man brauchen fann, und die fich in Ordnung befinden, werden nach biesen Ratalogen revidirt, das vorhandene Buch wird angestrichen, bas nicht vorhandene bleibt ohne Bezeichnung. Bei ber Berpackung wird barauf gesehen, daß eine jebe Rlaffe, bie gewöhnlich mit einem Buchstaben bezeichnet ift, für sich bleibt und in besondern Riften verpact wird, auf welche ber bezeichnende Buchstabe geschrieben wird, um bei erfolgender Deffnung ber Rifte, eine jegliche Klaffe gleich vollständig, nach dem Kataloge zu haben. (Dies ist geschehen: zu Breslau bei St. Bincenz, St. Matthias, ben beiden Sandbibliotheken. Bu Glogau im Dome, zu Sagan, so weit der Ratalog reichte, ber fich nur über Manuscripte, Juriften und Miszellaneen erftrecte. Bu Leubustheilweise, durch Sonderung ber einzelnen Rlaffen, von denen leider einige in meiner Abwesenheit beim hiefigen Auspacken in Unordnung gerathen find.) 3. Gine Hauptbibliothet muß die möglichste Bollständigkeit haben. Da ich nun nicht wiffen konnte, indem feine Bibliothet als Stamm angenommen, was vorhanden oder nicht vorhanden war, konnte und wollte ich, um allen Borwürfen ber Nachläffigkeit zu entgehen, nichts zurucklaffen, ba bei mir 4. bie Ibee obwaltet, baß zur gründlichen und guten Anordnung einer Bibliothet aus mehr Bibliotheken es burchaus nothwendig ift, daß man jegliches Buch biefer verschiedenen Bibliotheken nicht allein aus bem Kataloge, sonbern

auch aus ber Anschauung fennt, um nicht allein für Vollstänbigkeit ber Bibliothef, sondern auch für äußern Glang berfelben mehr forgen zu können. 5. Gine Ratalogifirung ber ganglich in Unordnung befindlichen Bibliotheken, die überdies keine Rataloge gehabt hatten, murbe von meiner Seite nicht möglich gewesen sein, indem ich einer jeden Bibliothet im Durchschnitte über 4 Monate hätte widmen muffen. Die Aufnahme ber Kataloge fremben Berfonen, besonders Beiftlichen zu übertragen, schien mir aus folgenden Gründen nicht zweckmäßig: a. in manchen Rlöftern fann man ben Geiftlichen nicht bas Bertrauen schenken, bag fie mit reinen Sanden verfahren wurden, um fo mehr, ba es in mehren Rlöstern Manuscripte und gedruckte Bücher gab, beren Unterdrudung ben Beiftlichen angenehm fein mußte. Gine genügende Aufsicht bei biefer Katalogisirung war wohl nicht möglich gu ftellen. b. In ben meiften Rlöftern, felbit in ben Stiftern, besonders aber in dem Mendikanten-Orden, sind die Geistlichen so wenig wissenschaftlich gebilbet, bag eine genügende Anordnung und Aufzeichnung nicht zu hoffen war, um so mehr, ba fie nicht allein die Bücher verzeichnen, sondern auch die ganz in Unordnung befindlichen Bibliotheten flaffifigiren mußten, eine Sache, die oft Bücherkennern schwer wird. Außerdem standen mehre Bibliotheten. bie unten näher bezeichnet werden sollen, in einem so engen Lokale, daß feine genügende Aufstellung, feine Berzeichnung ber Bücher möglich war. Es blieb mir 6. nichts übrig, als: die Incunabeln, Rlaffiter, vorzügliche Drucke aller Fakultäten ju sondern und von den übrigen minder brauchbaren Büchern zu Diefe vorzüglichen Sachen murben in besondere Riften trennen. verpackt und so wiederum die minder guten Bucher, auf welche Weise die guten Sachen sogleich zur Ratalogisirung hier kommen können, die nicht so guten aber bequem ausgesetzt bleiben. 7. Der Transport ber Bücher nach Breslau schien mir jetzt gleich nothwendig aus folgenden Gründen: a. Wie schon oben bemerkt, glaube ich, daß der anordnende Bibliothekar auch die Anschauung bes Buches felbst haben muß, welches er verzeichnen und einstellen soll. b. Bei vielen Klöstern, und grade den größten konnte afeit

nehr

11n=

loge

iein,

nate

iden

aus

tern

fie

3 in

eren

qe=

ılidi

ern,

den

ung

ıicht

ung

oft

fen,

gen

der

bie

zu

zu

ten

de

ien

er)

th=

£t,

ng

11=

te

ber Transport auf eine fehr wohlfeile Art zur Zeit beforgt werben, indem noch die bagu gehörigen Guter fonigliche maren und durch die darauf befindlichen Pferde und Wagen ber unentgeltliche Transport geschah. Dies war ber Fall bei ben meiften und besten, in der letten Zeit nahm es freilich burch ben Berfauf und die Verpachtung der Güter ab. c. Die Verpackung und Absendung ber Bücher geschah größtentheils unter meinen Augen, ich konnte mich selbst überzeugen, daß alles gehörig zuging und nichts wurde fremden, fein Interesse an ber Sache habenden Bersonen anvertraut. - d. In den von mir eingereichten Entwürfen mar auch ber Plan einer Dubletten-Anstalt, aus der nicht durch Aufzion, sondern durch einzelnen Berkauf ein Fond für die Bibliothet entstehen follte. Diefer Blan ift nicht birekt verworfen worden, es ift mir nichts mitgetheilt worden, was barüber beschloffen ward und ich mußte baher nach den von mir angenommenen Gagen geben, ba es nicht für gut befunden ward mich eines andern zu belehren. Aus diesem Grunde wurden auch notorische Dubletten mitgenommen. — 8. Gine jede Bibliothek mußte für sich bleiben, dies schien mir burchaus nothwendig, ja sogar hielt ich es für Pflicht, bermaleinst nachweisen zu können, aus welcher Bibliothek jegliches Buch mar. Bu biefem Endzweck ift in jedes Buch ein Zettel eingeklebt worden, aus welcher Bibliothet es ift. Noch immer fteht jede Bibliothet für fich gesondert, die geordneten in Riften geordnet, die gesonderten in ihren verschiedenen Riften gesondert, und es ift daher durchaus nicht baran zu benten, bag bie verschiedenen Bibliotheten unter einander geworfen find und so ein undurchdringliches Chaos Bei der bermaleinstigen nahen oder fernen bereits werden. Uebergabe, übergebe ich jede Bibliothet, wie fie mir überliefert worden ift, gang in bemfelben Buftande.

Nach diesen Grundsäßen und Ansichten ist durchaus verfahren worden. Ueber ein halbes Jahr lang hat man sie stillschweigend oder gradezu gebilligt, seit einigen Wochen werden mir andere Ansichten entgegen gestellt und ich soll nun nicht nach den von mir befolgten Gesehen beurteilt werden, sondern nach denen, die

man sich neuerdings gebilbet hat, ein Berfahren, welches nicht rechtlich begründet ist und sein kann. — Ich habe nun

II. eine kurze Uebersicht ber übernommenen Bibliotheken zu geben, welche bereits hier sind, ober noch nicht.

A. Die Breglauer Bibliothefen. 1. Die Binceng-Bibliothet war die erste, die ich übernahm und die in totaler Unordnung sich befand. Es eristirten alphabetische Specialkataloge, nach welchen ich allein die Bibliothet von 10 000 Banden ohngefähr in Zeit von 6 Wochen wieder völlig geordnet habe. schah in den Monaten Dezember und Januar in den fältesten unfreundlichsten Tagen, in einem durchaus falten Saale. Gin Reft von 5000 unverzeichneten Büchern ift von dem Herrn Prediger Münfter in einen Ratalog gebracht worben. Diese Bibliothet ift in Ordnung und unter III werbe ich zeigen, wie fie jest benust wird. - 2. Die Sandbibliotheten, a. die Bellwigsche und b. die hausbibliothet des Stifts. Beibe waren in Ordnung, find burch Ginflebung der Zettel gezeichnet worden und stehen noch so, wie sie standen, sollen auch bereits gebraucht werden, indem der Herr Geh. Medizinal-Rath Behrends die medizinischen Rataloge zur Durchsicht hat. - 3. Die Bibliothek bes Unnen - Stifts, flein, unbedeutend, unverzeichnet, liegt, mit eingeklebten Zetteln an ihrem besondern Plat. - 4. Die Bibliothek bes Claren-Rlosters ift nach bem Rataloge revidirt und steht noch in bem jetigen Ursulinerinnen-Stifte. - 5. Die Matthias=Bibliothet, mar von mir und dem Brediger Münfter durchaus nach ben Katalogen geordnet, fo bag fie nur herübergenommen zu werden brauchte. Mußte auf Befehl Giner hochlöbl. Atademischen Organisazions-Commission binnen wenigen Tagen geräumt werden, ift nun in totale Unordnung gerathen. Es find 12-14000 Banbe. Sie fteht, in eigenen Riften, in bem Sanbstift. - 6. Die Minoriten-Bibliothef, mar gang in Unordnung, ohne Rataloge, steht an ihrem alten Orte und wird feit einem Vierteliahr durch den Rektor Friedrich geordnet. — 7. Die Capuciner-Bibliothet, ift in ziemlicher Ordnung und wird jest burch ben Prediger Münfter nach ben alten Ratalogen

wieder in Ordnung gebracht. — 8. Die Franciscaner-Bibliosthek, völlig in Unordnung, ohne Katalog, steht ganz so, wie sie mir übergeben worden, nur sind Zettel eingeklebt. — 9. Die Dominicaner-Bibliothek, ebenfalls in völliger Unordnung ohne Katalog, steht noch an ihrem alten Plat und sind nur die reichhaltigen und vielen Incunabeln und Manuscripte, sowie Classiker von den andern Büchern gesondert. — 10. Die Bibliosthek der Commende Corporis Christi, welche der Hauptsbibliothek geschenkt worden, ist in Manuscripte und alte Orucke gesondert, ins Sandstift gebracht worden und liegt ganz absgesondert.

)=

ď)

hr

e=

en

ejt

er

iĩt

es

he

in

en

dht

ie

)eŧ

ıit

o=

nd

)ie

er

ur

er

en

n.

in

13

ıδ

ıd

n

ر:

B. Die auswärtigen Bibliothefen. 1. Bu Trebnit ift in völliger Unordnung, nie verzeichnet gewesen; es sind Bettel eingeklebt worden und fie liegt an besonderer Stelle in bem Sand-Ward durch Alosterpferbe hergebracht. - 2. Zu Reu-Es fand fich fein Ratalog vor, die Bücher waren völlig markt. in Unordnung. Die schönen Claffiter und Incunabeln, bie bort waren, find gesondert worden, so wie über dieselben bereits ein Berzeichnis gemacht ift. Diese fo wie die unbedeutenden Bücher liegen an besonderer Stelle in bem Sanbstifte. - 3. Die Leubufer Bibliothef. a. Die Pralaten-Bibliothef, welche unverzeichnet, liegt im Sanbstift an besonderer Stelle. — b. Die große Bibliothek, über welche nicht hinlängliche Cataloge vorhanden waren, ward nach ihren Rlassen verpackt. 6 Rlassen sind in Ordnung, die übrigen find durch Ungeschicklichkeit beim Transporte vom Baffer ins Sanbstift verwirrt worben. Warb zum geringsten Theil durch Klosterpferde transportirt. — c. Die kleine Bibliothet, welche gang in Unordnung, fteht noch in Leubus in Riften verpactt. - 4. Die Wohlauer Bibliothet. a. Ueber einen Theil war ein Catalog angefertigt, biefer ift revidirt und besonders verpact worden. — b. Der andere in Unordnung befindliche Theil ist in gute und minder gute Sachen getheilt und jebes Fach einzeln verpackt worben. — c. Die vom Magistrat geschenkten 23 Manuscripte und Incunabeln sind besonders verpact worden und alles steht noch in seinen eigenen Riften im

Sanbstifte burch Rlofterpferbe bis Dybernfurt zur Ober gebracht. - 5. Die Strenger Bibliothet, worüber ein gang ungulänglicher, fehr alter Catalog sich fand, ist in gute und minder gute Sachen gesondert worden, steht mit der Wohlauer zusammen noch in ihren Riften. Mit Alosterpferben bis Dyhernfurt zur Dber gebracht und von bort zu Wasser die beinah 7 Centner schwere Kiste für 14 Thaler Nom. Münze nach Breslau gebracht. - 6. Die Schweidniger Bibliothefen. a. Die Minoriten= Bibliothet ftand in einem kleinen Rämmerlein hinter ber Orgel, gang in Unordnung, ist gesondert und verpactt worden, steht noch so in eignen Risten. — b. Die Capuciner-Bibliothek war scheinbar geordnet, aber fein Catalog vorhanden. Steht in eignen Riften noch verpackt und ift gesondert. - c. Die Dominicaner-Bibliothek machte gleiches Verfahren nothwendig und steht auf gleiche Beise. Rein Buch dieser Bibliotheken ist ein unter das andere gekommen. - 7. Die Franciscaner-Bibliothef zu Jauer war reich an Incunabeln und ftand in einem burchaus ungünftigen Locale, indem das Kloster zum Stockhause gemacht worden war und bereits von mehren Gefangenen bewohnt wurde. An eine Ordnung war nicht zu benken, es mußte daber alleinig mit Sonderung verfahren werden. Steht in eigenen Riften. — 8. Die Bibliothefen ju Striegau a. bes Jungfrauen-Stifts, bestand nur aus einer Incunabel und einigen Miffalen, ift unter die andern Bücher als unbedeutend mit verpackt worden; h. des Carmeliter-Rlosters, war ziemlich beträchtlich, es existirte ein alter, unbrauchbarer Catalog, nach bem bie Bibliothet nicht wieder herzustellen war, weshalb ebenfalls zur Sonderung geschritten werden mußte, und bie nun in eigenen Kisten noch verpactt steht. — c. Der Malteser Commende, bestand nur aus 7 Manuscripten, 6 Journal-Heften, 2 Folianten und 1 Incunabel, welche zu ben andern gepackt murben.

Alle diese Bücher wurden mit Klosterpferden nach Breslau gebracht und zur Ersparung der Kosten waren aus den alten unbrauchbaren Bücherschränken Kisten gemacht worden.

9. Die Bibliothef zu Wahlstatt. War in Ordnung gewesen, ber Catalog war aber nicht zu finden, auch wußte man nicht,

wohin er gefommen. Die Bibliothet fonnte nicht banach revidirt und verpact werden, es blieb baber bei einer Sortirung, indem die angenommene Anordnung etwas verwirrt und nicht herauszufinden mar, ba die Zeichen nur mit Rreibe an die Spinde geschrieben worden. Die Kiften wurden zum Theil aus alten Spinden gemacht und burch Klosterpferbe nach Breslau transportirt. Ein paar Riften nebst ben vorzüglich gearbeiteten Bücherspinden von starkem Eichenholze sind noch in Bahlftatt. Steht noch in eigenen Riften. - 10. Die Bibliotheten zu Liegnit. a. Des Jungfrauenstifts, klein aber nicht gang unbedeutend ward in eine eigene Riste vervackt. - b. Des Franciscaner-Rlosters. In bumpfiger tleiner Stube, ungeordnet ftebend, tonnte fie nur fortirt werden, da überdies fein Catalog vorhanden, auch nie einer da gewesen zu sein schien. Die Riften murden aus alten Bücherspinden, Schubladen und Bücherbrettern gemacht, ber Transport geschah burch Rlosterpferbe. Steht annoch in eigenen Riften unberührt. - 11. Die Bibliothefen ju Glogau. a. Die Dombibliothek war geordnet, wenn auch ber Catalog nicht ge-Es fonnte daher eine Revision berselben statt nügend war. finden, die auch durchaus geschehen ift. Gine jede Claffe mard besonders gepact und oben auf der Rifte der bezeichnende Buchstabe bemerkt, auch ward wie durchaus immer geschehen ist (Löwenberg ausgenommen), ein jegliches Buch, es mochte fo flein sein wie es wollte, mit einem Bettel bezeichnet, aus welcher Bibliothet es gekommen. Diese Bibliothet fteht in ihren eigenen Riften theils in Breslau, theils noch in Glogau. — b. Die Dominicaner Bibliothef. Das Rlofter war Magazin geworden. Ungeordnet im höchsten Staube stand die Bibliothek in einem engen Zimmer, drei, vier Reihen hinter einander. Gine Anordnung dort mare nie möglich gewesen. Es murben baber nur wieder gute und minder gute Sachen geordnet und die Berpackung danach besorgt. - c. Die Franciscaner-Bibliothet stand in dumpfigem höchst übelriechendem Gewölbe in dem zum Magazine gemachten Kloster. Biele Bücher waren mit Schimmel überzogen. einige schon ganz verfault und verpesteten die Luft. An Ordnung,

einen Catalog, selbst Aufstellung war nicht zu benken, benn bie meisten Bücher lagen in einem großen Saufen auf einem in ber Mitte befindlichen Tisch und auf ber Erbe. Der Raum war fo enge, daß die Arbeit des Bettel-Ginklebens nicht im Bimmer, sondern nur auf dem Flur geschehen konnte. Desto unangenehmer war aber die mehre Tage bauernde Sonderung der Bücher in ber durchaus mephitischen Luft und in dem mit Staub erfüllten Und bennoch mußte bier, wie an allen Orten, ein Rimmer. jegliches Buch angesehen und durchblättert werben. Die Menge ber Incunabeln war vorzüglich bebeutend. — d. Des Jungfrauen-Rlosters Bibliothek war unbedeutend und klein. Alle diese Biblio= theken von b-d stehen in Breslau, jebe in eigenen Riften, unvermischt. - 12. Die Bibliothet zu Freiftadt, nicht fehr bebeutend, ganz ungeordnet, konnte nur, wie immer in solchen Fällen, sortirt werden. Steht in eigenen Risten zu Breslau. — 13. Die Augustiner-Bibliothet zu Sagan, fehr bedeutend, geordnet, aber nicht hinlänglich mit Catalogen versehen. Nur über Manuscripte, Juriften und Miscellaneen waren Specialcataloge ba. wurden genau verglichen und die Bücher befonders verpackt, indem der bezeichnende Buchstabe auf die Rifte gesett wurde. Die andern Classen konnten nicht revidirt werden, und eine jede wurde daher nur besonders verpactt. Da die Bibliothet zu groß war und eine Menge Bücher enthielt, Die schon brei, viermal vorhanden sein möchten, auch die Geiftlichen eine Provinzial-Bibliothet munschten, so murben die Polemiker, Brediger, Moraliften, Aszeten, einige Scripturiften und Interpreten, sowie einige andere Werke zurückgelaffen, felbige wiederum bem Abministrator übergeben und berfelbe aufgefordert, durch die im Stifte befindlichen, wirklich gebilbeten Geiftlichen einen Catalog anfertigen zu laffen und folden bem Unterzeichneten zuzusenden, bamit fich baraus ergabe, ob etwa Bucher noch in der Sauptbibliothek fehlten. Solches ift inbeffen unter ber Claufel höherer Einwilliqung, wie sich versteht, geschehen. Diese Bibliothek steht in ihren eigenen bezeichneten Riften theils in Breslau, theils noch in Sagan. — 14. Die Bibliothet ber Jungfrauen zu Sprottau ift, in einer Kiste, da sie sehr unbedeutend war und nur durch gut erhaltene Missale und Breviariums wichtig ward, verpackt und durch Klosterspferde nach Sagan gebracht worden, von wo sie mit dem großen Transporte nach Breslau besorgt wird. — 15. Die Bibliothek zu Bunzlau war nur klein, ungeordnet und ward daher gehörig gesondert in ein und eine halbe Kiste verpackt und nach Breslau gesendet, wo sie noch unvermischt steht. — 16. Zu Naumburg am Queiß und 17. zu Liebenthal waren keine Bibliotheken.

Als ich mich in dieser Gegend befand, am 14. September, erhielt ich von Einer Königl. Haupt-Säcularisations-Commission ben Befehl "durchaus keine Bibliotheken mehr nach Breslau zu versenden, indem sie nunmehro an ihren Orten katalogisirt werden sollten, um eine als unnöthig angenommene Sendung zu ersparen". Hiergegen legte ich unter dem 18. September eine Protestation ein, wogegen mir unter dem 28. September die Berordnung von neuem eingeschärft wurde mit dem Vorbehalt "seltene und kostdare Werke, wenn eine Gesahr dei ihrer jezigen Ausbewahrung wäre, nach Breslau zu senden". Danach habe ich nunmehr versahren müssen, doch werde ich unter Nr. IV die Unbequemlichkeiten und die Kostspieligkeit dieses Versahrens zu beweisen versuchen.

Ich ging barauf noch zur Untersuchung folgender Bibliotheken: 18. der Bibliothek zu Goldberg, welche, ohne Catalog, wieder durchgehends in Unordnung war, weshalb das Gute von dem minder Guten getrennt, das Ganze aber so verpackt ward und an seinem Orte blieb. — 19. Die Bibliothek zu Löwenberg war in gleicher Unordnung und ward auf ähnliche Art behandelt, blieb auch stehen und ist nur jetzt, da das Kloster zur Kaserne der Javaliden genommen, zur mehren Sicherheit nach Goldberg gebracht worden. — 20. Die Bibliothek der Probstei Warmsbrunn ward untersucht und in gewohnter Unordnung ohne Catalog gefunden. Es wurden vielleicht 150 Bände guter Sachen ausgesondert und der Vorschlag eingereicht "diese 150 Bände verpackt nach Breslau zu transportiren, den Rest aber interimistisch der Bibliothek zu Sagan zu übergeben, die für den Transport

sorgen müßte und ein Verzeichniß davon anzufertigen gehalten wäre". Dies ward verworsen, die ganze Bibliothek soll einstweilen nach Grüfsau gebracht werden und die ganze von mir vorgenommene Arbeit ist also durchaus dadurch vernichtet. — 21. Die Bibliothek zu Grüfsau, reichhaltig und groß, mit einem alten ganz unbrauchbaren Catalog versehen. Dem erhaltenen Befehle gemäß wurde nur aus der 13000 Bände ohngefähr starken Sammlung die seltenen und kostbaren Werke ausgesondert, deren Zahl vielleicht 1500 Bände betragen mag und dieselben um sie jedem Unglücke zu entziehen, in das Sandstift nach Breslau gebracht, wo sie in eigenen Kisten annoch stehen.

Dies ist die getreue und der Wahrheit durchaus angemessene Relation bessen, was seit dem 23. November 1810 bei Uebernahme dieser zweiundvierzig Bibliotheken von mir geschehen ist. Dassenige was ich zur Uebernahme und Anordnung der gehaltvollen Archive, der Landkarten, Kupferstiche, Münzen, Kupferplatten, kleinen Arsenale, mathematischen Instrumente, ökonomischen Modelle, Mineralien, Herbarien, Conchilien, Gemälde, Kunstwerke in Elsenbein, Holz und Stein, so wie der ältern und neuern Klostersiegel und der sonst wichtig erscheinenden Alterthümer jeglicher Art, wie auch zur Erlangung einer Uebersicht der fremden Bibliotheken, die nicht zu meinem Commissorium gehörten, so wie der Kunstsachen und Gemälde, die sich in nicht geschlossenen Kirchen oder an andern Orten besinden; in dem beinahe versossenen Jahre gethan habe, gehört nicht hierher, und behalte ich mir einen besondern Bericht, im Falle, daß es nöthig erscheint, barüber vor.

III. Dasjenige, was zur Anordnung der großen Bibliothek geschehen konnte, kann nur gering sein, indem die Masse der Arbeiten bei Uebernahme der in meinem Commissorium enthaltenen Sachen und meine lange Entsernung von Breslau, eine durchsgreisende Arbeit unmöglich machten. In gedrängtster Kürze kann ich nur anführen: 1. Die Bincenz-Bibliothek habe ich selbst geordnet.

2. Ein Gleiches geschah, wie wohl nun vergebens, mit der Matthias-Bibliothek.

3. Mit Anordnung der Minoriten-Bibliothek ist man beschäftigt und 4. auch mit Anordnung der Capuciner-

Bibliothek. 5. Die Hausbibliothek im Sanbstift und 6. die Hellwig'sche Bibliothek sind geordnet. 7. Die Dombibliothek zu Glogan ist nach ihrem unvollkommenen Cataloge durchgesehen und 8. ein Gleiches mit der Bibliothek zu Sagan geschehen. 9. Die Bibliothek des Clarenklosters zu Breslau ist nur unvollkommen verzeichnet und 10. die Incunabeln und alten Classifiker der Bibliothek zu Neumarkt sind in vollskändiges, aussührliches Berzeichniß gebracht worden.

Ob die Stadtbibliotheken Breslaus zu St. Elisabeth, Maria Magdalena und Bernhardin, ob die Frankfurter und hiesige Universitäts-Bibliothek mit der Hauptbibliothek verbunden werden, ist noch nicht entschieden, mir wenigstens nichts bekannt.

Um nun die Anordnung immer mehr vorzubereiten, ist dieser Weg von mir eingeschlagen worden: Die von mir felbst geordnete Binceng-Bibliothet, die richtige und ziemlich gute Specialcataloge, bie in alphabetischer Ordnung sind, hat, ist von mir interimistisch als Stamm angenommen worden und ich habe mit Sulfe bes Professors von der Hagen und des interimistisch angestellten Privatgelehrten Beinze angefangen, die Bücher ber Leubufer Bibliothek in die gehörigen Claffen ber Bincentiner Bibliothek zu interpoliren, und zwar so, daß die noch nicht vorhandenen · eingetragen und mit einer Nummer versehen werden, auch sofort eine vollständige Titelcopie nach einem bewährt befundenen Mufter angefertigt wird, um aus diefen in ber Folge ben alphabetischen Generalcatalog, den instematischen Generalcatalog und die Specialcataloge zu formiren. Alles mas Dublette ift erhält blos die Nummer, welche in bem Bincentiner Cataloge babei steht, um unnöthiges Schreiben zu verbannen und wird gleich zu ben Dubletten geftellt, um in der Folge auch wiederum nach diesem Cataloge geordnet zu werben.

Durch diese Interpolation der einzelnen Bibliotheken in eine zum Stamm angenommene, wird einer unendlichen Schreiberei vorgebeugt, indem, wenn über eine jede Bibliothek ein besonderer Catalog noch angefertigt werden sollte, manches Buch vielleicht 80 ja hundertmal aufgeschrieben werden müßte, welches jest nicht der Fall ift. Dies war

IV. nach bem von Einer Königl. Hauptcommission gefaßten Beschlusse, eine jegliche Bibliothek an ihrem Orte zu lassen, burchaus nicht möglich, indem auf diese Weise unwiederbringlich die hundertsache Schreibung eines Titels hervorgebracht ward. Diesem einen, wohl nicht zu verwerfenden Grunde treten folgende bei:

1. in ben meisten Rlöftern find bie Beiftlichen zur Ratalogifirung burchaus nicht zu gebrauchen, indem man a. fürchten muß, baß Bücher entwendet murden, da feine genügende Aufsicht zu stellen war, - b. die Beiftlichen gang kenntnifilos find und nie ober höchst selten einen brauchbaren Ratalog gemacht haben würden, wodurch an vielen Orten eine verlorene und noch dazu migliche Arbeit bewirft worden wäre und am Ende doch der Transport der Bibliothek nothwendig gemacht ward. — 2. Soll eine zweckmäßige Anordnung fein, fo muß ber Bibliothefar jedes Buch zur Hand nehmen können, besonders Bücher, mo 6-20 kleinere Sachen aufammen gebunden find und die entfernten Catalog-Berfertiger, wie dies nur zu häufig geschieht, sich nur um die erste Schrift befümmert haben möchten, es fonnte fonft barin enthalten fein, mas wollte. Bon dem Gifer und der Liebe gur Sache der anzustellenden Bersonen ist zu erwarten, daß sie eine genaue Brüfung vornehmen werden. - 3. Da es Jahre lang dauern wird, ehe die Hauptbibliothet mit Bestimmtheit wissen kann, mas ihr fehlt, oder nicht fehlt, mas fie aus der oder jener Bibliothet zu wünschen hat, so hätten auch eben so lange die Bibliotheken an ihren unzweckmäßigen, unziemlichen Orten, Lazarethen, Stockhäusern, Magazinen, Rasernen, verkauften Gebäuden u. bergl. fteben muffen. Wer hatte für ihre Erhaltung einfteben wollen ober fonnen? Wie hatte man von den Räufern verlangen wollen, das oft beste Zimmer Jahre lang ber Bibliothet einzuräumen? Man würde am Ende fie in andere Zimmer geworfen haben, wie es hier felbst in Breslau mit geordneten Bibliotheken geschieht, die Unordnung märe wieder entstanden und alle Arbeit vergebens gewesen. — 4. Der Berkauf ber Bücher an kleinen Orten ift gang ohne allen Bortheil. In Bunglau, Goldberg, Löwenberg u. f. w. find fie nicht einmal als Makulatur genügend anzubringen.

Man fann mir einreben, fie hatten immer als Supplemente ber Dubletten-Anstalt in Breslau betrachtet und bas Röthige aus ihnen genommen werden fonnen. Hierbei, des schon bei 3 bemerkten Umftandes der langen Aufbewahrung nicht zu gebenken, welche ungeheure Mühseligkeit und Schreiberei, Berpackung und bergl. um ein paar unbedeutende Bücher aus dieser und jener Ede bes Landes einzeln zusammen zu holen. Erft in Breslau haben sie einen erhöhten Werth erhalten und bas Borzügliche hat beim allgemeinen Transport das minder Gute übertragen muffen. - 5. Die schon nicht geringen Koften wären um noch einmal so viele, aufs wenigste gerechnet vermehrt worden. Zweiundvierzig Bibliotheten habe ich übernommen, achtundbreißig Dies giebt eine Bahl von achtzig Rlöftern. sind noch zurück. Im Durchschnitt hatten bei einer jeden zwei Bersonen angestellt werden muffen, (indem bei kleinern nur einer, bei großen, als Sagan, Leubus, Gruffau, Camenz u. f. w. wohl drei und vier nöthig gewesen waren), dies waren 160 Personen. Für eine jede will ich nur täglich (und bafür hätte man schwerlich Remand bekommen) acht Groschen Diäten rechnen, macht die tägliche Summe von 59 Thaler 8 Groschen. Die Arbeit sollte nur 1/2 Rahr gedauert haben, also 182 Tage, so würde bie Totalfumme von 10 798 Thaler 16 Groschen Rosten der Inventur herauskommen. Bon dieser Summe will ich noch die Hälfte, als zu viel angeschlagen, fallen laffen, sodaß nur 5399 Thaler 8 Groschen bleiben, die für eine durchaus nichtige Arbeit gegeben wurden, indem sobald der Generalcatalog da war, alle speciellen Cataloge gang vernichtet wurden. Bei biefer Summe ift noch tein Pfennig für den immer nöthigen Transport der nach Berlust so langer Zeit nicht mehr durch Alosterpferde, also ohne Rosten, möglich war, sonbern burch eigen gemiethete Pferbe und Wagen geschehen mußte.

Außerdem war die Ansetzung der bis jetzt angestellten Personen in Breslau durchaus bennoch nothwendig, da die hiesigen Arbeiten ein nicht geringes Personale ersordern.

So ergiebt fich weder ein Bortheil an Zeit, noch an Gelbe

und an letterm ein offenbarer Schaben, ba die jetzt angestellten Personen alle die Arbeiten bei weitem kürzer, berjenigen übersnehmen, die in der Provinz hätten angestellt werden mussen und sollen.

6. Man fürchtet eine Ueberfüllung des Sanbstifts und eine daraus entspringende Unordnung. Schon oben ist mehrmalen dargethan worden, daß teine Bermischung der verschiedenen Bibliotheken statt gesunden hat, vielmehr, daß jede allein und abgesondert in den Gängen des Stifts, einzelnen Zimmern und Remisen ausbewahrt wird. Eine jede kann daher auch einzeln zur Anordnung genommen werden. Das vordere Haus bleibt zur Ausstellung der Hauptbibliothek ganz frei, so auch die beiden Flügel, in der mittlern Etage des Hintergebäudes dagegen wird die Anordnung, wie bereits geschieht, vorgenommen. So stört das Eine das Andere nicht, alles geht einen gemessenen Gang.

Durch diese ausgeführten Grundzüge meines Versahrens, so wie der Anführung der Gründe, die mich bewogen haben, gegen die neuern Verordnungen Einer Königl. Haupt-Säcularisations-Commission früherhin zu protestiren, hoffe und wünsche ich nachteilige Gerüchte und Meinungen, die sich in Hinsicht meiner und meines Versahrens während meiner Abwesenheit in der Provinz, wo niemand dasjenige prüsen konnte, was ich hier gethan hatte, da alles verschlossen war und die Schlüssel alleinig in meinem Verwahrsam sich befanden, verbreitet haben, zu zerstreuen und zu ändern. Schließlich versichere ich nur noch auf Eid und Pflicht, daß alles so wie ich es angegeben habe, völlig der Wahrsheit angemessen ist, daß es bei einer Prüfung und Untersuchung sich also befinden wird, und daß ich letztere wünschen, ja bei fortwährendem jetzigem Stande der Sachen verlangen muß.

Breslau, 26. October 1811.

В.

Disposition und Stil des Schriftstückes verrathen deutlich die Erregung seines Verfassers: derselbe Gebanke wird wiederholt vorgetragen, wichtige Gesichtspunkte entbehren mitunter der scharfen

Beleuchtung, die Sprache ift oft hart und zerriffen. Indeß für ben Urtheilsfähigen verliert durch biefe kleinen außern Mängel ber bebeutsame Auffatz nichts an seinem innern Werthe. Auch bas ift nicht jedes beliebigen Alltagsmenschen Sache, auf eine vollkommen unerwartete Beranlassung bin ein solches Promemoria von heute bis morgen zu Papier zu bringen, und jebenfalls mußte fich die Saupt-Commission nach Renntnignahme ber Busching'schen Gingabe fagen, daß ihr Commissarius sich die klarste Uebersicht über alles was er gethan, nicht im mindeften hatte verloren geben laffen. Außer an bie Haupt-Commission ging die Bertheidigungsschrift gleichzeitig an ben Staatstanzler von Sarbenberg und das Departement für öffentlichen Unterricht im Ministerium bes Innern'). Aendern freilich konnte bas alles nichts an Bufchings Schickfal, es war und blieb befiegelt, und bamit zugleich basjenige seiner beabsichtigten und von ihm hoffnungevoll begonnenen Schöpfung. Bereits am 12. November (1811) übertrug die akademische Organisations-Commission dem ersten Decan der philosophischen Facultät bem Philologen Johann Gottlob Schneider Saro die Sorge für die Universitäts-Bibliothet?); und biefer Auftrag murbe am 25. März 1812 bahin erweitert, baß auch Die Oberaufsicht über die Centralbibliothet und die damit verbundenen Bibliotheten Schneiber anheim fiel; an ihn wird Bufching und bie andern bei ben Bibliotheten thätigen Männer als ihren Borgefetten Ende April (1812) erhielt Busching die amtliche Benachrichtigung feiner bevorftehenden Ernennung jum Archivar 1) und schied damit endgültig aus dem engern Bibliotheks-Berbande. begonnenen und zur größern Halfte erledigten Auftrag bezüglich der fäcularifirten Rlöfter führte Bufching indeß als Bevollmächtigter ber Haupt-Commission noch zu Ende 5). Freilich mit gelähmter Kraft: bie Bibliotheken murben einer flüchtigen Durchsicht unterzogen, waren Cataloge vorhanden, so wurden sie sofort nach Breslau eingefandt, waren feine ba, fo wurde Umschau gehalten nach Bersonen, benen die Catalogisirung an Ort und Stelle übertragen werden konnte.

<sup>1)</sup> Bgl. Bufchings Atten IV, 70 v. 2) Bibliothets-Atten 1811/12, 1.

<sup>3)</sup> Ebenda 17. 18. 4) Büschings Aften V, 91.

<sup>5)</sup> Ebenda V, 94.

Fanden sich geeignete Kräfte, — häufig fanden sie sich nicht — so wurde ein Bertrag hinsichtlich der Ausführung und des Honorars der Arbeit entworfen und biefer Entwurf gur Genehmigung ber Haupt-Commiffion unterbreitet. Genaueres über biefe Catalogifirungenöthen wird nach Erforderniß unten bei ben einzelnen Bibliotheken mitgetheilt werden. Nur gang vereinzelt murben besonders wichtige Werke ohne weiteres nach Breslau beförbert; andere wurden in Kisten verpactt und so an Ort und Stelle zur Verfügung ber Haupt-Commission belassen. Um Bufding vollends die Freude an der Sache zu verberben murbe ihm auf Betreiben Schneibers 1) ber Rector und spätere Custos Friedrich für den zweiten Theil der Commissariatsreisen qugeordnet; bem Namen nach als Affistent 2), ber Sache nach aber mit mindestens der gleichen Auctorität, die Bufching felbst hatte. Dabei arbeitete Friedrich in einer Beise, daß Busching es nöthig fand, darüber an die Haupt-Commission zu berichten 3), er wollte durch diesen Schritt die Berantwortung ablehnen für bas mas auf seiner letten Commiffariats-Reise geschah. Unter biesen Umftanden mußte der vielgeplagte, mit Berdruß überhäufte Mann es wie eine mahre Erlöfung empfinden, als er mit feinem Befuch bes Rlofters ju St. Annaberg Die lette Station seiner Fahrten erreichte; am 1. Juni 1812 legte er fein Commifforium in die Bande feiner Auftraggeber nieber.

Bon jetzt ab war es Schneiber, bem die Sorge für Weiterführung des Werkes oblag. Der Stand der Dinge war folgender: Bon jenen Bibliotheken, welche Büsching im Jahre 1811 übernommen hatte, warteten noch erhebliche Büchermassen auf endgültige Bestimmung, sei es, daß sie nach Breslau kommen sollten, sei es, daß sie anders weitige Verwendung fanden, so in Sagan, in Goldberg, in Grüssau, vergl. oben Büschings Vertheidigungsschrift So. 18, 19 u. f. Alle übrigen Bibliotheken befanden sich, mit Ausnahme jener unbedeutenden Bücherpartien, die Büsching sofort nach Vesslau besorgt hatte, noch vollzählig an Ort und Stelle; so in Neisse, in Camenz, in Glat, in Heinrichau, in Brieg, in Czarnowanz, in Oppeln, in Kauben, in

<sup>1)</sup> Bibliothets-Atten 1811/12, 22. 2) Buschings Atten V, 94.

<sup>3)</sup> Ebenda 109, abgebruckt bei Woltmann a. a. D. S. 6.

Ratibor und an vielen andern Stätten. Die Haupt-Säcularisations-Commission als solche war aufgelöst, ihre zur Zeit noch nicht erledigten Geschäfte unterstanden der Oberleitung des Staatsraths Schult, eines Mitgliedes der alten Commission. Die unmittelbar vorgesetzte Behörde des Oberbibliothekars war die akademische Organisations-Commission. Der Geschäftsgang war also der, daß Schneider seine Eingaben an die Organisations-Commission richtete, diese aber nach Ersorderniß sich an Staatsrath Schult wandte. Wenn die Organisations-Commission in ihren Versügungen an Schneider noch in der Folge von der Haupt-Säcularisations-Commission redet, so ist diese Bezeichnung in der angegebenen Einschränkung zu verstehen.

Es wurde nun zunächst ber folgende Weg eingeschlagen: Die zum Theil noch von Busching herbeigeschafften, zum Theil auch mittlerweile auf Grund Bufchingscher Abmachungen neu angefertigten Bücherverzeichnisse ber einen und andern kleinern ber noch ruckftändigen Klosterbibliotheken wurden Schneider behufs Auswahl vorgelegt; auf Grund dieser Auswahl wurde alsbann die Ginsendung der verlangten Sachen verfügt. Angesichts dieses Borgehens drängt sich unwillfürlich die Frage auf, von welchen Grundsätzen Schneider sich bei seiner Auswahl wohl mag haben leiten lassen. konnte nicht wiffen, mas unter ben von Bufching emfigst eingeheimften Schätzen fich fand ober nicht fand, eine Möglichkeit, barüber fich gu unterrichten, war vor ber Sand nicht gegeben. Auf ber anbern Seite stellte sich auch nur zu bald heraus, daß ber betretene Weg an und für sich unpraktisch war. So zeigt die akademische Organisations-Commission am 10. November 1813 ber Haupt-Säcularisations-Commission an, ber Oberbibliothefar Schneiber habe berichtet, in ber Bibliothek bes Collegiatstifts ad S. Crucem zu Oppeln konne ber Special-Commiffar mehrere in dem Bergeichniß gur Ginfendung an bie Centralbibliothek bezeichnete Bücher nicht finden; die Saupt-Commission foll das Erforderliche verfügen. Ferner, die Wiedergabe ber Titel in ben Berzeichnissen war, wie freilich gar nicht anders zu erwarten gewesen, eine berartige, daß die Identität bes Buches sich nicht feststellen ließ; es wurde alsdann die Uebersenbung des

Buches unter diesem ober jenem Borbehalt verlangt, g. B. im Falle ber Druck diese ober jene Jahreszahl trüge u. bergl. Ja in der Liste ber aus bem Fürstlichen Stift Rauben gewünschten Bücher steht fogar folgende Bemerkung: "Die 175 Theologischen Manuscripte können bleiben, wenn es nicht alte auf Bergament ober Bapier geschriebene Bücher, sondern neuere Collegien-Hefte, oder ahnliche neuere Schriften find. Sonft muß alles, was älter ift herkommen" 1). Alfo felbst ber Erwerb von Sandschriften murbe ber Ginsicht solcher Personen überlaffen, welche bei den redlichften Absichten unmöglich bas beurtheilen konnten, mas ihrer Entscheidung anheim gegeben mar. So verftrichen bie Jahre 1812 und 1813, allen Sin- und Berschreibens ungcachtet war die Endsumme des Erreichten kläglich. Es fah nunmehr auch Schneiber ein, daß auf bem Wege nicht ans Riel zu gelangen mar, beshalb beantragte er Ende October 1813 eine nochmalige Revision aller rüchständigen Bibliotheken an Ort und Stelle. Der akademischen Organisations-Commission erschien ber Antrag bedenklich. Rostenauswand bafür dürfte wohl eben so groß, ja vielleicht größer fein, als wenn alle in diesen Bibliotheken sich noch findenden Bücher hergeschafft murben. Die Säcularisations-Commission wolle mit ben noch nicht abgesandten, zum Theil sogar noch nicht catalogisirten Rlofter-Bibliotheten ichlechterbings nicht weiter fich befassen. Da nach Auswahl der darin für die Central=Bibliothek etwa noch brauchbaren Bücher ber Ueberrest für die Röniglichen Gymnasien ber Proving verbleiben folle, so scheine es zweckmäßig, die fernere Disposition und eventuelle Catalogisirung der betreffenden Bibliotheken lediglich ben Königlichen Regierungen ju Breslau und Liegnit ju überlassen, und badurch alle fernern Kosten und Berantwortlichkeit ber Universität zu ersparen"2). Der schwere innere Widerspruch, an bem diese Erwägungen augenscheinlich franken, zeigt, wie rathlos die Organisations-Commission ber vorliegenden Aufgabe gegenüber stand. Die Bücherauswahl durch den Oberbibliothekar, von der geredet wird, war, wie alle Betheiligten nur zu wohl wußten, auch nicht entfernt vollendet. Tropdem verlangte die Commission sehnlichst, ohne Verzug

<sup>1)</sup> Bgl. Bibliotheks-Aften 1813. 24 2 Ebenda 1813, 50.

in die angenehme Lage der Säcularisations-Commission zu kommen, um sich auch ihrerseits mit ber verdrießlichen Bibliotheken-Angelegenheit nicht weiter befassen zu brauchen. Bur Ehre ber Organisations-Commission muffen wir baber annehmen, daß ben Röniglichen Regierungen zu Breslau und Liegnit die Bibliothefen für die Roniglichen Symnafien ber Proving nur unter ber Bedingung überlaffen werben sollten, daß nach beendeter Catalogisirung dem Oberbibliothekar bie Auswahl aus ben Beständen für die Hauptbibliothet vorbehalten blieb. Logische und fachliche Gründe brangen ju biefer Annahme, Die indeß immer noch nicht hinreicht, die Absichten der Organisations-Commission als richtig erscheinen zu lassen. Der Centralbibliothet pflichtmäßige Aufgabe mar es, alles zu sammeln, mas für die Geschichte der Wiffenschaft werthvoll war, und in dieser Hinsicht hatte der Gegenftand, ben es zu erwerben und in Sicherheit zu bringen galt, große Bebeutung. Die Büchersammlungen bei ben Symnasien verfolgen in erfter Linie ben Zwed, ihren Benuterfreis über ben neuesten Stand ber Wiffenschaft auf bem Laufenden ju erhalten, und in diefer Binficht boten die Rlofterbibliotheken fast nichts. Trot aller entgegenstehenden Bebenken legte indeg die Organisations. Commission bennoch Schneibers Antrag befürwortend bem Departement für Cultus und öffentlichen Unterricht zur Beschlufnahme vor. Durch Erlag vom 30. Dezember 1813 lehnte das hohe Departement eine nochmalige commissarische Bereisung ber Rlöfter rundweg ab 1). Schneiber scheint fich bei biefer Entscheidung noch nicht beruhigt zu haben, sondern der Hoffnung gewefen zu fein, die Organisations-Commission babin bringen zu konnen, daß sie auf eigene Sand die Bereisung veranlasse. Nur unter bieser Boraussetzung erklärt fich die Berfügung der Organisations-Commission vom 19. Februar 1814. Daselbst heißt es, daß "nach forgfältiger Erwägung aller Umftande und Roften es am rathfamften zu fein icheine, fammtliche in ben Rlofter-Bibliotheken sich noch befindenden Bücher, in fofern die Sonderung der für die Centralbibliothet brauchbaren Bücher nicht burch zuverlässige Manner mit minbern Roften und völlig sicher bewerkstelligt werden könne, lieber anhero kommen

<sup>1)</sup> Bgl. Bibliothets-Aften 1814, 3.

ju laffen, als gegen bas gang flar ausgesprochene Berbot bes Departements für den Cultus und öffentlichen Unterricht den Cuftos Friedrich und Bibliothekdiener Stephan fast in allen Theilen ber Broving bis Neuftadt und Oberglogau berum reisen zu laffen. Ueberhaupt seien unter ben noch nicht hergeschafften Büchern entweder viele, die für die Centralbibliothek brauchbar feien, und alsdann hatten boch die Transportfosten dafür gemacht werden muffen, oder es seien bavon nur wenige, und alsbann werbe wohl ber Erlös aus ber zu verkaufenden Makulatur wenigstens die Transport- und Berpackungsfoften gemähren. "Wir fordern Sie auf, hiernach mit möglichfter Ersparnig die Berpadung und Anhersendung ber Bücher zu reguliren"1). So war man also nach endlosen Schreibereien und mancherlei Rosten auf dem Buntte angelangt, Schneiber genau basienige aufzutragen, beffen Ausführung vor reichlich zwei Rahren ben Grund hergeben mußte. Busching zu beseitigen. Und wie bose war die gegenwärtige Lage im Bergleich mit ber frühern zu Ungunften ber Sache verändert! Die ehebem gebotene Belegenheit toftenfreien Transportes durch Klosterfuhrwerf war unwiederbringlich dahin. Unter Büschings wachsamen Augen waren die Bücher verpackt worden, und bas in einer Weise, die den spätern Catalogistrungsarbeiten in dankens= wertheftem Maage Erleichterung und Förberung ichaffte 2). legten Fremde die Sand ans Werk, von denen großes Interesse an ber Sache kaum verlangt werben konnte, bei benen Berftandniß für bas, worauf es ankam, kaum vorauszusehen war. Und was mag in ber Zwischenzeit mit ben alten "zerlumpten werthlosen" Bücherhaufen hier und da geschehen sein! In Oppeln konnte ber Specialcommissar eine Anzahl der für Breslau verlangten Bücher nicht finden 3), überdies aber bieten die Aften auch positive Anhaltspunkte für die Besorgniß, daß es mit der Sicherheit der rückftändigen Bücher hier und ba übel bestellt gewesen sein muß4). - Formell stand nunmehr nichts im Wege, daß Schneider schleunigst die Angelegenheit endlich zum Riele gebracht hätte, indeß volle zwei Monate später war er auch nicht um

<sup>1)</sup> Bgl. Bibliothets-Atten 1814, 7. 2) Bgl. oben SS. 11 u. 12.

<sup>3)</sup> Siehe oben S. 27. 4) Bgl. Bibliothets-Atten 1811/12, 68. 1818, 6.

Haares Breite weiter gekommen. Unterm 20. April 1814 eröffnet ihm die akademische Organisations-Commission, daß die Haupt-Säcularis fation&: Commission ihre Mitwirkung ablehne, er solle sich baher "wegen Anhersendung ber noch rudftandigen Bibliothefen in Correspondens feten" - mit wem? - "und über beren Erfolg berichten" 1). allgemein und unbestimmt biefe Beisung ift, ebenso zerfahren und troftlos war die ganze Lage. Die Organisations-Commission vermied es sichtlich eine Abresse anzugeben, an welche die befohlene Correspondenz zu richten war; sie ließ der Gin- und Umsicht bes Oberbibliothekars freiesten Spielraum, und wollte abwarten, wie sich bie Dinge entwickelten. Aber ber Oberbibliothekar mar selbst völlig hülflos; thatfächlich erfolgte nicht eine Reile behufs "Regulirung" ber Anhersendung der noch ruckständigen Bibliothefen, weil eben Riemand ba war, an den der Oberbibliothekar sich in geordnetem Geschäftsgange hätte wenden können. Der wichtige Entschluß ber Organisations-Commission vom 19. Februar 1814, der zwei Jahre vorher die gange Angelegenheit in vortheilhafter Weise zu Ende gefördert hätte, mar jett nichts weiter als ein Schlag ins Wasser. Gang wie früher gelangt ab und zu ein Bucherverzeichniß an Schneiber, biefer trifft eine Auswahl für die Centralbibliothet und beantragt die Ginsendung ber ausgewählten Sachen. Der sattsam erprobten Unzulänglichkeit bieses Berfahrens suchte man, so gut es geben wollte, nachzuhelfen, griff aber babei zu Mittelchen 2), beren seichte Aeugerlichkeit im unerwünschtesten Gegensate stand zu ber durch die Natur ber Sache unweigerlich gebotenen Einsicht. Und selbst abgesehen von letterer, werden auch Müchtigkeits - Bersehen festgestellt, welche gegen die Aufmerksamkeit und Sorgfalt der mit Aussuchen und Einpacken ber Bücher beauftragten Versonen berechtigtes Miftrauen wachrufen 3). Da erscheint plöglich in den Aften unterm 20. Juli 1815 eine Reisekosten- und Diatenberechnung bes Bibliothekbieners Stephan. Der Zweck ber Reise wird nicht näher bezeichnet, daß es sich dabei nur um die

<sup>1)</sup> Bgl. Bibliothets-Aften 1814, 17.

<sup>2)</sup> Siehe unten Camenz S. 41; Heinrichau S. 48; Leobschitz S. 50; Bibliothetis- Atten 1815, 26 u. 27. 1818, 7.

<sup>8)</sup> Ebenba 1819, 59. 60. 63.

rudftändigen Rlosterbibliotheken gehandelt hat, ift an und für sich die fast einzig zulässige Annahme; sie wird zur völligen Gewifiheit burch gelegentliche Aeußerungen in spätern Aftenstücken '). Manche Vorgange an der jungen Brestauer Bibliothef tragen einen vorbildlichen Charafter für die spätern Schicksale unserer übrigen großen Bücher-Als Retter in der Noth sehen wir den intelligenten sammlungen. Bibliothekbiener auftreten, ber in ber Folge Menschenalter hindurch für die Hauptperson an mancher Universitätsbibliothet galt. akademische Berwaltungs-Commission, wie sie von jest ab heißt, war von bem vortheilhaften Erfolge ber Stephan'ichen Reisen fo befriedigt, daß fie unterm 4. August 18152) dem Bibliothet- "Gehülfen" Stephan ein formliches "Commifforium" ausfertigte, mit der Maaggabe, daß Reisetosten und Diaten liquidirt werden sollten, wie bei ber früheren Der Gegenstand des Commissoriums wird auch jest Gelegenheit. wieder sorafältig verschwiegen. Die Aften geben nicht ben geringften Aufschluß darüber, welche Klöster Stephan besucht hat, wie er zu Werke gegangen, mas er für die Centralbibliothet hereingebracht hat. Mag bem sein wie ihm will, Schneiber fah auf jeden Fall für bie Centralbibliothet durch die Stephan'ichen Reisen die ganze Angelegenheit als endgültig erledigt an. Demgemäß übergab er im folgenden Rahre die sämmtlichen Cataloge aus ben Rlöftern, in welchen noch Bücher befindlich waren, der Königlichen Regierung zu Breslau zur freien Disposition unter Bergichtleiftung auf alle Reftbestände. biesen entscheidenden Schritt enthalten die Atten des Jahres 1816 wiederum nicht ein Wort; daß der Oberbibliothefar ihn gethan, muffen wir erft aus gelegentlichen Acuferungen in ben Aften ber fpätern Jahre erfahren. Wie viel dabei für die Centralbibliothet preis gegeben murbe, entzieht sich jeder Berechnung; daß es sich aber babei um fehr bedeutende Verlufte handelt, dafür bieten die Aften leider nur zu feste Anhaltspunkte3). Ueberhaupt, bei aller fei es gewollten fei es un= gewollten Lückenhaftigkeit des Aftenmaterials laffen die unzweifelhaft ficher erkennbaren Thatsachen alles, mas feit ber Beseitigung Buschings

<sup>1)</sup> Bgl. Bibliothets-Aften 1818, 6. 2) Ebenda 1815, 32.

<sup>3)</sup> Ebenda 1818, 6; 1819, 42.

hinsichtlich ber Rlofterbibliotheken geschehen ift, lediglich in ungunftiger Beleuchtung erscheinen. Abgesehen von den bedauerlichen Berluften, welche ber Centralbibliothet aus Schneibers Bergichtleiftung erwuchsen, war das Vorgehen auch noch in anderer Rücksicht verfehlt, und täuschte baburch Schneibers Berechnung. Für ihn mar es augenscheinlich bie Hauptsache, mit der leidigen Angelegenheit fernerhin nicht behelligt zu werden; dabei mangelte ihm vollständig der Ehrgeiz und das Berständniß in der Centralbibliothek diejenige Stelle zu erkennen, an welche . in Büchernöthen die ganze Proving sich hilfesuchend naturgemäß zu wenden hatte. Diefer Gedanke allein hatte ben Dberbibliothefar bestimmen muffen, die Sache bis zu ihrer vollständigen und allseitigen Erledigung in ber Sand zu behalten. Formell und sachlich bleibt ber vollzogene Rücktritt bedauerlich, seine schlimme Wirfung wurde in ber Folge nur in gang geringfügigem Umfange eingeschränft. Trop bes ausgesprochenen Berzichtes gelangte nämlich ab und zu boch noch bas eine ober andere Berzeichniß ber hier und bort lagernden Restbestände an die Centralbibliothet, für welche baraus die Möglichkeit nachträglicher Erwerbungen erwuchs: so aus ben Rlöftern zu Leobschüt 1), zu Strehlen 2), mahrscheinlich zu Groß = Glogau 3) u. a. 4). Freilich wurden dabei die so gehaften weitläufigen Schreibereien wieder unvermeiblich, indeß nahm Schneider die gebotene Gelegenheit, Berfäumtes nachzuholen eifrig mahr. Im Laufe des Jahres 1820 scheint endlich ber Finalbeschluß des Minifteriums erfolgt zu fein 5): die noch vorhandenen Restbestände follten unter die Symnafien vertheilt, bas von Niemand Begehrte als Makulatur verkauft werben. Bufchings einsichtsvollem und entschlossenem Sandeln ift bemnach in ber großen Sauptfache zu verbanten, mas zur Rettung ber Schlefischen Rlofterbibliotheten geschehen ift, nach Beseitigung biefes Mannes find burchgreifende Maagregeln zur Berwerthung ber Bücher nicht mehr erfolgt.

<sup>1)</sup> Bgl. Bibliothets-Atten 1817, 6. 1818, 7. 2) Ebenda 1818, 15. 19.

<sup>8)</sup> Ebenda 1821, 4. 4) Ebenda 1820, 6.

<sup>5)</sup> Ebenda 1820, 43 und 1821, 4.

## 11. Beftand der Sammlung.

Die Bandschriften unserer Bibliothet zerfallen in brei von einander getrennte Gruppen: in den Hauptstamm und in zwei kleine Sondersammlungen, die Steinwehrsche ') und die Habichtsche 2). Den Ursprung der Manuscripte des Hauptstammes bestimmen in erster Linie die von Buiching eingehefteten Ursprungszettel3); erganzend, wenn auch in bescheibenem Maage treten hinzu Inscriptionen, welche einige Codices tragen, sowie die Geschäftsbücher und Aften der Bibliothet. wähnten Bufdingichen Bettel auf ihre Richtigkeit zu prufen, fehlt meift jegliches Bulfsmittel. Jrrthumer können immerhin vorgekommen fein, wo indeg bei einer Handschrift mehrere Hertunftszeugnisse sich finden, fteht ber Bufchingsche Zettel niemals mit ber fonstigen Angabe in Wiberspruch, sodaß ein thatsächlich falsches Ginheften eines Zettels sich nicht erweisen läßt. Nur in vereinzelten Källen ist die Annahme eines folden Bersehens nabe gelegt. Die Bahl jener Sandschriften, über beren Ursprung nur mehr ober weniger begründete Vermuthungen fich aufstellen lassen, ober auch gar nichts zu ermitteln war, ist nicht ganz gering, sie beläuft sich noch auf etwa 400 Banbe. Daß bie überwiegende Mehrzahl aller überhaupt vorhandener Sandschriften Schlefischen Rlöftern entstammt, wird man nicht überraschend finden: ebenso gerechtfertigt ift es, biesen Schlesischen Banbichriften in ber nachfolgenden Uebersicht den ersten Plat einzuräumen; für ihre Reihenfolge foll die alphabetische Ordnung der Fundstätten maafgebend fein.

1. Das Minoriten-Rlofter zu Beuthen D.-S. 4). Bufching über-

<sup>1)</sup> Bgl. unten S. 61. 2) Bgl. unten S. 61 u. 62. 3) Siehe oben. S. 13. 4) Bgl. [Friedrich Albert Zimmermann] Benträge zur Beschreibung von Schlesien (Bb. I—XIII. Brieg, 1783—1796. 8°.) Bb. II, S. 210 u. st.; Joh. Henne, Dokumentirte Geschichte des Bisthums und Hochstites Bressau. (Bb. I—III. Bressau, 1860—1868. 3°.) Bb. III, S. 1226; Otto Freiherr Grote hat in seinem Lexicon Deutscher Stister, Klöster und Ordenshäuser, l. Abthly. Osterwied a. Harz, 1881, 8° S. 43 arge Berwirrung angerichtet: er sennt nur Beuthen "Regierungsbezirl Oppeln"; das regulirte Chorherrenstist(?), das hier gewesen sein soll, war aber zu Beuthen im Regierungsbezirl Liegnig. Man vergleiche übrigens betress dieses Chorherrenstists Zimmermann, a. a. D. Bb. X, S. 139; Henne, a. a. D. Bb. III, S. 1122; Christian David Klopsch, Geschichte des Geschlechts von Schönaich (1.—4. Hest. Glogau, 1847—1856. 8°.) Hest. S. 65 u. st. Bei dieser Gelegenheit mag auch das mißverstandene und unverständliche Citat Grotes berichtigt werden:

nahm die Bibliothek im Mai 1812; ein Catalog der sich vorfand, ging an die Haupt-Säcularisations-Commission, von dieser an die akademische Organisations-Commission; in unserer Sammlung sindet er sich nicht. Büsching nennt den Bestand nur unbedeutend, er fand der Mitnahme werth 6 Handschriften i; ich habe nur eine als Beuthener sesssenten, die übrigen 5, oder einige davon besinden sich möglicher Beise unter den unbestimmbaren.

2. Breslau. a. Die Augustiner Chorherren im Sandstift<sup>2</sup>). Außer der eigentlichen Alosterbibliothek, von Büsching Hausdibliothek genannt, besand sich hier die Helwich'sche Sonderbibliothek. Der in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts verstordene gelehrte Breslauer Arzt Christian von Helwich<sup>3</sup>) vermachte seine reichshaltige Bibliothek den Augustinern auf dem Sande. Außer den Büchern stiftete er auch ein Kapital, dessen Erträge zu Gunsten der Bibliothek verwandt werden mußten. Es erhellt das unzweiselhaft aus dem Umstande, daß eine besondere Helwich'sche Bibliothekskasse geführt wurde <sup>4</sup>). Handschriften hatte die Helwich'sche Bibliothek nur einige Bände: Acta publica und Protokolle der Fürstentage <sup>5</sup>). Ein Verzeichniß der Handschriften der Hausdibliothek steckt in den Büsching'schen Akten im I. Bande zwischen den Schriftstücken 86 u. 87.

er schreibt "Bengens, Hist. eecles. monast. III, 297"; gemeint ist: Collectio seriptorum rerum historico-monastico-ecclesiasticarum . . . curante Michaele Kuen Can. Reg. Ord. S. Augustini ad Exemptas Insulas Wengenses Ulmae Decano. T. I—VI. Ulmae, 1755—1768. fol. Die unrichtige Seitenzahl 297 hat Grote Hirsching (Stifts- und Closter-Lexicon I. Bb. Leipzig, 1792. 8°.) S. 391 nachgeschrieben, statt 297 muß es heißen 257. Das von Grote, a. a. O. erwähnte "außerdem hier noch (bestandene) Minoriten-Mönchstloster" ist unser in Rede stehendes Beuthener.

<sup>1)</sup> Bufdings Aften V, 115.

<sup>2)</sup> Bgl. oben SS. 8. 11. 14. 21; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. XI S. 100 u. ff., Joh. Christ. Kundmann, Die Hohen und Niedern Schulen Teutschlandes, insonderheit des Herhogthums Schlesiens, mit ihren Bilcher-Borräthen, in Minten. Bressau, 1741. 4°. S. 330 u. ff. und S. 371, Hehne, a. a. D. Bb. I, S. 155 u. ff. und an vielen andern Stellen, vgl. die Inhalts-Berzeichnisse.

<sup>3)</sup> Die Schreibweise seines Namens variirt mannigsachst, die Titel seiner Schriften, so weit ich sie habe vergleichen können, haben den Namen stets wie oben angegeben. Näheres über den Mann s. bei Abelung, Fortsetzung und Ergänzungen zu Jöchers, Gelehrten-Lexico II. B. Sp. 1902.

<sup>4)</sup> Bufchings Aften V, 161. 6) Ebenda I, 121.

Es werden hier aufgeführt 35 Nummern in Folio, 124 in Quart und 16 in Octav; im Ganzen also 175 Nummern. Die Bezeichnungen der Manuscripte sind sehr knapp und allgemein, sodaß darnach eine Ibentificirung der vorhandenen Codices im günstigsten Falle zweiselhaft, meist aber völlig unmöglich ist. An einer andern Stelle giebt Büsching!) die vorgefundenen Handschriften auf 34 Bände Folio, 123 Bände Quart und 17 Bände Octav an. Bei 137 Bänden konnte meist mit Sicherheit, bei einigen wenigen davon mit großer Wahrscheinlichkeit die Herkunst aus den Sandbibliotheken sestgestellt werden.

- b. Das Capuciner-Aloster<sup>2</sup>). Büsching bezeichnet die Büchersammlung als weber der Zahl noch dem Inhalte nach ganz unbedeutend. Alle Bücher waren in einem Cataloge verzeichnet, der im Jahre 1738 angefertigt worden war; seitdem waren nur wenige neue Bücher gestauft worden. Sie waren in 27 Klassen eingetheilt, diese so wie die Bücher selbst waren mit den Buchstaben des Alphabets bezeichnet, die Gesammtsumme der Bände betrug ungefähr 2573; sie wurden Anfangs Dezember 1811 ins Sandstift geschafft<sup>3</sup>). Von Handschriften erwähnt Büsching nur Chronica msc. vom Jahre 965; unter den vorhandenen Handschriften tragen 3 das Herfunstszeichen der Bresslauer Capuciner, die erwähnte Chronis sindet sich nicht darunter.
- c. Das Claren-Aloster<sup>4</sup>). (Nonnen Minoritenordens S. Francisci.) Die Bibliothef besaß nur einen sehr unvollständigen Catalog, in welchem Bücher und Handschriften durcheinander aufgeführt waren; die Gesammtsumme der vorhandenen Bände betrug gegen 1000, darunter 200 Manuscripte, die meisten derselben hatten geringe Bebeutung. Es befanden sich dabei 146 Folianten Kämmerei-Rechnungen verschiedener Schlesischer Städte<sup>5</sup>). Gegenwärtig tragen nur noch 19 Handschriften das Zeichen des Claren-Alosters.

<sup>1)</sup> Büschings Aften I, 123.

<sup>2)</sup> Bgl. oben SS. 14 u. 20; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. XI, S. 157 u. f., Rundmann, a. a. D. S. 344.

<sup>3)</sup> Bufdings Aften II, 31; IV, 114.

<sup>4)</sup> Bgl. oben SS. 14 u. 21; ferner Jimmermann, a. a. D. Bb. XI, S. 161 u. ff., Heyne, a. a. D. Bb. I, S. 399 und an vielen andern Stellen, vgl. die In-halts-Berzeichnisse.

5) Bgl. Bisschings Alten I, 49. 53. 137; V, 62. 79.

- d. Das Dominicaner=Kloster S. Adalberti'). Ueber bie Bibliothek geben Büschings Aften fast gar keine Einzelheiten; ber Transport ber Bücher ins Sanbstift ging Ende November 1811 vor sich); unter den vorhandenen Codices sind 330 Bände als ehemaliger Besitz ber Breslauer Dominicaner ausdrücklich gezeichnet, oder mit . Wahrscheinlichkeit als solcher anzusehen.
- e. Das Franciscaner-Aloster S. Antonii<sup>3</sup>). Die Ueberführung ber Bücher ins Sandstift erfolgte gleichzeitig mit jener ber Dominicaner-Bibliothek, s. oben. Unterm 24. Februar 1811 bestätigt Büsching <sup>4</sup>) ben Empfang zweier Handschriften aus diesem Rloster: Archivum conventus Wratislaviensis 1 Band Folio und Acta et notata circa amissionem conventus nostri 1 Band; beide besinden sich nicht in unserer Sammlung; nur 7 Codices tragen das Breslauer Franciscaner-Beichen.
- f. Das St. Jakobs-Nonnenkloster auf dem Sande'); es unterliegt keinem Zweisel, daß dieses Kloster identisch ist mit dem Annenstift, von welchem Büsching in seiner Vertheidigungsschrift spricht, s. oben S. 14. Die amtliche Liste der aufgehobenen Klöster führt ebenfalls nur das St. Annenstift auf dem Sande auf, s. oben S. 3, nicht aber ein St. Jakobskloster. Dagegen ist in den Einzelberichten Büschings') an die Haupt-Säcularisations-Commission nur von dem St. Jakobskloster die Rede. Hirsching führt in seinem Stifts- und Closter-Lexicon (S. 551 u. s.) auf: das Priorat der regulirten Chorfrauen zu St. Jakob und das Jungfrauenkloster zu St. Anna. Dagegen kennt der sorgfältige und in solchen Dingen zuverlässige Zimmermann in seinen Beyträgen (Bb. XI, S. 6 und 166) nur das Nonnenkloster und die Kirche zu St. Jakob auf dem Sande, während er bei der St. Annäkirche (S. 175) "der großen Stiftskirche zu II. L.

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 15; ferner Zimmermann, a. a. D. S. 146 u. ff., Kund-mann, a. a. D. S. 340 u. ff., Henne, a. a. D. vgl. Inhalts-Berzeichnisse.

<sup>2)</sup> Bufchings Aften IV, 104, 114.

<sup>3)</sup> Siehe oben S. 15; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. XI, S. 156 u. f. Kundmann, a. a. D. S. 144 u. ff., Henne, a. a. D. Bb. III, S. 966 u. ff.

<sup>4)</sup> Atten II, 7.

<sup>5)</sup> Henne, a. a. D. Bb. I, S. 879 u. f., vgl. Bb. II, S. 680 u. f.

<sup>6)</sup> Bgl. Aften I, 78. 97 und 114.

Frauen auf bem Sanbe gegenüber, und neben ber Jungfrauenkloftertiche zu St. Jakob" von einem Nonnenklofter nichts weiß. In ben Büsching'schen Akten wird also das Stift bald nach der einen bald nach der andern der beiden nebenliegenden Kirchen benannt. Der ganze Büchervorrath betrug vielleicht 150 Bände, er wanderte im Januar 1811 in das Sandstift. Es tragen gegenwärtig zwei Handsschriften das Zeichen des Jakobsstifts.

g. Das Matthiasstift ber Kreuzherren mit dem rothen Stern<sup>1</sup>). Die Ueberführung der Bibliothek ins Sandstift ging im Spätherbst 1811 vor sich. Bei 56 Bänden unserer Handschriften werden wir auf das Matthiasstift als ihre Herkunftsstätte verwiesen, bei einigen davon allerdings nur mit größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit.

h. Das Minoritenklofter S. Dorotheae 2). Friedrich3) beendete die Inventarifirung und Ordnung der Bibliothek Mitte November 1811; er giebt die Zahl der vorgefundenen Manuscripte auf 178 an, das Verzeichniß berselben sandte er an Busching; namentlich führt er an einen codex membr. Psalmorum recht schön geschrieben, in fl. Fol., vier Finger stark, eine Grammatica et vocabularium Lat. aus bem Anfang des 15. vielleicht auch Mitte des 14. Jahrhunderts, endlich als ältestes Hermanni Indulg. (?), ein loses Quartblatt, welches in einen andern Band "eingelegt" wurde. Biele Sandichriften maren Collegienhefte, manche Abschriften aus gedruckten Büchern, besonders die mit F. Mt. R. bezeichneten. Im November 1811 stand die Bibliothet noch im Dorotheen-Rlofter, wo sie bem Regen fehr ausgesett war, sodaß ihre baldigste Ueberführung in das Sandstift dringend nothwendig erschien. Gegenwärtig weisen 78 Bande unserer Sandschriften auf die Breslauer Minoriten gurud, bei bem einen ober andern Cober find Zweifel an diefer Herkunft nicht völlig zu be-

<sup>1)</sup> Bgl. oben SS. 14 u. 20; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. XI, S. 129 u. ff., Kundmann, a. a. O. S. 334 u. ff., Henne, a. a. O. Bb. I, S. 390 und anderwärts, f. Inhalts-Verzeichnisse.

²) Siehe oben SS. 14 u. 20; ferner Zimmermann, a. a. D. Bd. XI, S. 152 u. ff., Kundmann, a. a. D. S. 342 u. ff., Henne, a. a. D. Bd. I, S. 852 u. ff.

<sup>8)</sup> Büschings Aften III, 90 und 174; IV, 98.

seitigen. Das oben erwähnte Berzeichniß findet sich nicht vor, auch ist es mir nicht gelungen die drei namentlich angeführten Stücke zu identificiren.

i. Das Ursulinerstift '). Abgesehen von der amtlichen Liste der aufgehobenen Klöster, s. o. S. 3, sowie von der Stelle in Büschings Bertheidigungsschrift, wo gesagt ist, daß die Bibliothek des Clarens Klosters in dem jetzigen UrsulinerinnensStifte stehe, s. o. S. 14, sindet das Kloster der UrsulinersKonnen in Büschings Acten keine Erwähnung. Bon unsern Handschriften trägt eine das Zeichen der Breslauer Ursulinerinnen.

k. Das Bincenz-Aloster Prämonstratenser-Ordens 2). Büsching fand die Bibliothek in einem Zustande, der beutlich dafür zu sprechen schien, daß seit Jahrzehnten eine Benutzung nicht stattgefunden. Bei dem oben S. 35 erwähnten Handschriften-Verzeichniß des Sandstiftes sindet sich auch ein solches des Vincenzstiftes; beide Verzeichnisse sind geringem Werth. Das Vincentiner-Verzeichniß zählt auf 87 Nummern Folio, 41 Nummern Octav, 303 Nummern Quart. Abgesehen von etwa einem Duzend zweiselhafter, tragen nur 53 Bände unserer Handsschriften das Herkunftszeichen des Vincenzstiftes.

3. Das Capuciner-Aloster in Brieg<sup>3</sup>). Büsching<sup>4</sup>) übernahm bas Aloster Ende April oder Ansang Mai 1812, er bezeichnet die Bibliothek als sehr schlecht, nur einige vierzig Werke wurden der Mitnahme werth erachtet, der ganze Rest aber als nicht einmal eine Berzeichnung Iohnend an Ort und Stelle belassen. Der Haupt Säcularisationse Commission genügte Büschings Versahren nicht; sie verfügte eine neue Untersuchung der von Büsching zurückgelassenen Bücherreste durch den Brieger Special-Commissar. Das in der Folge hergestellte Verzeichniß

<sup>1)</sup> Bgl. Zimmermann, a. a. D. Bb. XI, S. 167.

<sup>2)</sup> Siehe oben SS. 8. 11. 14. 20; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. XI. S. 116 u. ff., Kundmann, a. a. D. S. 332 u. ff., F. H. Görlich, Die Prämonstratenser und ihre Abtei z. h. Bincenz. I. II. Bressau. 1836—41. 8°. Hennea. a. D. Bb. I, S. 162 u. ff. und an vielen andern Stellen, vergl. Inhalts-Berzeichnisse.

<sup>3)</sup> Siehe oben S. 26; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. I, 5 S. 62 u. 66.

<sup>4)</sup> Aften V, 80 und 104.

gelangte im November') aus den Händen der akademischen Organisations-Commission an Schneider behufs Auswahl für die Central-Bibliothek; indessen enthalten die Akten keine Nachricht, daß Schneider von den Resten noch etwas gewünscht hat. Bon unsern Handschriften scheinen vier aus dem Brieger Kloster zu stammen; die eine ist ein Directorium universale pro guardianatu Breg(ensi), also wohl sicher aus dem Capuciner-Kloster, eine zweite enthält Tabulae accepti et expensi FF. O. P. Bregensium<sup>2</sup>), kann auch sehr wohl in der Capuciner-Bibliothek sich gesunden haben, die beiden letzten endlich gestatten nur vermuthungsweise die Annahme Brieger Herkunst.

- 4. Das Dominicaner-Rloster in Bunzlau<sup>3</sup>). Die ganze Bibliothek enthielt nur etwa 200 Bände, unter welchen eine nicht unbeträchtliche Menge guter Incunabeln sich befand<sup>4</sup>). Unter unsern Handschriften tragen 5 das Zeichen der Bunzlauer Dominicaner.
- 5. Das Cistercienser-Aloster in Camenz<sup>5</sup>). Büsching<sup>6</sup>) fand Februar 1812 alles in größter Zerstörung; ein Catalog der Bibliothek war nicht vorhanden; die Bücher waren in zwei Partien getrennt ohne Ordnung hier und bort hingelagert; im Ganzen waren es etwa 6000 Bände. Davon wurden für die Centralbibliothek einschließlich Manuscripte nicht 400 ausgesondert und in Kisten verpackt, ihren Transport nach Breslau zu verfügen, wurde der Haupt-Säcularisations-Commission anheim gestellt. Bezüglich der Catalogisirung des zurückgelassenen Restes konnte Büching keine Abmachungen treffen. Ein Theil der ausgesonderten Bücher langte im Mai 1812 in Breslau an, eine weitere Sendung erfolgte im November desselben Jahres<sup>7</sup>). Ob demit alles, was Büsching ausgewählt hatte, der Centralbibliothek

<sup>1)</sup> Bibliothets-Aften 1811/12, 13.

<sup>2)</sup> Ueber die Brieger Dominicaner siehe Zimmermann, a. a. D. Bb. I, 5 S. 59 u. f., Henne, a. a. D. Bb. I, S. 893 u. ff.

<sup>3)</sup> Siehe oben S. 19; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. VI, S. 171 u. f.

<sup>4)</sup> Büschings Aften IV, 8 und 55.

<sup>5)</sup> Bgl. oben S. 26; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. IV, S. 184 u. ff., Kundmann, a. a. D. S. 385 u. f., Henne, a. a. D. Bb. I, S. 387 u. ff. und anderwärts, vgl. Juhalts-Berzeichnisse, Leop. Janauschet, Originum Cisterciensium tom. I, (Vindobonae, 1877. 4°) S. 241 u. f.

<sup>6)</sup> Aften V, 14, 16, 25, 96.

<sup>7)</sup> Bibliothets-Aften 1811/12, 60. 100.

eingeliefert mar, laffen die Akten unentschieden. Unterbeffen war ein Berzeichniß des Restbestandes der Camenzer Bücher angefertigt worden, auf Grund beffen Schneiber eine weitere Auswahl traf. Ueber ben Berfasser bes Berzeichnisses ober ben Umfang besselben und feine Bollftändigkeit geben die Akten keinen Aufschluß, auf jeden Fall hat Schneiber über einen Theil ber Bucher nur summarische Angaben Schneiders Lifte giebt, um "unnöthige Beitläufigkeiten zu erhalten. vermeiben" nur die Rlaffen und die Rummern ber ausgewählten Bucher an; von 1276 Banben Predigten, "beren Berzeichniß nicht eingesenbet worden," sollen nur "bie Incunabeln, ober bie Drucke vor 1501 eingepackt und hierher gesendet" werden. Um hinsichtlich ber lettern möglichst sicher zu gehen wird auf der Liste noch eine Belehrung zugefügt: "Ben biefen alten Büchern muß bas Druckiahr gang am Ende gesucht werden. Biele haben weder biefes Druckiahr. noch auch ben Druckort, ihre alten Schriften zeichnen fie aber fogleich Bur Charafteristif bes Lehrers wie bes zu Belehrenben, und wir muffen fagen, leiber auch bes zu erwartenben Ergebniffes braucht Diefer Instruction nichts hinzugefügt zu werden '). Außer den durch die Rlaffen-Buchstaben und die Nummern bezeichneten Büchern werden ferner gewünscht "Banbichriften 9 Banbe." Ein Datum trägt bie Schneiber'sche Lifte nicht, fie bilbet bas 27. Schriftstud bes Sahres 1815 der Bibliotheks-Aften, das zunächst vorhergehende und zunächst nachfolgende Datum ift ber 4. und ber 20. Juli. Steht baber bie Liste chronologisch an richtiger Stelle, so war bis zum Sommer 1815 außer ber von Bufching seiner Zeit getroffenen Auswahl aus ber Camenzer Bibliothet mahricheinlich nichts weiter nach Breslau gelangt. Welchen Erfolg Schneibers nachträgliche Requisition hatte, ober ob fie überhaupt einen hatte, barüber ift aus ben Aften nichts festzustellen. Unter unsern handschriften weisen sich 30 Banbe als Camenzer aus.

6. Die Propstei Casimir2) scheint Busching nicht besucht zu haben; aus ben bortigen Buchern mählte Schneiber auf Grund eines neu angelegten Berzeichnisses für die Centralbibliothek 19 Nummern aus,

<sup>1)</sup> Bgl. übrigens unten Heinrichau S. 48, und Leobschütz S. 49 u. f.

<sup>2)</sup> Bgl. Zimmermann, a. a. D. Bb. III, S. 101, Henne, a. a. D. Bb. I, S. 720.

42 Die Handschriften ber Königlichen und Universitäts-Bibliothet zu Breslau.

beren Uebersendung nach Breslau im November 1812 erfolgte 1); von unsern Handschriften trägt eine das Zeichen der praepositura Casimiriensis.

7. Das Brämonftratenfer Nonnenflofter in Czarnowanz 2). Schon bevor Bufching feine Commiffariats-Reifen antrat, jog er nach Möglichkeit bei unterrichteten Personen brieflich Erkundigungen ein über Berhaltniffe und Buftande in ben Klöftern, die er bemnachft zu besuchen hatte. Auf erfolgte Anfrage erhielt er vom Rektor des Symnasiums in Oppeln, Floegel, im November 1810 einen furzen Bericht über bie Bibliothek in Czarnowanz 3). Floegel erwähnt aus bem "Archive" brei wichtige Manuscripte: 1. Historia domus Dei in Czarnowanz, 2. Historia Siles(iae) super(ioris), 3. eine Geschichte bes Oberschlesischen Abels. Gin Catalog foll von einem gelehrten Franzosen unter dem Prälat Hufnagel angelegt worden sein. Floegel hat den Catalog zur Ginsicht nie erhalten können, die Bibliothek ist ihm bei flüchtigem Umsehen darin sehr reich und ziemlich geordnet Er fand burch einen glücklichen Griff ein Manuscript erichienen. Historia Crucigerorum cum stella rubea "das noch nicht gebruckt Bon ben alten schlefischen Chroniten und Geschichtsquellen foll ber verstorbene Brälat Sufnagel alles gesammelt haben, was sich nur aufbringen ließ." Den Sammlungen in Czarnowanz murbe feitens ber Haupt-Säcularisations-Commission hoher Werth beigemessen, und bementsprechend ging man umsichtig zu Berte, um jedem Verluft vorzubeugen. Auf Weisung ber Haupt-Commission mußte ber Specialcommissar ben bisherigen Pralaten "nochmals" protofollarisch vernehmen und auffordern, alle Bucher und Documente auszuliefern. Der Specialcommiffar ift überzeugt, daß alles was zur Bibliothek und zum Archiv gehörte, getreulich ausgeantwortet worden ift, der Brälat erklärte sich zur eidlichen Manifestation bereit 4). fam im Mai 1812 nach Czarnowanz, er fand Bibliothef und Archiv bedeutend b), für die Centralbibliothet wurden fechs große Riften voll

<sup>1)</sup> Bibliothets-Aften 1811/12, 99.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 26; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. III, S. 69, Henne, a. a. D. Bb. I, S. 997 u. ff., Bb. II, S. 896 u. ff., Bb. III, S. 1229 u. ff.

<sup>8)</sup> Bgl. Blischings Aften I, 40. 4) Ebenda I, 63. 5) Ebenda V, 99 n. 109.

Bücher ausgesucht, von Sanbschriften werben erwähnt eine lateinische Geschichte des Klosters von Abt Hufnagel, ferner eine Menge archivalischer Bücher, Fürstentagsatten u. bergl. Gin alter, nicht mehr brauchbarer Catalog war vorhanden, auf Grund beffelben follte ber Restbestand revidirt, von den nicht eingetragenen Büchern aber ein neues Berzeichniß angelegt werben. Die Ausführung biefer Arbeit war gegen entsprechende Remuneration einem Kanzlisten in Czarnowanz zugebacht, ber indeffen nichts zu Stande gebracht zu haben scheint. Reichlich anderthalb Jahr nach Bufchings Anwesenheit in Czarnowanz erhielt auf Betreiben ber akademischen Organisations-Commission ein Lehrer in Oppeln den Auftrag, die Czarnowanzer Bibliothef zu inventarifiren'). Das angefertigte Berzeichniß gelangte Ende April 1814 in die Bande Schneiders 2), der aus demfelben für die Centralbibliothek eine Auswahl traf. Rach weitläufigen Berhandlungen zwischen dem Rettor Floegel in Oppeln, der akademischen Organisations-Commission und ber Königlichen Regierung in Breslau gelangten endlich im Frühjahr 1815 die von Schneiber beanspruchten Bücher, fei es sammtlich, sei es nur theilweise in die Centralbibliothef3). In unserer Sammlung finden sich weber bie oben namhaft gemachten Sandschriften noch überhaupt eine, die ich mit Sicherheit als Czarnomanzer erkennen konnte. Db welche und wie viele berfelben sich unter ben unbeftimmbaren finden, läßt fich nicht feststellen.

8. Das Dominicaner-Aloster in Frankenstein 4). Büsching war Anfang März 1812 in Frankenstein; aus seinen Akten 5) ersahren wir nur, daß er drei Kisten Bücher für Breslau aussuchte: eine Kiste mit Büchern des aufgehobenen Dominicaner-Rlosters, zwei Kisten mit Büchern, welche bei der Stadtpfarrkirche ausgewählt worden waren. Ueber die Berechtigung und die Folgen der letztern Auswahl enthalten die Akten keine genaueren Angaben. Die drei Kisten scheinen bald nach Breslau gegangen zu sein, hinsichtlich der Catalogisirung des zurückgelassenen Restes der Bibliothek konnte Büsching keine Anstalten

<sup>1)</sup> Bibliothets-Aften 1814, 5. 2) Ebenda 19. 8) Ebenda 1815, 15.

<sup>4)</sup> Bgl. Zimmermann, a. a. D. Bb. IV, S. 131 u. ff., Kundmann, a. a. D. S. 388, Henne, a. a. D. Bb. I, S. 321.

<sup>5)</sup> V, 64 und 96.

44 Die Handschriften ber Königlichen und Universitäts-Bibliothet zu Breslau.

einleiten. In unserer Sammlung tragen 4 Hanbschriften bas Herkunftszeichen ber Frankensteiner Dominicaner.

- 9. Das Carmeliter-Rlofter zu Freistabt<sup>1</sup>). Ende Mai 1811 erhielt Büsching<sup>2</sup>) von dem Freistadter Special-Commissar die Nach-richt, daß von der Convent-Bibliothef "ein besonderer Cathalogus" vorhanden sei. Bald nach dem angegebenen Datum ging die Uebergabe des Klosters vor sich. Unterm 29. August (1811) reclamirte Büsching<sup>3</sup>) bei dem Special-Commissar "ein Protosollbuch und ein anderes die Geschichte des Klosters betreffend", von denen zu sprechen er bei seiner Anwesenheit in Freistadt vergessen hatte. Daß diese beiden Bücher Handschriften waren, ist nicht ganz unwahrscheinlich, in unserer Samm-lung ist nur ein Breviarium auf Pergament als von den Carmelitern in Freistadt herstammend bezeichnet.
- 10. Glat 4). a. Das Franciscaner-Rlofter 5). Bufding 6) besuchte Glat anfangs März 1812. Er fand bie Franciscaner-Bibliothek in völliger Unordnung, die Bücher waren während des Krieges aus= geräumt und bann später aufs Gerabewohl in ben Spinden wieder untergebracht worden. Für die Centralbibliothet wurde eine kleine Auslese gemacht, darunter befanden sich einige Manuscripte Stadt und Graffchaft Glat betreffend. Die Ueberfendung ber ausgewählten Bücher nach Breslau wurde ber Haupt-Säcularisations-Commission anheim gegeben, und fam auf beren Beranlaffung balb nachher zur Ausführung. Behufs Catalogifirung ber an Ort und Stelle verbliebenen Hauptmaffe ber Bibliothet ichloß Bufching vorbehaltlich Genehmigung von Seiten ber Haupt-Commission einen Bertrag mit dem Prediger Pohle in Glat. Es war ein doppelter Catalog der Bibliothek vorhanden; das eine Eremplar nahm Busching an sich, das andere erhielt Bohle als Grundlage für seine Arbeit. Diese bestand in Ordnung und Revision des Bestandes nach Maggabe des Catalogs und in Nachtragen des nicht verzeichneten Theiles. Obgleich die Haupt-Commission ben Bohle'schen Bertrag unverzüglich bestätigte, hat an-

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 18; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. X, S. 108 u. f.

<sup>2)</sup> Aften II, 144. 3) Ebenda III, 142. 4) Bgl. oben S. 26.

<sup>5)</sup> Siehe Zimmermann, a. a. D. Bb. IX, S. 145.

<sup>6)</sup> Aften V, 15. 34. 40. 53. 66.

scheinend Pohle doch die Arbeit nicht ausgeführt. Gerade ein Jahr später erhält Schneider behufs weiterer Auswahl für die Centralbibliothek einen Catalog, den Professor Tisch (an anderer Stelle lautet der Name Thielsch) angesertigt hatte<sup>1</sup>). Auf Grund der Schneider'schen Nachlese erfolgte im April 1813 eine weitere Büchersendung nach Breslau<sup>2</sup>). Unter unsern Handschriften tragen 11 Bände das Zeichen der Glaßer Franciscaner.

b. Das Minoriten-Aloster 3) hatte eine Bibliothek von vielleicht 2000 Bänden, aber gleich der Franciscaner-Bibliothek ganz ungeordnet; ein Catalog war nicht vorhanden. Im Uedrigen gilt alles, was eben von der Franciscaner-Bibliothek gesagt bis in jede Einzelheit auch von der Minoriten-Bibliothek. In unserer Sammlung sind zwei Handschriften sicher von den Minoriten; außerdem sinden sich noch sieden, deren Glaßer Ursprung kaum zweiselhaft ist, wenn sie auch nicht mit Bestimmtheit dem einen oder dem andern der beiden Klöster zugesprochen werden können.

11. Groß-Glogan. a. Das Dom-Stift ober die Collegiatstirche zu Unser Lieben Frauen \*). Obgleich Büsching 5) (August 1811) Bücher und Manuscripte dem Berwesen nahe fand, protestirte das Archibiaconat gegen die Uebergabe der Bibliothek. In Folge dessen verfügte die Haupt-Säcularisations-Commission willsährigst, daß nur die seltenen Bücher, welche sonst der Centralbibliothek sehlen würden, nach Breslau kommen sollten 6). Im Ganzen enthielt die Bibliothek ungefähr 3000 Bände, darunter viele Manuscripte aus beinah allen Fächern. Ein Theil der ausgewählten Bücher ging noch im August 1811 nach Breslau ab; eine zweite Sendung scheint noch im Ansang des nächsten Jahres nachgesolgt zu sein 7). Von unsern Handschriften stammen, den einen oder andern zweiselhaften eingerechnet, 196 Bände aus dem Glogauer Collegiatstift.

<sup>1)</sup> Siehe Bibliothets-Atten 1813, 16. 2) Ebenda 18 und 24.

<sup>3)</sup> Zimmermann, a. a. D. Bb. IX, S. 143 u. ff.

<sup>4)</sup> Siehe oben SS. 11. 17. 21. 33; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. X, S. 214 u. ff., Kundmann, a. a. D. S. 388, Henne, a. a. D. Bb. I, S. 440 und anderwärts.

<sup>5)</sup> Aften III, 122. 6) Ebenba 147.

<sup>7)</sup> Bgl. Bufchings Atten III, 123. 136. IV, 101. 160v. V, 43.

- b. Das Dominicaner-Aloster zu St. Beter und Baul 1) hatte nur eine sehr unbedeutende Bibliothet 2), aus ihr stammen zwei unserer Handschriften.
- c. Das Franciscaner-Rlofter S. Stanislai3) lieferte vier Hanbschriften in unsere Sammlung.
- d. Das fürstliche Jungfrauenstift zum heiligen Kreuz ordinis S. Clarae 4) hatte eine Bibliothek von nur einigen 60 Banben 5); 4 unserer Handschriften gehörten ehemals ihr an.
- 12. Der Minoriten-Convent in Ober-Glogau6) hatte eine nicht gang unbedeutende Bibliothet; Bufching?) wählte baraus im Mai 1812 für Breslau 129 Werke, 12 Karten und 3 Manuscripte. Neber ben zurückgelaffenen Reft fertigte Sippolyt Gebauer ein Berzeichniß an, aus welchem Schneiber noch 23 Nummern für bie Centralbibliothet sich erbat 8). Unsere Sammlung enthält 2 Handschriften ber Ober-Glogauer Minoriten. Von einer weitern erfahren wir wenigstens, daß sie unter anderm Ciceros de natura deorum und de finibus enthielt, sie war gludlich ins Sanbstift gelangt und ist hier erst abhanden gekommen 9). Freilich findet sich in unserer Sammlung ein Manuscript, beffen Inhalt auf obige Angabe paft; es trägt indek das Herkunftszeichen des Collegiatstifts in (Grok=) Glogau, während von jener Handschrift bestimmt gesagt wird, daß fie "aus Ober-Glogau hierher abgeliefert worden" fei. Liegt hier fein Jrrthum vor, sei es an ber einen ober ber anbern Stelle, so ift bamit ein Fall constatirt von vielleicht vielen gleichen, über welche die Aften uns feine Runde geben.

<sup>1)</sup> Siehe oben SS. 17 u. 33; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. X, S. 216 u. f., Henne, a. a. D. Bb. II, S. 730 u. f., Bb. III, S. 1030 u. ff.

<sup>2)</sup> Büschings Aften III, 136 v.

<sup>3)</sup> Siehe oben SS. 17 u. 33; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. X, S. 217 u. f., Henne, a. a. D. Bb. III, S. 1032 u. ff.

<sup>4)</sup> Siehe oben SS. 18 u. 33; ferner Zimmermann, a. a. D., Kundmann, a. a. D. S. 389, Heyne, a. a. D. Bb. I, S. 883 u. ff., Bb. II, S. 731 u. f., Bb. III, S. 1037 u. ff.

<sup>5)</sup> Büschings Atten III, 136 v. IV, 42.

<sup>6)</sup> Zimmermann, a. a. D. Bb. III, S. 247, Hehne, a. a. D. Bb. II, S. 889 u. ff.

<sup>7)</sup> Aften V, 117v. 8) Bibliothets-Atten 1811/12, 99. 9) Ebenda 1815, 24. 30.

- 13. Aus der Bibliothek des Franciscaner-Rlosters in Goldberg 1) besitzt unsere Sammlung eine Handschrift.
- 14. Die Ciftercienfer-Abtei zu Gruffau2) mar, wie wir oben 3) faben, das lette Rlofter, welches Bufching auf feinen Commiffariats-Reisen bes Jahres 1811 besuchte; fast neun Zehntel ber hochbebeutenben Bibliothet mußte er an Ort und Stelle belaffen. Behufs Catalogifirung wurden junachst mit einem Sachverftanbigen in Landeshut Verhandlungen angefnüpft, die jedoch im Frühjahr 1812 zum Scheitern kamen 1). Enblich im Sommer 1814 erhielt Schneiber einen von Professor Gregor Bielscher in Gruffau angefertigten Catalog, ber sich noch in unserer Sammlung befindet. Die barnach von Schneiber ausgewählten Bücher famen noch im Sommer 1814 ins Der bei weitem größte Theil ber schönen Bibliothek Sandstift 5). war preis gegeben; als nach Jahren Gelegenheit sich bot, wurde noch das eine und andere aus Gruffau für die Centralbibliothek gewonnen 6). Unsere Sammlung zählt einschließlich bes einen ober andern zweifelhaften 52 Gruffauer Banbe.
- 15. Das Cistercienser-Stift zu Heinrichan?). Büsching übernahm die Bibliothet im Frühjahr 1812; was er in seinen Atten 8) über den Besund berichtet, ist an sich wenig und lückenhaft, außerdem aber theilweise mit den Angaben späterer Atten nicht in Einklang zu bringen. Wie es scheint, hat Büsching zweimal kleinere Bücherssendungen aus Heinrichau zur Centralbibliothek veranlaßt, das Borhandensein eines Catalogs stellt er ausdrücklich in Abrede; die Berzeichnung der Bücher an Ort und Stelle hält er für unthunlich, in Folge dessen empsiehlt er den vollständigen Transport der Bibliothek

<sup>1)</sup> Siehe oben SS. 19 u. 26; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. VIII, S. 344, Henne, a. a. D. Bb. I, S. 223.

<sup>\*)</sup> Zimmermann, a. a. D. Bb. V, S. 87 u. ff., Kundmann, a. a. D. S. 386 u. f., Henne, a. a. D. Bb. II, S. 801 u. ff. und anderwärts, Janauschet, a. a. D. S. 265.

<sup>3)</sup> SS. 9. 20. 26. 4) Büschings Aften IV. 46. V, 70. 72 v.

<sup>5)</sup> Bibliothets-Aften 1814, 37. 50. 66. 6) Ebenda 1820, 60.

<sup>7)</sup> Bgl. oben S. 26; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. IV, S. 90 u. ff., Aundmann, a. a. D. S. 384 u. f., D. v. Grote, Lexicon S. 224, Henne, a. a. D. Bb. I, S. 258 u. ff. und anderwärts, Janauschet, a. a. D. S. 229 u. f. 8) V. 24. 78. 96 v.

nach Breslau und zwar um so mehr, weil sie "vorzügliche Sachen enthielt". Dieser Borschlag blieb selbstverständlich wie gewöhnlich ohne jede Beachtung; andererseits aber erfahren wir auch nicht, was zunächst hinsichtlich ber Beinrichauer Bibliothet beschloffen und ins Werk gesetzt wurde. Ende November 1812 fendet Staatsrath Schult an Schneiber ben "alten" und ben "neuen" (Beinrichauer-)Catalog zur Auswahl der Bücher!). Darnach muß also sowohl ein alter Catalog vorgefunden, als auch ein neuer in ber Zwischenzeit angefertigt worden fein. In dem Berzeichnisse unserer Sandschriften-Sammlung findet sich unter ber Signatur IV Fol. 282 ein "Catalogus Bibliothecae Henrichoviensis A. D. 1775"; aber weber dieser noch auch ber jüngere Catalog ist vorhanden. Letterer hat zum Theil nur summarische Angaben enthalten; es ergiebt fich bies aus Schneibers Auswahlliste, welche ohne eigenes Datum bas 26. Stud ber Bibliothets-Aften des Jahres 1815 bilbet. Die ausgemählten Werke werden nur durch Rlaffen-Ueberschriften und Nummern bezeichnet, am Schluffe wird folgende Bemerkung zugefügt: "Da über die vorhandenen 662 Werte Predigten fein besonderer Catalog ist eingeschickt worden, so wird gewünscht, daß alle Incunabeln, also alle Drucke vor dem Jahre 1501 mit eingepackt und anhero geschickt werden. Sie sind leicht baran zu erkennen, daß sie mit fogenannten gotischen Lettern gebruckt, fein besonderes Titelblatt, wie die neuern Bücher, haben und daß ber Name des Verfassers, nebst dem Ort und Jahre des Drucks gemeiniglich zulest, am Ende bes Buchs, angegeben find." Es ift alfo hier genau ebenso, wie bei der Camenzer Bibliothef verfahren worden, fodaß es an diefer Stelle genügt, auf die oben S. 41 gemachten Bemertungen zu verweisen, sie gelten im vollen Umfange auch für bie Heinrichauer Bibliothet. In unserer Sammlung tragen, der eine ober andere zweifelhafte eingerechnet 132 Banbe bas Berfunftszeichen bes Alosters Heinrichau.

16. Die Ciftercienfer-Abtei Simmelwig?) befaß feinen

<sup>1)</sup> Bibliothets-Aften 1811/12, 108.

<sup>2)</sup> Siehe Zimmermann, a. a. D. Bb. II, S. 270 u. ff., v. Grote, Lexicon S. 239 u. f., Heyne, a. a. D. Bb. I, S. 991 u. ff., Bb. II, S. 894 u. ff., Bb. III, S. 1227 u. ff., Janauschet, a. a. D. S. 264.

Catalog ihrer Vibliothek, Büsching 1) wählte aus ihr für Breslau aus etwa 131 Werke und 10 Manuscripte; behus Verzeichnung des Restes wurde mit einem dortigen Geistlichen Abmachung getroffen. Im November 1812 erhielt Schneider 2) von der academischen Organisation-Commission einen Catalog der Himmelwiger Vibliothek, ob aus demselben weitere Bücher für die Centralbibliothek beansprucht worden sind, geht aus den Akten nicht hervor. Ende August 1813 langte eine Sendung Himmelwiger Bücher in Breslau an 3); es scheint aber, daß es die von Büsching ausgewählten waren. Von unsern Handschriften tragen 7 das Zeichen des Klosters Himmelwig.

- 17. Das Franciscaner-Rloster zu Jauer<sup>4</sup>). Die Bibliothef enthielt gegen 1200 Bände; die Bücher, besonders Incunabeln waren vielsach höchst verletzt, große vergoldete Buchstaben und ganze Blätter ausgerissen. "Auch sand sich eine bedeutende Menge leerer Bücherbecken vor, da auf Besehl eines Provinzials vor einigen Jahren gegen 100 verbotene Bücher verbrannt wurden, wie dies in den sämmtlichen Franciscaner-Röstern Schlesiens geschehen ist." Die Bibliothet langte Anfangs August 1811 im Sandstift an<sup>5</sup>). Das Herkunftszeichen der Franciscaner zu Jauer tragen 12 unserer Handschriften.
- 18. Einen überaus traurigen Anblick gewährte die Bibliothek der Minoriten in Kosel6), sie bestand aus einem in der Kirche lagernden völlig ungeordneten Hausen Bücher. Büsching 7) fand 9 Bände der Mitnahme werth, das Uebrige erschien ihm als Makulatur. Eine unserer Handschriften rührt aus diesem Kloster her.
- 19. Auf bas Franciscaner-Rlofter zu Leobschütz's) weist ebenfalls nur eine Handschrift unserer Sammlung zurück. Die Bibliothek war klein, aber boch nicht ganz unbebeutend. Busching'9)

<sup>1)</sup> Atten V, 114. 2) Bibliothets-Atten 1811/12, 103.

<sup>3)</sup> Ebenda 1813, 26.

<sup>4)</sup> Siehe oben S. 16; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. VI, S. 72 u. f. Henne, a. a. D. Bb. III, S. 1162 u. ff.

<sup>5)</sup> Bilfchings Aften III, 91. 108.

<sup>6)</sup> Zimmermann, a. a. D. Bb. II, S. 294, Henne, a. a. D. Bb. III S. 1226 u. f.

<sup>7)</sup> Atten V, 103. 117 v.

<sup>8)</sup> Bgl. oben S. 33; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. III, S. 233 u. ff.

<sup>9)</sup> Aften V, 106. 116 v.

nahm im Mai 1812 einige achtzig Werke für die Centralbibliothek in Anspruch. Ueber ben Rest von annähernd 700 Banden wurde gegen ein Honorar von 10 Thaler ein Berzeichniß angefertigt, welches im Herbst 1812 an Schneiber zwecks weiterer Auswahl übergeben wurde. In Folge beffen gelangte im September 1812 eine zweite Sendung Leobschützer Bucher nach Breslau 1), welcher viele Jahre später noch eine britte nachgekommen zu sein scheint. Bon ben nach ber zweimaligen Auswahl übrig gebliebenen Büchern wurde nämlich wieber ein Catalog angelegt, welchen bie Königliche Regierung zu Oppeln im Januar 1817 zu Gunften ber Centralbibliothef dem Oberbibliothekar zur Verfügung stellte2). Es wurden wiederum einige Werke für Breslau ausgesucht, während ber alsbann noch verbleibende Rest dem Symnasium in Leobschütz überlassen werden sollte. ben angestrichenen Nummern wünschte Schneiber 3), baß "auch noch Bücher mit Bergament- ober Schweinsleder-Banden mit eingefandt werben möchten". Man weiß nicht, war es ber in biesen Hüllen vermuthete Inhalt, beffen Erwerb begehrt wurde, oder mar es vielleicht gar nur auf die Sulle allein abgesehen? Und felbst wenn beide Rücksichten gemeinsam wirkend bie Aeußerung bes Wunsches veranlaßt haben, so blieb babei ber thatfächliche Gewinn für bie Centralbibliothek nach Umfang und Inhalt genau eben fo fehr bem Zufall überlaffen. wie bei ber Beachtung ber für die Camenzer (f. oben S. 41) und für die Beinrichauer Bibliothef (f. oben S. 48) ausgegebenen Be-Iehrung, wie eine Incunabel zu erfennen fei. Wann bie gulett ausgewählten Bücher nach Breslau gekommen, ift aus ben Aften nicht festzustellen; Ende November 1819 waren sie noch nicht bort 4).

20. Die Cistercienser=Abtei Leubus<sup>5</sup>). Die alte Bibliothek war von den Schweden im dreißigjährigen Krieg nach Stettin gebracht worden, wo sie verbrannte; was Büsching<sup>6</sup>) vorsand, war eine neue

<sup>1)</sup> Bibliothets-Aften 1811/12, 79. 86. 2) Ebenda 1817, 6.

<sup>3)</sup> Ebenda 1818, 7. 4) Ebenda 1819, 63.

<sup>6)</sup> Siehe oben SS. 11. 15. 21; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. VII, S. 270 u. ff., Kundmann, a. a. O. S. 384, v. Grote, Lexicon S. 300, Henne, a. a. O. Bb. I, S. 379 und anderwärts, Janauschet, a. a. O. S. 171.

<sup>6)</sup> Atten II, 108. III, 37.

Anlage, bementsprechend zeigten sich die Bücher durchgehends in gutem Zustande. Die kleine Bibliothek, von der oben S. 15 die Rede ist, enthielt größten Theils verbotene Bücher; die Prälaten-Bibliothek, d. i. die Sonderbibliothek für die Aebte, zählte 600 bis 800 Bände. Eine Wenge Bücher waren entwendet worden, darunter auch ein Manuscript des Doran. Was das Aloster sonst an Handschriften besaß, muß Büsching bei seiner Anwesenheit wohl unterschätzt haben. Er sagt nämlich: "Manuscripte schienen nur höchst wenige vorhanden zu sein, alte gar nicht." In unserer Sammlung weisen 102 Bände auf Leudus zurück, einige darunter freilich nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.

- 21. Liegnig 1). a. Das Franciscaner = Kloster 2) hatte eine Bibliothek von etwa 2000 Bänden, die Masse bes Tauglichen war gering 3); von unsern Handschriften tragen zwei das Zeichen dieses Klosters.
- b. Das Nonnenkloster zum hl. Kreuz<sup>4</sup>), Benedictiner-Ordens, besaß nur gegen 200 Bände, darunter einige bemerkenswerthe alte Drucke<sup>5</sup>); 14 unserer Handschriften führen ihren Ursprung inschriftlich auf dieses Kloster zurück.
- 22. Bei den Franciscanern in Namslau<sup>6</sup>) fand Büsching<sup>7</sup>) gegen 1700 Bände, von denen er 96 Druckwerke und 8 Handschriften für die Centralbibliothek auswählte; den zurückgelassenen Kest catalogisirte ein Privatgelehrter in Namslau. Aus diesem Berzeichniß traf später Schneider eine weitere Auswahl, in Folge deren eine nochmalige Büchersendung nach Breslau abging<sup>8</sup>). In unserer Sammlung habe ich keine Handschriften als Namslauer seststellen können.

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 17; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. VIII, S. 132 u. ff.

<sup>2)</sup> Henne, a. a. D. Bb. I, S. 887 u. f.

<sup>3)</sup> Büjchings Atten III, 118. 120.

<sup>4)</sup> Hehne, a. a. D. Bb. I, S. 889 u. ff., Bb. II, S. 734 u. ff., Bb. III, S. 1058 u. ff.

<sup>5)</sup> Büschings Aften III, 120.

<sup>6)</sup> Zimmermann, a. a. D. Bb. XII, S. 20 u. ff.

<sup>7)</sup> Aften V, 80. 107.

<sup>8)</sup> Bibliothets-Aften 1811/12, 90. 103. 1815, 23.

23. Aus bem Nonnenkloster zu Naumburg am Queis') findet sich in unserer Sammlung: Ordnung bei Aufnahme ber Jungfrauen.

24. Neiffe2). Gleich zu Anfang bes Jahres 1812 ftellte fich bie Nothwendigkeit heraus, die Neiffer Rlöfter ichleunigst zu räumen. Bur einstweiligen Bergung ber Bibliotheten gelang es Bufding, einen zu diesem Zwecke an sich nicht ungeeigneten saalartigen Raum über der Annakirche 3) zu gewinnen. Die Gesammtzahl der dorthin ge= schafften Bande betrug gegen 20 000 4); ihre Berzeichnung übernahm Brofessor Bogel in Reiffe. Es scheint, daß Bogel in ben wärmeren Monaten des Jahres 1812 die Ausführung der übernommenen Catalogifirungsarbeit sich angelegen sein ließ; mit Eintritt ber falten Witterung stellte er seine Thätigkeit in bem nicht heizbaren Raume ein, um sie im kommenden Frühjahr wieder aufzunehmen. bereits im März 1813 wurde die Kirche mit Hafer aus den Königlichen Magazinen beschüttet, sodaß tein Zugang zu dem Bücherlocal blieb b). Dieser Zustand dauerte bis zum Berbst 1814. Ende Oftober Diefes Jahres melbete Bogel bie erfolgte Absendung zweier Riften Bücher, sie waren "ohne Ordnung unter einander eingepackt, aber an ihren Devisen (?) bezeichnet, zu welcher Bibliothek sie ehemals gehört haben"6). Im Jahre 1818 murden die Bibliotheken dem Gymnasium zu Neisse geschenkt?). Somit blieb der Centralbibliothek ihr Gewinn aus ben Reiffer Rlöftern fo gut wie ganglich auf jene Sachen beschränft, welche Busching im Februar 1812 vor ber Ueberführung ber Bücher nach ber Annakirche in ber Gile ausgesucht und verpact hatte.

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 19; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. VI, S. 190, wo übrigens versehentlich die Nonnen als Benedictinerinnen bezeichnet werden, vergl. Henne, a. a. D. Bb. I, S. 279 u. ff., Neuling, Schlesiens ältere Kirchen und kirchliche Stiftungen. Breslau, 1884. 8°. S. 81, Micke, Urkundliche Geschichte ber Stadt und bes früheren Klosters Naumburg a. D. Bunzlau, 1844. 8°.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 26; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. III, S. 279 u. ff.

<sup>3)</sup> Bgl. Archiv für die Geschichte bes Bisthums Breslau von Aug. Kastner, IV. Bb. Neisse, 1866. 80. S. 198 u. ff.

<sup>4)</sup> Bufchings Aften V, 17. 5) Bibliothels-Aften 1813, 52.

<sup>6)</sup> Ebenda 1814, 81. 7) Ebenda 1818, 75.

'a. Das Collegiatstift ad S. Iacobum'). Die Bibliothek hatte früher einen Catalog beschsen, ben indeß Büsching<sup>2</sup>) nicht mehr vorsfand; er wählte aus den ohne Ordnung aufgestellten Büchern fünf Kisten voll aus, darunter eine Kiste Handschriften; die Uebersendung nach Breslau zu veranlassen, blieb der Haupt-Commission anheim gegeben. In unserer Sammlung weisen 88 Bände auf die Neisser Collegiatstifts-Bibliothek als ihre Herkunftsstätte zurück.

b. Das Franciscaner-Aloster<sup>3</sup>) besaß eine nicht unbedeutende Bibliothek von mehreren Tausend Bänden; auch ein Catalog war vorshanden, es standen aber die Bücher in keiner Ordnung. Büsching<sup>4</sup>) wählte für die Centralbibliothek kaum 100 Bände aus, die bald nach Breslau abgesandt wurden. Bon unsern Handschriften trägt nur eine ausdrücklich das Zeichen der Neisser Franciscaner; 24 weitere geshörten nach ihren Inschriften oder andern sichern Merkmalen dem Conventus Nissensis S. Mariae in rosis, oder Choro Nissensi S. M. in rosis fratrum minorum, oder blos S. Mariae in rosis; sie müssen also schon vor dem Jahre 1663 im Besiße unserer Franciscaner geswesen sein<sup>5</sup>).

c. Das Kreuzstift ber Chorherren bes hl. Grabeso) besaß ebenfalls eine catalogisirte Bibliothet, aus welcher Busching 7) eine Auswahl traf; 20 unserer Handschriften stammen von bort.

Außerbem findet sich noch eine Handschrift, welche auf die Kapelle S. Rochi<sup>8</sup>) zurück zu weisen scheint, sowie ein Neisser Rechtsbuch; endlich ein Cober mit der Inscription Capetuli Othmuchouiensis, der wohl ebenfalls mit den Neisser Büchern in unsere Sammlung gestommen sein mag<sup>9</sup>).

25. In Oppeln 10) fand Bufching 11) sowohl bei dem Collegiat=

<sup>1)</sup> Henne, a. a. D. Bb. III, S. 873 u. f. 2) Aften IV, 148. V, 5. 6. 14. 17.

<sup>3)</sup> henne, a. a. D. Bb. I, G. 988 u. ff.

<sup>4)</sup> Aften V, 15. 17. 5) Senne, a. a. D. Bb. III, S. 1216 u. ff.

<sup>6)</sup> Ebenda Bd. I, S. 195 u. ff. und S. 986 u. f., Bd. III, S. 1209 u. ff.

<sup>7)</sup> Aften V, 14. 17. 8) Zimmermann, a. a. D. Bb. III, S. 284.

<sup>9)</sup> Henne, a. a. D. Bb. III, S. 1199 u. ff.

<sup>10)</sup> Bgl. oben S. 26 u. 27; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. III, S. 39 u. ff., Hehne, a. a. D. Bb. I, S. 831 u. ff., S. 990 u. f., Bb. II, S. 827. u. ff., S. 885 u. ff., Bb. III, S. 1176 u. ff., S. 1219 u. ff.

<sup>11)</sup> Aften V. 90. 112.

stift ad S. Crucem als in den Alöstern der Dominicaner S. Adalderti und Minoriten B. Mariae V. nur sehr undebeutende Bibliotheken; er wählte nur sehr wenige Bücher für die Centralbibliothek aus, die Uebersendung nach Breslau blied der Entsichließung der Haupt-Commission wie gewöhnlich vordehalten. Bon allen dreien Bibliotheken hatte der Specialcommissar in Oppeln Berzeichnisse aufgestellt, welche in gewohnter Weise an Schneider behufs weiterer Auswahl übergeben wurden. Die fernere Entwickelung war alsdann dieselbe, wie sie schon wiederholt geschildert; nach dem Jahre 1816 erscheinen die Oppelner Bibliotheken nicht mehr in unsern Akten 1). Nur eine junge Papierhandschrift unserer Sammlung stammt nach ihrer Inschrift von den Dominicanern in Oppeln.

26. Auch Ratibor2) lieferte nur eine gang geringe Ausbeute. Bon bem Collegiatstift S. Thomae') und bem Dominicaner-Jungfrauenstift ad S. Spiritum4) fagt Bufching5) ausbrucklich, daß Bibliothefen daselbst nicht vorhanden waren. In dem Dominicaner-Rloster S. Iacobi 6) befanden sich die Bücher in sehr übeler Berfassung, es murben einige sechzig Werke für Breslau ausgesondert; von unsern Handschriften weist eine auf dieses Kloster zurud. Bibliothet ber Franciscaner S. Wenzeslai') war nicht fo ganz schwach, sie foll auch früher einen Catalog besessen haben, den Busching indeß nicht mehr vorfand; er mählte gegen fünfzig gedruckte Werke und fünf Manuscripte für die Centralbibliothet aus. In unserer Sammlung tragen nur zwei Banbichriften bas Zeichen ber Minoriten in Ratibor. Endlich aus der fehr fleinen Bibliothef der Rreug-Propftei mahlte Bufching nur fieben Werte aus; hier fand fich ein Catalog, aus welchem später Schneiber noch zehn Werke verlangte und Anfangs December 1813 auch erhielt 7). Außer ben erwähnten

<sup>1)</sup> Bgl. Bibliothets-Atten 1813, 53. 1814, 88. 1816, 8.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 27; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. III, S. 184 u. ff.

<sup>3)</sup> Siehe Neuling, a. a. D. S. 102, Henne, a. a. D. Bb. I, S. 837 u. ff., Bb. II, S. 841 u. ff., Bb. III, S. 1182 u. ff.

<sup>4)</sup> Ebenda Bb. I, S. 1032 u. ff. und anderwärts. 5) Aften V, 104. 116.

<sup>6)</sup> Henne, a. a. D. Bb. I, S. 1028 u. ff., Bb. II, S. 907 u. ff., Bb. III, S. 1240 u. ff.

<sup>7)</sup> Bibliothets-Atten 1813, 60.

drei Handschriften weist mit Sicherheit keine weitere unserer Sammlung auf Ratibor zurück.

27. Die Ciftercienser-Abtei Rauben 1) besaß eine Bibliothek von 10—12000 Bänden; Büsching2) wählte daraus über 500 Druckwerfe und 63 Manuscripte, ließ sie verpacken und nach Oppeln übersführen und hier bis zum spätern Transport nach Breslau lagern. Ueber den zurückgelassenen Rest wurde an Ort und Stelle ein Berzeichniß angelegt, aus welchem Schneider des weitern für die Centralbibliothek Bücher erward3). In unserer Sammlung tragen 49 Bände das Zeichen des Klosters Rauden; (ein weiterer Band ist noch mit großer Wahrscheinlichkeit dazu zu rechnen).

28. Den bei weitem reichsten Hanbschriftenertrag lieferte das Augustiner Chorherrenstift zu Sagan 4): 518 Bände; nur bei ganz wenigen derselben erscheint dieser Ursprung nicht völlig gewiß. Der gesammte Bücherbestand zählte über 10000 Bände, die vorshandenen Manuscripte giebt Büsching 5) auf mehr als 550 Stück an; auch über 1000 Bände neuere Werke waren darunter, dergleichen in den meisten Bibliotheken sehlten. Was Büsching für die Centralbibliothek ausgesucht hatte, ging im September 1811 nach Breslau ab 6); Ende December 1812 folgten noch 16 Nummern nach, welche Schneider noch in Anspruch genommen hatte 7).

29. In Schweibnig\*) hatte Büsching\*) brei Klosterbibliotheken zu übernehmen: die größte war die der Capuciner, sie zählte gegen 1500 Bände; nur wenig kleiner war die Minoriten=Bibliothek 1"), beren Bücherbestand Büsching auf etwa 1400 Bände angiebt. Sie

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 26 u. 28; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. III, S. 171 u. f., Henne, a. a. D. Bb. I, S. 1015 u. ff., Bb. II, S. 902 u. ff., Bb. III, S. 1232 u. ff., Janauschet, a. a. D. S. 250.

<sup>2)</sup> Atten V, 103. 116. 158. 3) Bibliothets-Atten 1811/12, 102. 1813, 24.

<sup>4)</sup> Siehe oben &S. 11. 18. 21. 26; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. VII, S. 70 u. ff., Kundmann, a. a. D. S. 389 u. f., Henne, a. a. D. Bb. II, S. 778 u. ff., Bb. III, S. 1096 u. ff.

<sup>5)</sup> Aften IV, 1. 6) Ebenda III, 146.

<sup>7)</sup> Bibliothets-Aften 1811/12, 118.

<sup>8)</sup> Zimmermann, a. a. D. Bb. V, S. 318 u. ff.

<sup>9)</sup> Siehe oben S. 16 und Aften III, 65. 66.

<sup>10)</sup> Henne, a. a. D. Bb. I, S. 271 u. f.

war eine neue Anlage, da im siebenjährigen Kriege die ganze damals vorhandene Bibliothek verbrannte. Die Dominicaner-Bibliothek') enthielt nicht volle 700 Bände, darunter kaum 50 alte Drucke und Manuscripte; 12 unserer Handschriften tragen das Zeichen der Schweideniter Dominicaner.

- 30. Die Augustiner-Eremiten zum hl. Kreuz in Strehlen 2) hatten nur eine sehr unbebeutende Bibliothek, Büsching 3) entnahm ihr für Breslau 29 Bände. Ende August 1813 veranlaßte Schneider eine weitere Sendung, bei welcher sich auch eine Handschrift sand 4); ich habe dieselbe in unserer Sammlung nicht recognosciren können. Endlich im März 1818 folgten noch 175 Bände 5) auf Grund einer Berfügung des Oberpräsidiums vom 18. Februar 1818; vgl. oben S. 33.
- 31. Die Bibliothet ber Carmeliter zu Groß-Strenz<sup>6</sup>) war ziemlich bebeutend, sie zählte über 2000 Bände, darunter eine Anzahl werthvolle Jucunabeln<sup>7</sup>). Von unsern Handschriften stammen nach ihren Inschriften 7 Bände von Groß-Strenz.
- 32. Die Carmeliter in Striegau8) besaßen eine Bücher-sammlung von ungefähr 2200 Bänden. Der Bibliotheksaal wurde im letzten Kriege zum Feldhospital eingerichtet 9), in Folge dessen viel ruinirt und weggekommen sein soll. Nur eine unserer Handschriften weist auf die Striegauer Carmeliter zurück.
- 33. Dem Ciftercienser-Jungfrauenstift zu Trebnig 10) vers bankt unsere Sammlung 35 Bänbe 11).
  - 34. In dem Benedictiner=Rlofter zu Wahlstatt12) fand fich

<sup>1)</sup> Henne, a. a. D. Bd. I, S. 940 u. ff.

<sup>2)</sup> Zimmermann, a. a. D. Bb. Ia, G. 20.

<sup>3)</sup> Aften V, 4. 4) Bibliothets-Aften 1813, 27. 38.

<sup>5)</sup> Ebenda 1818, 15. 19.

<sup>6)</sup> Siche oben S. 16; ferner Zimmermann, a. a. D. Bb. VII, S. 406.

<sup>7)</sup> Büschings Aften III, 50. 58.

<sup>8)</sup> Siehe oben S. 16; Zimmermann, a. a. D. Bb. V, S. 201 u. f., Henne, a. a. D. Bb. II, S. 821 u. ff., Bb. III, 1160 u. ff.

<sup>9)</sup> Büschings Aften III, 69 v. 82.

<sup>10)</sup> Siehe oben S. 15; Zimmermann, a. a. D. Bb. IV, S. 319 u. ff., Henne, a. a. D. Bb. I, S. 250 u. ff. und anderwärts, vgl. Inhalts-Berzeichnisse.

<sup>11)</sup> Büschings-Aften I, 138. V, 69. 73.

<sup>12)</sup> Siehe oben S. 16 u. 17; Zimmermann, a. a. D. Bb. VIII, S. 195 u. f.

eine Bibliothek von etwa 3000 Bänden, größtentheils neuere Werke, Incunabeln fehlten. Sie war die einzige Bibliothek, welche moderne Litteratur aufwies: Wieland, Alopstock, Buffon u. a., aber alles Nachdrucke, die aus dem österreichischen Mutterkloster Braunau hersübergewandert waren '). Wann und ob die von Büsching zurücksgelassenen Kisten — s. ob. a. a. D. — dem ersten Büchertransport nach Breslau nachgefolgt sind, ist aus den Akten nicht festzustellen. Das Aloster ging noch im Laufe des Jahres 1811 in die Hände eines neuen Besitzers über; im Sommer des folgenden Jahres stand die Absendung der Bücher noch aus '2). In unserer Sammlung tragen 5 Handschriften das Zeichen des Alosters Wahlstatt, 2 weitere ohne Herkunftsmerkmal können mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls auf Wahlstatt zurücksgeführt werden.

35. Die Carmeliter in Wohlau3) hatten nur eine unbebeutenbe Bibliothet4), aus ihr stammen laut inschriftlichen Zeugnisses 5 unserer Handschriften.

Außer ben bisher besprochenen Alosterbibliotheken fand Büsching auf seinen Commissariesen größere ober kleinere Büchersammlungen noch an folgenden Orten: in den Franciscaner-Alöstern zu Anna-berg<sup>5</sup>) bei Leschnitz und zu Gleiwitz<sup>6</sup>), in dem Minoriten-Aloster zu Loslau<sup>7</sup>), im Maria-Magdalenen-Nonnenkloster zu Neisse<sup>8</sup>), bei den Capucinern und den Dominicanern zu Neisse-Friedrichstadt<sup>9</sup>), bei den Capucinern zu Neustadt<sup>10</sup>), in der Propstei ad S. Barbaram

<sup>1)</sup> Büschings Aften III, 104.

<sup>2)</sup> Ebenda IV, 101. 128. V, 152, Bibliothets-Aften 1811/12, 47.

<sup>3)</sup> Siehe oben G. 15; Zimmermann, a. a. D. Bb. VII, S. 201.

<sup>4)</sup> Büschings Aften III, 37.

b) Ebenda V, 117 v. 130, Bibliothets-Atten 1813, 17. 17 a, Zimmermann, a. a. D. Bb. II, S. 257, Henne, a. a. D. Bb. III, S. 1224 u. f.

<sup>6)</sup> Bisschings Aften V, 115, Bibliothets-Atten 1811/12, 78. 103, Zimmer-mann, a. a. D. Bb. II, S. 369 u. ff., Henne, a. a. D. Bb. III, S. 1225 u. f.

<sup>7)</sup> Buschings Aften V, 104, Bibliothets-Aften 1811/12, 107. 1813, 31.

<sup>8)</sup> Bisschings Atten V, 18, Zimmermann, a. a. D. Bb. III, S. 276 u. f.

<sup>9)</sup> Bufchings Aften V, 15. 17, Bibliothets-Aften 1814, 96, Zimmermann, a. a. D. Bb. III, S. 284.

<sup>10)</sup> Bisschings Aften V, 117, Zimmermann, a. a. D. Bb. III, S. 122. 126, Henne, a. a. D. Bb. III, S. 887.

zu Reichenbach 1), im Augustiner-Stift zu Rosenberg 2), endlich im Pauliner-Aloster zu Wiese<sup>8</sup>) bei Ober-Glogau. Die Borgänge bei der Uebernahme und der weitern Berwerthung dieser zehn Aloster-bibliotheken spielten sich genau in derselben Weise ab, wie es im Borhergehenden schon so oft geschildert ist. Für die Centralbibliothek war der Ertrag aus ihnen gering; Handschriften erwähnen die Akten bei diesen Klöstern nicht, auch habe ich auf sie mit Hülse äußerer Werkmale keine unserer Sammlung zurück führen können.

Höchst wahrscheinlich gar teine Bücher fanden sich in Breslau bei den Barmherzigen Brüdern, im Catharinenstift der Dominicaner-Nonnen, bei den Collegiatstirchen S. Aegidii und S. Crucis und im Elisabethinerstift, zu Ober-Glogau beim Collegiatstift S. Bartholomaei, zu Jauer im Jungfrauen-Rloster S. Francisci, zu Liegnitz beim Collegiatstift zum hl. Grabe, in der Kreuzherren-Commende zu Münsterberg, in der Deutschen Ordens-Commende zu Namslau, bei den Barmherzigen Brüdern zu Neustadt und zu Pilchowiz, bei dem Collegiatstift S. Thomae und den Dominicanerinnen ad S. Spiritum zu Ratibor, zu Schweidnitz in der Kreuzherren-Commende St. Michaelis und im Ursuliner-Jungfrauenstift. Die Aften enthalten entweder gar nichts über diese Klöster und Stifte, oder sie melden ausdrücklich, daß Bücher nicht vorhanden waren 4).

Ihre ganz eigene Geschichte hat die Breslauer Dombibliotheks). Büsching 6) hatte mit dem Special-Säcularisations-Commissar bereits den Tag — 8. April 1811 — zur Uebergabe verabredet, als seitens des Weihbischofs von Schimonsky und des Prälaten von Frankenberg Einsprache dagegen erhoben wurde. Als Grund dafür machte man geltend, daß die Bibliothek dem gesammten Clerus der Diöcese als Eigenthum gehöre 7). In Folge davon konnte der Uebergabe-Termin

<sup>1)</sup> Bisschings Atten I, 160v. V, 55. 96, Zimmermann, a. a. D. Bb. V, S. 147 u. f.

<sup>2)</sup> Büschings Alten V, 107, Zimmermann, a. a. D. Bb. II, S. 169 u. ff.

<sup>3)</sup> Bufchings Aften V, 117 v. Bibliothets-Aften 1811/12, 99, Zimmermann, a. a. D. Bb. III, S. 116, Hepne, a. a. D. Bb. II, S. 893 u. f.

<sup>4)</sup> Bufchings Atten III, 91. 107. 120, V, 116; vgl. oben SS. 19. 54.

<sup>5)</sup> Bgl. Kundmann, a. a. D. S. 328 u. ff. 6) Atten II, 56.

<sup>7)</sup> Ebenda II, 58.

nicht innegehalten werben, indeß murbe Busching privatim von ber Bibliothet und ihren Catalogen Ginsicht zu nehmen verstattet 1). Der Befund mar wenig erfreulich, indeffen erklärte fich Bufching bafür, daß die Bibliothet als Gesammteigenthum der Schlefischen Geiftlichkeit bestehen bleibe unter einer boppelten Boraussetzung : erstens follte seitens bes Domes gründlich für Abstellung ber vorhandenen Uebelftände gesorgt und die Bibliothet durch angemessene Dotation lebens- und wirtungsfähig gemacht werden; zweitens sollten die Sandschriften an Die Centralbibliothef abgegeben werden, sowie von Druckschriften solche, die ihr fehlten 2). Diese Borschläge fanden in gewohnter Beise nirgends irgend welche Beachtung. Unterm 3. Mai 1811 verfügte bas Departement für Cultus und öffentlichen Unterricht im Ministerium des Innern, daß die Ablieferung der Dombibliothet "provisionell zu hindern, und über die Lage ber Sache bemnächst zu berichten" 3) sei. In diesem Erlasse wird die Bibliothek als zum Alumnat gehörend bezeichnet. Busching suchte diese Auffassung als unrichtig und thatfächlich nicht zutreffend flar zu legen und wiederholte seine früheren Darauf eröffnete ihm die Haupt-Säcularisations-Commiffion unterm 27. August 1811, daß im Ministerium zu Berlin in Betreff ber Alumnats-Bibliothet auf bem Dom zu Breslau beichlossen worden sei: "biefelbe musse vermöge Stiftung und ihrer Bestimmung gemäß Eigenthum bes Inftituts, bem fie gehöre bleiben, ohne auf die vorgeschlagene Beise lacerirt zu werden. Sollte biese Sammlung aber etwa einige feltene Werte, die weniger jum geiftlichen und theologischen Gebrauch geeignet find, enthalten, fo könnten biefe gegen andere Werke gleichen Werths für die Centralbibliothek zwar eingewechselt werden, es sei jedoch das Berzeichniß von beiben zuvor bem Departement gur Genehmigung einzureichen, und vor erhaltener Genehmigung fein Buch abzuliefern" 5). Damit behielt bie gange Angelegenheit, soviel aus ben Aften zu ersehen ift, für alle Zukunft ihr Bewenden.

<sup>1)</sup> Büschings Aften II, 65. 2) Ebenda II, 81.

<sup>3)</sup> Ebenda II, 137. 4) Ebenda II, 138.

<sup>5)</sup> Ebenda II, 138.

Auch über ben Kreis seines Commissoriums hinaus suchte Busching in die Centralbibliothet zu retten, was ohne sein Augreifen dem Untergange geweiht schien. Der bei weitem wichtigste und erfreulichste Bewinn dieser außeramtlichen Umsicht war die Erwerbung der Bibliothek ber Breslauer Johanniter-Commende Corporis Chrifti 1). Der größere Theil ber Bücher war schon sehr verlet, immerhin aber blieb noch eine ansehnliche Menge, die vor dem Berfall noch zu schüßen mar. Eigenthümerin war die Gräflich-Kolowrat'sche Familie. wandte fich behufs Erlangung ber Bibliothet zunächst an den Commende-Administrator Bater, bei welchem er bereitwilliges Entgegenkommen fand. Auf Bater's Verwendung erfolgte bie Einwilligung ber Kolowrat'schen Familie bereits im Juli 1811, auf Grund beren sofort die Commende Bibliothek Busching zur Verfügung gestellt wurde 3). Die Zerstörung der Bibliothet führte Bater abgesehen vom Rriege und beffen Folgen hauptfächlich auf ben Umftand zurud, bag bie ganze Commende gegen 150 Jahre bem Breslauer Magistrate verpfändet gewesen war. Bon unsern Handschriften tragen 129 Bande das Zeichen der Corpus Chrifti-Bibliothek.

Kleinere Beisteuern lieferten die Stadtpfarrfirche zu Frankensstein<sup>4</sup>), der Magistrat zu Jauer<sup>5</sup>), die Johanniter-Commende zu Striegau<sup>6</sup>), die evangelische Pfarrfirche zu Wohlau<sup>7</sup>) und vielleicht der Magistrat zu Schweidniß<sup>8</sup>). Bei allen diesen Fundstätten ist mit Ausnahme von Frankenstein ausdrücklich von Handschriften die Rede; ich habe indeß nicht eine unserer Sammlung entsprechend verissieren können; die Wohlauer Sachen scheinen später zurückgegeben worden zu sein.

Die Bibliotheken der alten Breslauer und der Frankfurter Universität (vergl. oben S. 21) kamen noch im Herbst 1811 ins

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 15; Zimmermann, a. a. D. Bb. XI, S. 141 u. ff., Henne, a. a. D. Bb. I, S. 291 u. ff., Kundmann, a. a. D. S. 337 u. ff.

<sup>2)</sup> Aften I, 51. 52.

<sup>3)</sup> Ebenda III, 43. 48. Bgl. A. Anoblich, Geschichte der St. Corporis-Chrifti-Pfarrei in Breslau. (Breslau, 1862. 80.) S. 100 u. f.

<sup>4)</sup> Büschings Aften V, 64. 5) Ebenda III, 75. 81. 110 v.

<sup>6)</sup> Siehe oben S. 16, Bufchings Aften III, 74.

<sup>7)</sup> Siehe oben S. 15, Bufdings Aften III, 44. 58. 110.

<sup>8)</sup> Ebenda III, 72. 82. 110.

Sandstift. Unterm 12. November bes genannten Jahres erhielt Schneiber von ber akademischen Organisations-Commission ben Auftrag 1), die Frankfurter Universitäts-Bibliothek aufzustellen und zu ordnen, und zwar in Bertretung des zeitherigen Bibliothekars Regierungsrath Bredom, welcher durch Krantheit verhindert mar. Denfelben Auftrag erhielt ber Breslauer Professor Jungnig für die Breslauer Universitäts-Bibliothet2). Bas auf lettere in unserer Handichriften-Sammlung zurudweist ist von geringem Belang: es find 12 Bande beziehungsweise Fascifel, von denen die Mehrzahl die speciellen Berhältnisse der Jesuiten betrifft. Gehr viel gahlreicher find die Frankfurter Codices, fie bilden drei Gruppen: einen ältern burch einzelne jungere Erwerbungen vermehrten Stamm, über beffen Bertunft im Einzelnen fast nichts zu ermitteln mar, sobann bie Delrichs'ichen 3) und endlich die Steinwehr'ichen Sandschriften. Wolf Balthafar Abolf von Steinwehr + 1771, weiland Hofrath und o. ö. Professor ber Geschichte an der Universität zu Frantfurt a. D. ist ber große Wohlthater unserer Bibliothet. Durch Testament vom 3. Januar 1766 vermachte er ber Universitäts-Bibliothet feine Bucher und fein gesammtes Bermogen. Aus letterm erfreut sich unsere Bibliothet noch heute einer jährlichen Ginnahme von mehr als 1500 Mart. Die Steinwehr'schen Banbichriften, von benen sogleich noch einmal die Rede sein wird, sind gesondert aufgestellt, mahrend die Delrichs'ichen und übrigen Frankfurter unserer Sammlung sustematisch eingeordnet sind. Alle brei Frankfurter Gruppen zusammen zählen 284 Banbe.

Nach Abzug aller bisher besprochenen Handschriften verbleibt noch ein Rest von 1450 Bänden. Dieselben stammen zum Theil aus Privatbesitz, zum Theil aus unbekannten und unbestimmbaren Fundstätten. Aus der erstern Klasse müssen die Codices Habichtiani 4)

<sup>1)</sup> Bibliothets-Atten 1811/12, 1. 2) Bgl. Rundmann, a. a. D. S. 340.

<sup>3)</sup> Ueber den Stifter dieser Manuscripte, Johann Karl Konrad Oelrichs, siehe Allgemeine Deutsche Biographie Bb. XXIV. (Leipzig, 1887. 8°.) S. 318.

<sup>4)</sup> Christian Maximilian Habicht, Professor ber arabischen Sprache an ber Brestauer Universität starb 1839; vgl. Allgemeine Deutsche Biographie X. Bb. (Leipzig, 1879. 8°) S. 283 u. f. Seine hintersassen Sammlung Semitica kam burch Ber-

hier besonders erwähnt werden; sie gelangten im Jahre 1840 in unsere Sammlung und werden stiftungsmäßig als gesondertes Ganzes aufbewahrt. Aus der letztern Klasse endlich, den Handschriften, deren genauer Fundort nicht erkenndar ist, läßt sich füglich eine Gruppe aussondern, die recht wohl mit dem Namen Silesiaca bezeichnet werden kann: äußere Merkmale, oder wo solche gänzlich sehlen, der Inhalt der Handschrift lassen den Schlessichen Ursprung mit Sichersheit erkennen, wenn auch die besondere ehemalige Heimstätte nicht mehr seftzustellen gewesen ist.

Der vorhandene Catalog unserer Handschriften stammt aus bem Rahre 1823, sein Berfasser ift Friedrich, ber erfte Cuftos unserer Bibliothet und zugleich ber einzige Beamte, ber bereits bei ber Begründung der Anstalt thatig mit eingriff, und barauf bas erfte Bierteljahrhundert ihres Bestehens und Wirtens mit berfelben qusammen durchlebt hat. Friedrichs Name hat für unsere Bibliothek feinen guten Rlang. Bereits Bufching gegenüber, bem er boch feine Berufung an die zu begründende Centralbibliothek in erster Reihe verdankte, mar sein Berhalten keineswegs über jeden Tabel erhaben. - vergl. ob. S. 26 -; bas Ende aber feiner bibliothekarischen Thätigkeit murbe im Jahre 1835 burch Greigniffe herbeigeführt, beren schlimme Folgen noch heut fühlbar sind'). Freilich war Friedrich an diesen Borgangen persönlich und unmittelbar nicht betheiligt, indeß hatte er unter anderm auch ben Nachtheil bavon, daß er geringschätig übersehen, ober auch ungestraft getabelt 2) werden konnte, selbst ba, wo er unleugbare Berdienste sich erworben hatte. Es gilt bas in

mittlung des Bibliothekscustos Professor Dr. Kuten in unsere Bibliothek, in welcher sie unter dem Namen Bibliotheca Habichtiana als getrenntes Ganze zusammen bleiben muß. Bgl. unten S. 64.

<sup>1)</sup> Siehe Hoffmann von Fallersleben, Mein Leben. II. Bb. (Hannover, 1868. 8°) S. 280 u. ff. Im Jahre 1890 ift es mir durch einen Zufall geglückt, bei einem Leipziger Antiquar einen der gestohlenen Bände wiederzufinden und nach 55 jähriger Abwesenheit unserer Bibliothek wieder zuzuführen. Ein Bersuch, die unvermuthet entbeckte Spur weiter zu versolgen, war vergeblich.

<sup>2)</sup> A. G. E. Th. Henschel, Catalogus codicum medii aevi medicorum ac physicorum qui manuscripti in bibliothecis Vratislaviensibus asservantur. Vratislaviae, 1847. 40, part. I, S. 19, part. II, am Schlusse ber Praemonenda.

erfter Linie von seinem Sanbichriften-Catalog; er begann bie Arbeit 1821 und vollendete fie in den nächstfolgenden zwei Sahren; Die Borbemerkung, welche er bem fertigen Berzeichnisse hinzufügte, tragt als Datum ben 30. März 1823. Die Anordnung bes Catalogs ift eine wissenschaftlich-systematische: an erster Stelle stehen die theologischen Manuscripte, an zweiter die juristischen, an dritter die mebizinischen, an vierter die philosophischen; die erfte und die lette Rlaffe zerfallen wieder in eine Anzahl Unterabtheilungen. Realcatalog hat Friedrich in den folgenden Jahren noch zwei alphabetische Registerbande beigegeben, sodaß der ganze Catalog aus drei Folianten besteht. Rein Ginsichtiger wird erwarten, daß die Friedrich'iche Arbeit frei von Mängeln wäre. Wer tabeln will, kann bazu schon in ber Anordnung bes Catalogs reichen Stoff finden: eine Banbichriften-Sammlung von mehreren Taufend Bänden läßt fich nicht glatt und ohne fortwährende schreiende Widersprüche in sachlich verwandte Gruppen gliebern. Der überaus bunte Inhalt fehr vieler, vielleicht ber Mehrzahl aller Codices spottet eben jeber Systematif. Auch hat Friedrich feine eingehende wissenschaftliche Brüfung ber Sandschriften vorgenommen, noch auch Drucke zur Bergleichung und Feststellung eines Textes irgendwie herangezogen. Indessen will mir scheinen, daß diese Arbeit über die Aufgabe hinaus ging, die Friedrich zunächst zu lösen hatte. Er hat sich die Codices mit Aufmerksamkeit angesehen, und hat das was er gesehen mit Fleiß niebergeschrieben; mehr konnte billiger Beise zur Zeit nicht von ihm verlangt werden. Der interimistische Oberbibliothekar Professor Unterholzner wurde im Juli 1823 vom Universitäts-Kuratorium auf Veranlassung des vorgesetzten Ministeriums zu einem amtlichen Gutachten über bas neue Manuscripten=Berzeich= niß aufgeforbert. An bie Spite bes baraufhin erstatteten ausführlichen Berichtes stellt Unterholzner die Bemerkung: 1. "baß er bas von dem herrn Dr. Friedrich angefertigte Banbichriftenverzeichniß für eine äußerst fleißige Arbeit halte, die schwerlich ein anderer in fo furger Zeit ebenso gut ju Stande gebracht haben murbe, und 2. bag ihm diese Arbeit eine hinreichend brauchbare Grundlage eines tüchtigen Handschriftenverzeichniß zu sein scheine, welchem allmählig anzubringende Berbefferungen hinzugefügt werden fonnten." Rach Besprechung einer Reihe einzelner Punkte faßt Unterholzner sein Urtheil in den Worten zusammen: "Genug daß Dr. Friedrich die Bahn gebrochen hat. Der Schutt ist aufgeräumt und das neue Gebäude der Hauptsache nach aufgeführt. Biele müssen jett Hand anlegen, um dem Werke die Vollendung zu geben 1)."

Die hiesigen Handschriften sind im Laufe ber Jahre ausgiebigft von ben Nachgelehrten benutt worden, sodaß eine umfangreiche Litteratur über dieselben vorhanden ist. Freilich ist dieselbe außerordentlich verftreut, sie gebührend zu berücksichtigen, muß ber Einzelbeschreibung ber Codices vorbehalten bleiben. Hier an biefer Stelle sollen nur jene Beröffentlichungen eine turze Erwähnung finden, in benen eine größere Anzahl unserer Handschriften vereint erscheinen. Brogrammen zum Reftoratswechsel ber Breslauer Universität für bie Jahre 1821 und 1822 giebt Guftav Abolf Stenzel eine notitia librorum manuscriptorum historiam Silesiacam spectantium, welche fünfzig Nummern umfaßt. Derfelbe Gelehrte bespricht im Archiv ber Gesellschaft für ältere beutsche Geschichtstunde Band IV (Frankfurt a. M., 1822. 8°) S. 93—120 zehn — zwölf — unserer Handschriften, welche zur Geschichte Deutschlands im Mittelalter gehören, und weitere acht ähnlichen Inhaltes im VI. Bande besselben Archivs (Hannover, 1831.) S. 93 u. f. Obgleich der Zeitfolge nach erst später zu erwähnen, mag hier gleich noch bes XI. Banbes besselben Archivs (Hannover, 1858) gebacht werden, in welchem Battenbach S. 697-707 Auszüge aus bem Friedrich'schen Catalog über etwa 140 Hanbschriften ausammenstellt. Sehr eingehend behandelt zehn juriftische Sandschriften ber Centralbibliothek Ernft Theodor Gaupp in feinem Buche: Das Schlesische Landrecht . . . Leipzig, 1828. S. 279-304. Das Berzeichniß ber Sabicht'ichen Sandichriften findet fich im Index librorum quibus bibliotheca Regia . . . Vratislaviensis anno 1840 aucta (Vratislaviae. 4°) S. 42-44. Es folgt die schon vorhin erwähnte Arbeit A. G. E. Th. Benichels aus bem Jahre 1847. Der Berfasser will nach bem Titel einen Catalogus codicum geben, hat aber bie fachlichen Gesichtspunkte fo fehr in ben Bordergrund gerückt.

<sup>1)</sup> Siche Bibliothets-Aften 1823, 177 u. f.

baß seine Schrift im Grunde nur eine Art Materienregister zu einer Angahl unserer Handschriften bietet. Im Gangen hat er in 789 Nummern 147 Codices zur Besprechung gebracht. Ein gewisses Berbienft tann der Arbeit nicht abgesprochen werden, indessen find die heftigen Ausfälle gegen Friedrich sehr unliebsam, und das um so mehr, weil Benichel auf ben Friedrich'schen Borarbeiten fußt. Die lette hier zu nennende Veröffentlichung ftammt aus dem Jahre 1887, fie trägt ben Titel: "Hanbschriften geschichtlichen Inhalts, welche aus ber Universitäts = Bibliothet zu Frankfurt in die zu Breslau gelangt find". Die Schrift ift ein Sonder-Abdruck aus ben "Mittheilungen bes Bereins für die Geschichte Berlins"; was bis S. 40 in ber Mitte geboten wird, ift buchstäbliche Biederholung ber Seiten 1 bis 20 besjenigen Theiles aus Friedrichs Catalog, in welchem er bie codices Steinwehriani beschreibt; vergl. oben S. 61. Beber ber Name v. Steinwehrs noch ber Friedrichs wird in ber Berliner Schrift erwähnt, noch auch angebeutet, bag bie ben aufgeführten Sandschriften vorgesetten Bahlnummern die Friedrich'ichen find, welche burch Bingufügung der Rlaffe und bes Formats die vollständige Signatur ber betreffenden Sandichriften ergeben. Ohne Renntnig biefes Sachverhalts ift es umitanblich, einen gewünschten Cober zu finden. Was bie Berliner Schrift von S. 40 bis S. 45 bringt ift ebenfalls wortgetreu aus bem biesseitigen Handschriften-Catalog abgebruckt und zwar mit Bingufügung ber noch heute geltenben Signatur ber Banbichriften. Das an letter Stelle angeführte Msc. IV Fol. 167 d ist feine Frankfurter Bedauerlicher als dies geringfügige Bersehen ist ber Umstand, daß von den aufgeführten Sandschriften sieben unserer Sammlung fehlen: von ben Steinwehr'schen I Fol. 5. 13. 14. 19. 49 und I Q. 4, von den Delrichs'schen IV. Q. 150h. Bieberholt ift bie Bibliothetsverwaltung in die unangenehme Lage gefommen, auf erfolgte Anfragen ftatt ber gewünschten Sanbichriften bie Nachricht von dem Fehlen berfelben übermitteln zu muffen. Wann dieselben abhanden gekommen find, läßt fich auch nicht annähernd feststellen; im Jahre 1873 ') hat die damalige Berwaltung das Fehlen der

<sup>1)</sup> Bgl. Bibliothets-Atten 1877, 13.

66 Die Handschr. d. Agl. u. Univ.-Bibliothet zu Breslau. Bon Prof. Dr. Staenber.

erwähnten Handschriften der vorgesetzten Behörde angezeigt; mit Senehmigung der letztern sind dieselben später in dem Cataloge getilgt worden.

Für die Einzelbeschreibung der Handschriften wird die Anordnung der Gruppen zweckmäßig bieselbe sein können, wie sie oben S. 34 u. ff. aufgestellt worden ist.

Breslau, im Juli 1898.

## II.

## Der Gloganer Erbfolgestreit.

Bon Felix Priebatsch.

Am 9. Juli 1472 hatte Kurfürst Albrecht von Brandenburg seine jugenbliche Tochter Barbara mit dem alternden Herzoge Heinrich von Glogau und Kroffen verlobt. In dem Chevertrage, der nachmals eine Beränderung erfuhr, war seinem Sause ein Erbrecht an ben Herzogthümern vorbehalten'). Drei Jahre barauf hatte ber Herzog seine junge Gattin zu sich genommen; er starb aber nicht lange barnach am 22. Februar 1476, ohne Nachkommen zu hinter-Taffen 2). Albrecht ließ durch seinen Sohn Johann die Lande befegen und bemühte fich, die bisher noch fehlende Bustimmung des Lehnsherrn, bes Königs von Böhmen, für die Nachfolge seiner Tochter zu Es war dies nicht ganz leicht, da Böhmen noch immer zwei Könige besaß, von benen der eine, der in Schlesien anerkannte Matthias Corvinus von Ungarn Albrechts erflärter Feind war, während der andere, ber Albrecht befreundete polnische Königssohn Wladislaw, im Breslauer Frieden von 1474 ausdrücklich auf die Ausübung foniglicher Rechte in Schlesien verzichtet hatte. Soffnungen, infolge ber tiefgehenden Mißstimmung ber Schlesier gegen die ungarische Berrichaft und ber vielen anderweitigen Bebrängniffe bes Corvinen auch mit diesem jest zu einem Abkommen zu gelangen, erfüllten sich

<sup>1)</sup> Grünhagen und Markgraf, Schlesische Lehnsurkunden I. 209. W. Brandt, Der märkische Krieg gegen Sagan (Greifsw. Diss. 1898) S. 3.

<sup>2)</sup> Priebatich, Bol. Correspondenz des Kurfürst Albrecht Achilles II. 202 f.

nicht'). Dagegen ließ sich Wladislaw nach einigem Schwanken herbei, Barbaras Anrecht zu bestätigen. Seine Unterhändler warben jogar in Berlin um Barbaras Sand; es ift nachher bestritten worden, ob mit bes Rönigs ausbrucklicher Ermächtigung, jedenfalls aber nicht ohne sein Wissen. Albrecht ging rasch auf den Antrag ein und ließ die junge Bittwe per procurationem mit dem Böhmenkönige vermählen (19. August 1476) und biesem die Glogau-Rrossener Lande huldigen 2). Albrecht gab damit zwar die stattliche Erwerbung vorläufig aus Händen, ersparte fich aber baburch eine nochmalige Mitgift und erwartete wohl, daß ber Schwiegersohn ihm boch am Ende bie für ihn fehr entlegenen Lande einräumen würde und daß fich auch noch mancher andere Vortheil durch biefe Familienverbindung erzielen Bei ber offenkundigen Feindschaft des Königs von Ungarn hätte er einen Rampf um die Erbschaft Barbaras gewärtigen muffen. Die Ueberweifung der Lande an Wladislaw schob diesem die Last der Bertheidigung zu und mußte zu der von Albrecht ebenso wie von dem Raifer sehnsüchtig begehrten Erneuerung des Rampfes zwischen den beiden Rivalen um Böhmens Krone führen.

Matthias faste wirklich die Ehe Wladislaws und seine Einmischung in die Berhältnisse eines schlesischen Herzogthums, auf das er selber sein Auge geworsen hatte, als Berletung des Breslauer Friedens auf 3). Da er bisher über seine Absichten hinsichtlich der Herzogthümer noch nichts bestimmtes geäußert hatte, und anderer Berswickelungen halber z. Z. nicht thätig eingreisen konnte, begünstigte er von nun an die Ansprüche eines Berwandten des verstorbenen Herzogs, des verrusenen Haus von Sagan, eines wilden und unruhigen Mannes, dessen er sich hinterher leicht zu entledigen hoffte. Wenn auch auf brandenburgischer Seite mit Bestimmtheit behauptet wurde, daß bereits Hans' Bater auf jedes Erbrecht verzichtet hatte, und Hans bei Lebzeiten seines Betters nichts zur Wahrung seines Erbrechtes gethan hatte, so war dieser doch durchaus nicht gesonnen, Barbara ohne Schwert-

<sup>1)</sup> Näheres über diese Berhandlungen mit Georg von Stein ebenda II. 234—239.

<sup>2)</sup> Ebenda 245. Grünhagen und Markgraf, l. c. I. 219. Fontes rer. Austr. II. 46, 385.

<sup>3)</sup> Bol. Corresp. II. 261. Fraknói, Levelei etc. 345.

streich zu weichen. Sein Bruder Wenzel war mit der mäßigen Abfindung zufrieden, die Albrecht ihm bot'). Hans hatte sie aber abgelehnt und sich um böhmische, polnische und sächsische — vergeblich — und hernach um ungarische Unterstützung beworden. Er wollte Barbara nur Leibgedingsansprüche zugestehen und erklärte die Berfügungen des verstorbenen Herzogs als zum Schaden der rechtmäßigen Erben getrossen, für ungültig. Wirkliche Machtmittel, sie anzusechten, besaß er selbst zwar nicht, da er sein eigenes Land Sagan an die Herzöge Ernst und Albrecht von Sachsen verkauft und nichts als ein einziges Schloß übrig behalten hatte; mit der Hülfe des Königs von Ungarn, dem er als Plathalter willkommen war, war er indes bereits im November 1476 in der Lage, ein Heer gegen Barbara heranzussühren.

Wenige Tage nach der Vermählung Barbaras war Markgraf Albrecht nach Franken gezogen und hatte die Verwaltung seines Kurstaates seinem Sohne Johann überlassen. Dieser hatte an den Herzogsthümern, die ja in Zukunft Wladislaw gehören sollten, das Interesse verloren; er verringerte die brandenburgischen Besatungen und hielt es für die Pflicht Wladislaws, im Nothsalle für sein Land zu sorgen. Da nun die formelle Uebergabe der Lande an den König erst bei der auf Februar 1477 angesetzten Hochzeit und Heimführung Barbaras stattsinden sollte, war die junge Fürstin ganz auf die Treue ihrer Unterthanen und auf geringe Hülfstruppen ihres Bruders Johann angewiesen. Die Treue der Unterthanen war aber nicht derart, daß sie auf schwere Proben gestellt werden konnte.

Die Nachfolge Barbaras war ursprünglich im Lande mit Freude begrüßt, ober doch wenigstens bis zur endgültigen Rechtsentscheidung der Sache bereitwillig zugelassen worden. Barbara und ihre Nathegeber — Herr Otto Schenk von Landsberg und Lorenz von Schaumberg — hatten die verhaßtesten Räthe des vorigen Herzogs entsernt und einflußreiche Mitglieder des Abels mit reichen Spenden bedacht. Es waren aber daneben auch Mißgriffe vorgekommen. Wie immer, wenn eines der kleinen Ländchen in die Gemeinschaft eines größeren Staatsverbandes trat ober nur unter bessen strammere Berwaltung

<sup>1)</sup> Bol. Correfp. II. 222.

fam, zeigte sichs, daß die gemuthliche Anarchie, die einem machtlosen Rleinfürsten gegenüber möglich war, nunmehr strengerer Zucht weichen Wie die Bewohner der Herrschaft Ruppin, als sie nach dem Aussterben ihrer Grafen das brandenburgische Regiment kennen gelernt, ihre verstorbenen Bebieter, benen sie oft so übel mitgespielt. mit den Nägeln aus der Erde fraten wollten 1), wie die Unterthanen ber herrschaften Beestow und Stortom, nachdem fie fächfisch geworben, jammerten, jest verlangten bloke Beamten mehr Ehre und Gehorsam als früher der angestammte Herr2), so wurde auch hier bald die Rlage über die Unsprüche und die Berrichsucht der fremden Namentlich Otto Schenk von Landsberg wurde Machthaber laut. stark angeseindet, er wolle plus honorari quam pius dux defunctus 3). Er machte sich in der That durch gewaltthätiges, rechthaberisches Benchmen fehr verhaßt. Aber auch Barbara felber murbe, vornehmlich von den Geiftlichen 4) und zwar wohl wegen ihrer Berbindung mit bem Könige der böhmischen Reger, Bladislam, heftig angegriffen. und auch in ber Bevölferung fürchtete man, daß diese Che zu un= aufhörlichen Conflicten mit ben firchlichen Behörden führen murbe. Die Stadt Glogau hatte es schon in den ersten Wochen der brandenburgischen Herrschaft rathsam gefunden, durch hohe Bugen den Rirchenbann abzuwenden, den der Breslauer Bischof, Matthias' eifriger Barteigänger, über sie verhängt hatte 5). Diefer Widerstand der firchlichen Bürdenträger, die Verringerung der brandenburgischen Streitfrafte, die Unzufriedenheit ber Unterthanen mit einigen Barten ber neuen Regimentes reichten aus, Barbaras Herrschaft unhaltbar Schon vor dem Einbruche des Herzogs muffen völlig zu machen. ungeordnete Ruftande in den Landen geherrscht haben. Die Gegenden um Glogau und Rroffen wurden die Beinitätten mufter Begelagerei. Während der thatkräftige ungarische Hauptmann in Schlesien, Stefan Rapolya, in den übrigen Theilen des Landes die Räuber zu Kaaren

<sup>1)</sup> Riebel, Cod. dipl. Brand. D. 1. 89.

<sup>2)</sup> Ebenda A. XX, 444. 3) Ss. rer. Sil. X. 33.

<sup>4)</sup> Angelus, Brand. Chron. 233 f.

<sup>5)</sup> Ss. rer. Sil. X. 34. Die erwähnte Differt. von Brandt enthält mancherlei über biese Dinge.

trieb und ihre bisherigen Stützpunkte, die Schlösser an den Vorbergen des Riesengebirges einnahm, ließ man sie in den jetzt von Schlesien losgelösten Herzogthümern frei gewähren und bot ihnen ein Asyl'). Das Hineinströmen einer Menge zuchtlosen Bolks hat dann wohl den Zug des Herzogs erleichtert. Hinzu kam noch, daß man annahm, die Unternehmung, deren Ziel Niemand kannte, verfolge lediglich Zwecke des Königs von Ungarn und sei gegen Polen gerichtet. Es ging das Gerücht, Hans sollte ins Ordensland ziehen<sup>2</sup>), an dessen Händeln mit König Kasimir Matthias lebhaften Antheil nahm.

Als Herzog Bans Ende November 1476 die Berzogthümer betrat, erzielte er bei ben erschreckten Ständen einen vollen Erfolg. fich auf die Anerkennung bes Königs Matthias, die er zwar in Wirklichfeit noch nicht befaß, aber mit Sicherheit erwarten konnte 3); er versprach, Barbaras "Leibgedingsansprüche" zu mahren und auf bas Anrecht seines Bruders Wenzel Rücksicht zu nehmen. Runächst erklärte sich die Stadt Glogan für ihn, (beren Sälfte wenigstens, ba ber andere Theil z. B. noch bas Wittum einer verwittweten Herzogin Margaretha von Teschen bildete), sodann die Mannschaft aller Gegenden Die übrigen Städte wollten Barbara treu bleiben, verftanden fich aber, als Hans fie angriff, zur Anerkennung feines Erbrechtes und zur Hulbigungsleistung, unbeschadet ber Barbara gegenüber eingegangenen Berpflichtungen. Sprottau gerieth in die Gewalt Böllig vergeblich waren bagegen seine Anstrengungen des Herzogs. bei ber burch eine rasch verstärkte brandenburgische Besagung vertheibigten Stadt Rroffen 1).

Die Eroberungen des Herzogs machten viel Aufsehen. Zunächst wurde König Wladislaw betroffen; er erklärte den Gesandten des Kursfürsten Albrecht, die die Formalitäten für Barbaras Ginzug in Böhmen festsesen wollten: die böhmischen Stände verweigerten die Zustimmung

<sup>1)</sup> Ss. rer. Sil. XIII. 203. Als man doch einen Pohlenz hinrichten ließ, verschlimmerte man dadurch nur noch mehr, da man jetzt die Feindschaft dieser mächtigen Familie zu bestehen hatte.

<sup>2)</sup> Lewicty, Mon. med. aevi histor. XIV. 251 ff.

<sup>3)</sup> Sie erfolgte am 8. Dez. (Grünhagen-Markgraf I. 220.)

<sup>4)</sup> Ss. rer. Sil. X. 34 f.

zu der Che, solange nicht die versprochene Mitgift, die Länder Glogau-Krossen, dem Könige unversehrt überantwortet werden könnten.

Markaraf Johann machte nun freilich Anstrengungen, das Entriffene wieder zu gewinnen, wie es scheint nicht gang ohne Erfolg; benn er behauptete schlieflich außer Kroffen das Schlof von Freistadt und brachte burch seinen Einmarsch ben Landesbewohnern die brandenburgische Macht wieder in Erinnerung; die meisten Orte wünschten seitbem, neutral zu bleiben. Durch Bermittelung sächsischer Beamten wurde bald darauf ein Waffenstillstand bis zum 23: April 1477 Die Hulbigung, die Bergog Bans erhalten, follte, geschlossen 1). wie ausbrücklich erklärt wurde, Barbaras Rechten unschäblich fein; ben Markgrafen murbe eine Erbhuldigung gemäß ber Ceffion Bergog Wenzels zugebilligt. Während bes Friedens follten Unterhandlungen Berzog Albrecht von Sachsen, der eben von seiner Bilgerstattfinden. fahrt nach dem heiligen Lande heimgekehrt mar, follte von beiden Barteien um Berbeiführung eines endgültigen Ausgleichs ersucht werden.

Ein Tag von Spremberg, den die Sachsen beriefen, blieb aber ohne jeden Erfolg; nur der Waffenstillstand scheint etwas verlängert worden zu sein. Neue Mandate des ungarischen Königs, der inzwischen den Herzog formell anerkannt hatte, wiesen diesen an, die Markgräfin nachdrücklich zu bekämpsen. Der dem Könige blind ergebene päpstliche Legat Dr. Balthasar de Piscia that Krossen in den Bann, weil es dem Herzoge die Huldigung verweigert hatte. Er benutte dazu den alten Prozeß gegen König Georg Podiebrad und erklärte Barbara für eine Begünstigerin der böhmischen Ketzer.). Hans zog unmittelbar nach Ablaut des Stillstandes vor Freistadt, verlangte Deffnung der Stadt, was die Bürger, die sich darauf beriefen, seine Ansprüche bereits anerkannt zu haben, zurückwiesen, aber nach acht Tagen doch zugestanden. Die Besatzung des Schlosses unter dem Marschall des verstorbenen Herzogs, Heinz Waldau.), blieb aber standhaft,

<sup>1) 12.</sup> Januar 1477. Pol. Corr. II. 276.

<sup>2)</sup> Raumer, Cod. dipl. Brand. continuat. II. 69.

<sup>3)</sup> Pol. Corr. 11. 276, 292, 335, 341, 371 f., 389, 468.

<sup>4)</sup> Ss. rer. Sil. X. 35.

<sup>5)</sup> Der somit den früheren Inhaber Sans Landstron abgelöft hatte.

und der Herzog begann darauf die Belagerung. Markgraf Johann mußte den Entsat versuchen. Aber der Sommerseldzug, den er im Juni 1477 unternahm, endete trot großer Rüstungen unglücklich. Die meisten seiner Berbündeten ließen ihn im Stich. Die Sachsen verfolgten selber schlesische Erwerbungen und waren auf Johann von jeher nicht gut zu sprechen. König Wladislaw wagte zwar in diesem Jahre den offenen Bruch mit Matthias, reiste zum Kaiser, der ihm die böhmischen Regalien ertheilte und ließ die Schlesier zum Abfalle von Matthias ermuntern, wartete aber den Erfolg seiner Zettelungen unthätig ab und wechselte mit den Markgrafen, die sein Eingreifen auf dem entlegenen Glogauer Kriegsschauplate forderten, erbitterte Briese.)

Markgraf Johann mußte sich nach schweren Berlusten Ende Juli 1477 zu einem Waffenstillstande verstehen, der bis zum Oktober währen sollte. Schloß Freistadt wurde inzwischen einem Treuhänder überantwortet. Während der Waffenruhe sollte ein Friedenstag zu Kottbus stattfinden. Einen Ausgleich dachte man sich auf folgender Grundlage möglich: Da Herzog Hans keine männlichen Erben besaß, sollte Markgraf Siegmund, der jüngste Sohn Albrechts, eine seiner Töchter heirathen und wohl das Anrecht auf die Herzogthümer als Heirathsgut erhalten 2).

Herzog Hans hatte erreicht, daß ihn das ganze Land mit Ausnahme der einen Stadt Krossen als Herrn anerkannte. In unbestrittenem Besitze hatte er freilich nur Sprottau, die — ohne das
Schloß nicht viel bedeutende — Stadt Freistadt und die Hälfte von
Glogau; die andere Hälfte, das Wittum der Herzogin von Teschen,
stellte sich im Gegensaße zu dem Herzog Hans anhangenden und von
ihm durch reiche Privilegien ausgezeichneten 3) anderen Theile sehr
feindselig zu ihm. Hielt sich auch die Mannschaft und die eine oder
andere der übrigen Städte zu ihm, so mußte er sie dafür völlig, wie
sie wollten, gewähren lassen; er war, wie ein Bericht melbet, seiner

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Bol. Corr. II. 302 f. Söfler, Barbara I. 29.

<sup>2)</sup> Bol. Corr. II. 315 f., 674. Fontes rer. Austr. II. 46 S. 424 Nr. 417.

<sup>3)</sup> Bgl. 3. B. Cod. dipl. Siles. XVII. 13.

Leute mächtig, wie Roland') seines Schwertes?). Festen Boben hatte er noch nicht unter ben Füßen. Zwar erhöhte der glückliche Sommerfeldzug sein Ansehn, die Fama vergrößerte seine Erfolge und übertrieb die Mißersolge der Märker. In Breslau, wo man ungarisch gesinnt war, schrieb der Stadtschreiber Cschenloer "Warkgraf Johann verschlief ein gutes Gerücht"). Aber wirklicher Herr der Herzog-thümer wurde Hans erst in den nächsten Monaten.

Während des Feldzuges hatte er seiner Siege gar nicht froh werden fonnen. Die mit Matthias unzufriedenen schlesischen Fürsten hatten sich in verbächtige Verhandlungen mit Wladislaw eingelassen, von beren vorläufigem Ergebniffe, einem Waffenstillstande mit Böhmen, fie ben Bergog, ben einzigen getreuen ungarischen Schildknappen, bemonstrativ Bans glaubte fogar einen bohmischen Angriff geausschlossen 4). wärtigen zu muffen. Aber seine wohl grundlose Besorgniß wich bald, als die Nachrichten eintrafen von glanzenden Siegen bes Rönigs Matthias über den Kaifer, bem ber König die Belehnung Bladislams heimzahlte. Da somit anzunehmen war, daß Matthias jest in der Lage fein murbe, nöthigenfalls bie Bohmen im Schach zu halten, brach hans ben Waffenstillstand und rückte vor Züllichau, bas ihm zwar bereits gehuldigt, aber ihn noch nicht eingelassen hatte (29. August). Er gewann die Stadt durch Lift; zwei Tage barnach bemächtigte er fich der Stadt Schwiebus und besetzte ben Ort nach seinem Willen. Die Stadt hing ihm seitbem mit besonderer Treue an. fonnte er aber nicht erringen. Die Bürgerschaft, von bem Legaten aufgestachelt, zeigte Reigung abzufallen, murbe aber burch bie ftarte brandenburgische Besatung im Zaume gehalten. Nunmehr berief Bergog Bans die Stände ber Bergogthumer, bewog fie zu erheblichen Bewilligungen und überschritt bann nochmals die Ober herigen Erfolge dankte er zum Theil dem Umstande, daß Markgraf Johann die Zeit der Waffenruhe zu einer Fahrt nach Franken benutt hatte. Run aber mar biefer auf die Runde von dem Geschehenen rasch

<sup>1)</sup> Gemeint ist wohl ber rasende R. 2) Bol. Corr. 11. 432.

<sup>3)</sup> Eschensoer (Kunisch) II. 350, vgs. auch Ss. rer. Sil. I. 381. nec quitquam virile egit, sed terram igne vastavit.

<sup>4)</sup> Bgl. Ss. rer. Sil. XIII. 222 f. X. 117.

gurudgefehrt, hatte große Werbungen veranftaltet und gunächst ben fleinen Ort Beutnit ') besetzen lassen. Der Herzog verjagte jedoch feine Söldner und rudte Anfang Oftober von neuem gegen Rroffen vor, verbrannte die Oberbrucke und schnitt so die Stadt von der Berbindung mit der Mark ab2). Er überfiel dann bereits markische Ortschaften, zog am 5. Oftober vor Frankfurt, burchstach ben Oberbamm und nahm durch eine Kriegslift feines Sauptmanns Jorg von Löben 3), der feine Leute für Brandenburger ausgab, jahlreiche Bürger gefangen +). Gine Stadt wie Frankfurt ließ fich freilich nicht so leicht überrumpeln. Aber obwohl der Martgraf den Bedrängten zu Hülfe fam und die Frankfurter Baubigen vor die Stadt brachten, gelang es dem Herzoge doch, die Oderbrucke jum Theil zu vernichten und die Feinde zurudzuschlagen. Gin Geschütz fiel in feine Sande; bis jum 7. Oftober blieb er ungefährdet vor der Stadt 5). Seitbem konnte er, ohne Widerstand zu finden, das Land Sternberg brand-Schaten und einen Bug gegen Rottbus aussenden. Er nahm Leute auf, wo er fie fand, unbekummert um bie Bezahlung, und beherrichte fo das Felb. Seine verwegenen Gefellen rannten bicht vor die brandenburgischen Städte und Schlöffer; wenn dabei auch ber eine ober andere von ihnen in Gefangenschaft geriet 6), im Allgemeinen waren fie siegreich. Einmal fingen fie über 50 Reiter, ein anbermal ben Bürgermeister von Kroffen 7). Herzog Bans suchte seine Befangenen zu verleiten, ihm Rroffen in die Bande zu spielen 8). Die Bergogthumer maren bis auf diefe eine Stadt jest in seinem Befite; an ben wenigen Ebelleuten, die sich für die Mark entschieden hatten, fonnte er bequem feine Rache stillen. Bis nach Berlin bin murden Die Strafen unficher; vor Fürstenwalde murben Dorfer bes Bifchofs

<sup>1)</sup> Nicht Beuthen a. D. wie Ss. rer. Sil. X. 36 angegeben wird.

<sup>2)</sup> Ss. rer. Sil. X. 116.

<sup>3)</sup> Löben, ein im 13 jährigen Ordenskriege, ebenso bei dem Ueberfalle der von der Often gegen Kolberg und bei vielen andern Kriegen der Zeit rühmlich genannter Söldnerführer, war ursprünglich von Barbara ausgezeichnet worden, dann aber zu Herzog Hans übergetreten.

<sup>4)</sup> Ss. rer. Sil. X. 118. 5) Ebenda.

<sup>6)</sup> Ebenba 119. 7) Ebenba.

<sup>8)</sup> Diefer Borwurf wird Bergog Bans vielfach gemacht.

von Lebus geplündert'). Noch im Oftober übergab ber eingesetzte Treuhänder gezwungen Schloß Freistadt2).

M. Johann, der diese schweren Beimsuchungen allein, ohne jede fremde Unterstützung und ohne die Sulfe seines in Franken weilenden Baters zu ertragen hatte, wußte nicht aus noch ein. Bermittelungs= versuche der Sachsen und des Herzogs von Liegnit 3) hatten keinen Rohann fühlte, daß das, was er bisher durchgekoftet, nur ber Anfang bes Ungluds mar. Herzog Bans hatte zwar bisher bie moralische und in mancher Sinsicht bie thatsächliche Unterstützung bes ungarischen Rönigs ober seiner Anwälte in Schlefien erhalten, ber Rönig felber mar jedoch noch nicht in Action getreten. Matthias bekant aber jest die Bande frei; sein Rrieg mit dem Raifer näherte sich bem Ende. Anfang Dezember murde zu Smunden Friede gefchloffen und Matthias wieder als ber rechtmäßige böhmische König anerkannt. Die schlesischen Fürsten, Die Stände in Mahren, Die fechs Städte hatten, sowie fie die Waffenerfolge des Königs mahrnahmen, wieder um seine Gnade nachgesucht und die rebellischen Belüste des vergangenen Sommers verläugnet. Rönig Wladislaw hatte eingesehen, baß das Ankämpfen gegen Matthias vergeblich und daß ein ernstlicher Friede mit ihm rathsam; sein Bater Rafimir von Polen verlangte gleichfalls nach Frieden, ba Matthias als Bundesgenoffe bes beutschen Ordens und des auffässigen Ermländer Bischofs 4) die Errungenschaften bes preußischen Rrieges in Frage zu stellen brobte. Bom öfterreichischen Rriegsschauplate aus ichrieb Georg von Stein den Markgrafen, ber König habe noch jeden, der ihm, während er anderweitig beschäftigt war, in den Rücken gefallen, dies zu gelegener Beit heimgezahlt 5).

Um dies zu verhüten, hatte sich Albrecht, sowie er von den Siegen bes Königs hörte, an den Raifer gewandt und ihn gebeten, ihn als

<sup>1)</sup> Bol. Corr. II. 333. 2) Ss. rer. Sil. X. 37.

<sup>3)</sup> Ueber bessen intime Beziehungen zu ben Markgrafen, vgl. Bb. II u. III ber Pol. Corr. des Kurf. Albrecht passim; E. Fink, Die landesherrl. Besuche in Bresslau S. 45. Seine Ehe mit Ludmilla, der Tochter des Königs Georg hatte Albrecht vermittelt. Ueber die Bermittelung des Herzogs im Glogauer Streite, vgl. Pol. Corr. Bb. II Register sub voce Liegnit, H. Friedrich von.

<sup>4)</sup> Caro, Gefch. Bolens V. 411 ff., 439, 453 2c.

<sup>5)</sup> Bol. Corr. II. 343 f.

seinen Bundesgenossen in seinem Frieden mit zu versorgen. Er durfte sich als Berbündeter des Kaisers fühlen, da der Krieg gegen Hans von Sagan mittelbar gegen Ungarn gerichtet war, und weil er, wennsgleich wohl ohne in den österreichischen Krieg einzugreifen, ein öffentsliches Aufgebot wieder Matthias erlassen hatte').

Der Raifer fandte wirklich seinen Rath, ben Doctor Thomas Berlower von Cilly, ben späteren Conftanger Bischof'2), zu Matthias und erbot fich, gemeinsam mit bem Rönige ben Glogauer Streit zu schlichten. Ohne Mühe erreichte er bes Königs Zusage3). Albrecht fah barin ein werthvolles Zugeständniß; aber ichon die nächsten Wochen zeigten, wie wenig Matthias gesonnen mar, auf eine Erledigung ber Sache nach seinem Willen zu verzichten. Sätten ihn nicht die nun beginnenden ernsthaften Berhandlungen über einen Ausgleich mit Böhmen gang in Anspruch genommen, so hatte er vielleicht feinen bereits öffentlich fundgegebenen Entschluß, nach Schlesien zu tommen, aus-So aber fandte er zunächst (Nanuar 1478) einen Unteraeführt. händler an Rurfürst Albrecht4) und ließ bem Markgrafen Johann burch ben Herzog von Liegnit eröffnen, daß der Ausgleich viel schwerer sein wurde, wenn er erst mit Beeresmacht ins Land gezogen 5). Er traf inzwischen eine Reihe von Verfügungen, die die Markgrafen besorgt machen mußten. Bu feinem Bertreter in Schlefien ernannte er ben Georg von Stein, ber bem Saufe Brandenburg bisher icon fo manchen Streich gespielt hatte, und jum Bogte ber Laufigen machte er an Stelle bes mit ben Markgrafen verbundeten Herrn Jaroslam von Sternberg ben Melchior von Löben, einen wilden Gefellen, der dem Bergog Sans fehr nahe ftand und die Machtmittel bes ihm anvertrauten Landes zu seinen Gunften anzuwenden entschlossen war.

Dem Markgrafen Johann entging es nicht, welche Gefahr hier brohte. Er wollte einen Kampf mit Ungarn unter allen Umftänden

<sup>1)</sup> Pol. Corr. II. 309.

<sup>2)</sup> Eine jüngst über diesen erschienene Monographie von Ljubsa enthält nichts bierüber.

<sup>3)</sup> Pol. Corr. II. 338 f., 354. 4) Ebenda 354.

<sup>6)</sup> Ebenda II. 353.

vermeiden. Er sah klar, daß, selbst wenn es gelänge, sich wider Matthias zu behaupten, alsdann-Wladislaw, der jest ganz aus dem Spiele bleiben wollte und bereits Zweisel an der Rechtsgültigkeit der Ehe mit Barbara zu äußern begann, dabei aber auf kein Recht verzichtete, seine Ansprüche geltend machen würde. Für die Mark war somit gar kein Bortheil zu erwarten. Johann glaubte, kaum mehr als eine mäßige Absindung für Barbara erreichen zu können und wollte damit vorlieb nehmen, um nur die Mark sicher zu stellen. Sein Bater wollte noch immer höher hinaus.

Als nun Johann die Dinge über den Ropf zu machsen brohten und er sich in seiner Noth keinen Rath mehr wußte, hatte er einen Landtag nach Berlin berufen und durch eine Abordnung von Herren, Bralaten, Mannen und Städten den alten Rurfürsten auffordern laffen, wiederum ins Land zu kommen. Albrecht hatte es versprochen, wollte aber erft ben Winter hingehen laffen; auch stellte er eine Reihe Forderungen, die Johann und die Stände ablehnen mußten. Johann fürchtete, Albrecht suche nur Bormande, sich der Fahrt zu entziehen; er ließ bem Bater mehrmals seine Noth schildern, er verwünschte seinen Aufenthalt in der Mark, flagte, er sehe voraus, daß er in diesem Lande in die Grube fahren werde; wenn er verdurbe, rufte man ihm die Feiern bagu 1). Bei feinen Rathen könne er fich keinen Rath holen2); fie seien Albrecht und ihm zugleich verwandt und fürchteten Albrechts Born. Der Bater laffe ihn im Stich und schicke lieber gang fremben Leuten Sulfe, als feinem eignen Lande, bas er burch sein Berschulden in schwere Drangsal gebracht 3). Steuern und Landbeben haben wolle, bann finde er ben Weg in bie Mart; in ihren unverdienten Nöthen leifte er keinen Beiftand +).

Während Johann sich zu solchen Worten gegen seinen Vater hinreißen ließ, sandte er auf eigene Faust, ohne diesen zu fragen, den Grafen Sitelfrit von Zollern zum Könige von Ungarn. Er ließ ihm seine Ergebenheit versichern und bat, den Herzog Hans nicht weiter zu unterstüßen, sondern zur Ruhe zu verweisen.). Herzog Christoph

<sup>1)</sup> Pol. Corr. II. 345. 3) Ebenta.

<sup>8)</sup> Ebenda II. 379. 4) Ebenda II. 24.

<sup>5)</sup> Ebenda II. 24.

von Bayern-München, ber als königlicher Diener am Hofe weilte, trat für die Bitte mit Wärme ein. Der König lehnte die Forderung ab, erklärte sich jedoch bereit, den Streit nochmals zu untersuchen und ordnete einen Waffenstillstand zunächst dis zum 23. April an 1).

Graf Eitelfritz kehrte in den ersten Tagen des April nach Berlin zurück. Johann nahm die königlichen Vorschläge sofort an, wenn er sich auch so stellte, als thue er es nur dem Könige zu Gefallen. Zum ersten Male in seinem Leben trieb er eine selbständige Politik; er wußte, daß das, was er gethan, den Beifall seines Vaters unsmöglich sinden konnte; es erschien ihm aber als der einzig denkbare Ausweg, auf irgend eine Art zur Verständigung mit Matthias zu gelangen.

Denn von Tag zu Tag verschlimmerte sich seine Lage. Bas half es, daß auch seine Söldner zuweilen eine größere Anzahl Feinde, darunter sogar den Hauptmann Georg von Löben gesangen nahmen<sup>2</sup>), der Herzog behielt doch die Oberhand. Im Februar 1478 siel der reiche Johanniterkomtur zu Lagow in seine Hand<sup>3</sup>). Bald nach Ostern erstieg einer der Seinen, der wilde Böhme Jakuko Bresowic die Stadt Beelig<sup>4</sup>). Er machte reiche Beute; fortan hatte der Herzog einen wichtigen Stützpunkt in märkischen Landen<sup>3</sup>). Bon seinen Gesangenen, so vornehmlich dem begüterten Bischose von Havelsberg, der schon 1477 gesangen worden war, wußte er reiche Lösegeslber herauszuschlagen<sup>6</sup>); nachdem sich die wohlhabenden Bürger aus Frankfurt losgekauft, mußte der Kath die übrigen mit etwa 7500 sl. auslösen<sup>7</sup>).

Aller Berkehr stockte. Die Bürger von Brandenburg wagten nicht mehr, ihren Jahrmarkt abzuhalten ). Die Frankfurter Niederlage brach in sich zusammen durch den Wettbewerd der Glogauer und durch die ungarische Straßenpolitik. Der oberdeutsche Kaufmann

<sup>1)</sup> Pol. Corr. II. 24. 2) Pol. Corr. II. 364. 3) Ebenda 353. 364.

<sup>4)</sup> Brandt, l. c. 46. 5) Bol. Corr II. 23.

<sup>6)</sup> F. Minsberg, Gefch. ber Stadt und Festung Glogan 255.

<sup>7)</sup> Pol. Corr. 11. 329. Riedel, A. XXIII. 275.

<sup>8)</sup> Zerbst, Stabtarchiv II. 120.

zog über die Lausigen und die Lande des Herzogs Hans nach Polen 1).

Solche Nothlage benutten die Nachbarn der Marf zu allerhand Forderungen und Uebergriffen. Noch schlimmer wirkte sie aber auf die eigenen Unterthanen. Seit dem unglücklichen Sommerfeldzuge des vergangenen Jahres hatte man in allen Schichten der Bevölkerung von dem Kriege um Glogau und Krossen nichts mehr wissen wollen. Der Abel beachtete die Aufgebote nicht, die Städte lehnten die geforderten Truppen ab. Ueberall war man darin einig, daß der Krieg für das Vermächtniß Barbaras keine Landesangelegenheit sei.

So war benn so lange bis Aurfürst Albrecht mit Heeresmacht im Lande erschien, kein anderer Ausweg gewesen, als Matthias' Bohlwollen anzurufen. Im Namen des Königs berief nun Georg von Stein einen Friedenstag auf den 15. Mai nach Guben. Beide Parteien waren vertreten. Johanns Lage hatte sich inzwischen auf der einen Seite gebessert, da es ihm am Tage zuvor gelungen war, Belit wieder zu erobern<sup>2</sup>), und Wirren in der Lausit die Thätigkeit des neuen ungarischen Landvogts zunächst lahm legten<sup>3</sup>), andrerseits aber verschlimmert, da er inzwischen an den Pommern einen neuen offenen Feind erhalten hatte und diese im April 1478 die Grenzstadt Garz überrumpelten<sup>4</sup>). Weitere Berluste folgten.

Auf dem Subener Tage wurde der Ausgleich der Händel in der That dem Könige übertragen, an dessen Hose am 24. August ein Rechtstag stattfinden sollte. Bis dahin hatten die Streitenden Frieden zu halten; ihre Friedbriefe sollten sie in Guben überantworten. Johann mußte sich auch für seinen Bater verschreiben. Alle Gefangenen wurden ohne weiteres für frei erklärt, nur wo die Schatzung verbürgt war, sollte sie bezahlt werden.). Fast alle Bestimmungen dieses Bertrages waren für Herzog Hans günstiger als für den Markgrafen. Der Artikel über die Gesangenen besagte eigentlich nichts anderes, als

<sup>1)</sup> Näheres bemnächst an anderer Stelle.

<sup>2) 14.</sup> Mai 1478. Pol. Corr. II. 385.

<sup>8)</sup> Näheres aus Görlitzer Archivalien bemnächst Bol. Corr. III., Nachtrag zu II.

<sup>4)</sup> Bol. Corr. 11. 376 ff.

<sup>5)</sup> Ebenba II. 24, Riebel, B. V. 277 ff.

baß Herzog Hans von seinen Gefangenen Bortheil ziehen durfte, während sie Johann ohne Lösegeld freizugeben hatte. Trogbem war ihm und jedenfalls den treuen und erfahrenen Räthen 1), die auf dem Gubener Tage seine Sache geführt hatten, die Waffenruhe willfommen, da sie wenigstens die Möglichkeit gewährte, sich unterdessen vor Pommern zu schützen. Wirklich gelang es dort, zunächst einen kurzen Waffenstillstand zu erreichen.

Trop bes Gubener Anftandes tam es nicht zu friedlichen, rubigen Tagen. Auf beiben Seiten wurden wie bisher allerlei heimtückische Anschläge, die schlechten Rünfte der Berlockung der Unterthanen bes Andern, Berrätherei und Ranb ausgeübt; ein erneuter Bersuch bes Herzogs, Kroffen zu überrumpeln, murbe glücklicherweise vereitelt 2). Erfolgreicher waren die Friedbrüche, die ber Bergog von Schwiebus aus im Sternberger Ländchen unternahm. Solche Berletungen bes Stillstands konnte Johann, der inzwischen die Bommern beruhigt hatte, bequem als Vorwand benuten, die verfänglichste Stelle ber Bubener Richtung, die Berausgabe ber Gefangenen zu verweigern, obwohl Stein von Breslau aus brohte und mahnte, ber Ronig, ber bis jest ben Markgrafen burchaus geneigt sei, wurde bas als Krantung auffassen, und diese Drohung mit einem Aufgebote in Schlesien unterftütte. Johann ließ es fogar zu, daß fein Hofmeister Lorenz von Schaumberg, freilich auf eigene Fauft, ben jett in seiner Provinz erscheinenben neuen Landvogt Melchior von löben angriff und bie Städte Lubben und Lucau, die fich gegen ihren Statthalter auflehnten, unterftüpte 3). Löben hatte sich bei biesen Rämpfen über die Theilnahmslosigkeit ber meisten Lausitischen Stände ernstlich zu beklagen und wenn er auch die beiden Orte um ben 26. Mai bewältigte, fand er doch noch genug andere Schwierigkeiten, hinter benen er Anzettelungen ber Bartei seines den Markgrafen wohlgesinnten Borgangers vermuthete, und blieb ber Mark gegenüber junachst jurudhaltenb. Markgraf Johann konnte baber trot seiner Behutsamkeit magen, die endgültige Antwort

<sup>1)</sup> Bischof Friedrich von Lebus, Ritter Nickel Pfuhl und der Kottbufer Bogt Siegmund von Rothenburg.

<sup>2)</sup> Pol. Corr. II. 397. 8) Pol. Corr. II. 398 u. A.

<sup>4)</sup> Pol. Corr. II. 369. Görlit, Bibl. b. Oberlauf. Gef. Collect. VII. 127. 3ettichrift b. Bereins f. Gefcichte u. Alterthum Schlefiens. Bb. XXXIII.

wegen der Gefangenen 1) hinauszuschieben und auch die Ueberlieferung seines "Friedbriefes", in dem er sich für seinen ganz anders gesonnenen Bater verschreiben sollte, bis zur bevorstehenden Ankunft Albrechts zu vertagen.

Er hatte bisher nichts unversucht gelaffen, ben Bater immer von neuem zu brängen, endlich in bas verwahrlofte und verlaffene Land ju kommen und Sulfe zu bringen. Albrecht, ber bies am Ende jugefagt hatte, nahm nun die Gubener Richtung hochst übel auf 2); er fah in ihr nur einen Berfuch, bie gefangenen Unterthanen und Sölbner bes Herzogs ohne Lösegeld freizubringen. Er ließ nicht von ber Hoffnung, burch ben Raiser auf ben Rönig von Ungarn einwirfen zu fonnen. In fein Syftem einer Bereinigung ber vier feit 1473 verbundenen Mächte, Raifer, Polen, Böhmen, Brandenburg wider Ungarn 3), hatte er sich zu fest verrannt, um bavon lostommen zu können. Er theilte mit vielen Zeitgenoffen bie weit verbreitete Meinung von der unüberwindlichen Macht der Krone Bolen; sie hatte ben Orden niedergeworfen, sie wurde mit Ungarn fertig werden. Er nahm es baber sehr ungläubig auf, als Johann ihm von ber innigen Berbindung zwischen dem Hochmeister und dem Corvinen berichtete, und urtheilte rasch, der König von Ungarn fürchte sich mehr vor den Deutschherren als beren Berr, ber König von Polen. Freundliche Erbietungen polnischer Gefandten hatten ihn barin sicher gemacht, baß ihn Rasimir nicht fallen lassen werbe. Als bann bie Bulfe boch ausblieb, glaubte er bas nur ber Unzulänglichkeit ber moralischen Eigenschaften Rasimirs, nicht aber ber von ihm nicht burchschauten Schwerfälligkeit und Brefthaftigkeit bes polnischen Staatswesens guschreiben zu muffen. Salf Rasimir ihm, wie er in ben ersten Monaten bes Jahres noch zuversichtlich hoffte, bann konnte sich fein Sohn Bladislaw erft recht nicht sträuben. Ueber beffen Verhandlungen mit Matthias erfuhr er mertwürdig wenig. Was ihm ein unzuverlässiger böhmischer Baron, Burian von Guttenstein, die Nürnberger, die der

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Riebel A. 9, 218. Johann befiehlt der Stadt Brandenburg, bie Beliter Gefangenen an fich zu nehmen.

<sup>2)</sup> Pol. Corr. II. 371, 375 f., 391-395, 404 ff.

<sup>3)</sup> Bal. die Ginl. zu Bol. Corr. I.

Sache wegen ihres Handels und wegen der ihnen verpfändeten Maindörfer Aufmerksamkeit schenkten, oder ein Abenteurer, von dem er Kleinodien zu kaufen pflegte, über die Fortschritte des böhmischen Ausgleichs berichteten'), stimmte nicht überein. Albrecht entnahm aber der Nachricht, daß die Bundesverwandten beider Theile dem Frieden beitreten sollten, daß er in jedem Falle sicher gestellt sei. Er glaubte, vom Kaiser versorgt zu sein und hoffte es von Bladislaw zu werden. Er hielt daher den Versuch Johanns, sich schon jest mit Matthias zu verständigen, für eine schlimme Uebereilung, die Wladislaw nur der Rücksicht auf ihn überheben könnte, ohne den Ungarn irgendwie zu verpslichten. Denn Stein sei ein Lügner und was er von dem Entgegenkommen seines Herrn vorspiegle, sei "Bescheißerei, als alle seine Händel sind").

Vor Allem aber verlette ihn der selbstständige Schritt, den Johann gewagt; er schalt ihn, er frage immer erst dann um Rath, wenn er die Sache aufs ärgste versahren habe. Johann rechtsertigte sich, er blieb dabei, daß es die äußerste Nothwendigkeit geboten, sich davor zu sichern, die ganze Macht Ungarns auf sich zu laden, und daß er die ungünstigste Bestimmung, die wegen der Gefangenen, zu umzgehen suchen werde.

Anfang Juni 1478 brach Albrecht endlich von Ansbach auf; er kam in erster Linie, um den Pommern ihre Eroberungen wieder absunehmen. Nach Ablauf des mit ihnen geschlossenen Waffenstillstandes begann er einen sehr erfolgreichen Feldzug gegen sie, den er indes Ende September vorzeitig abbrechen und durch einen neuen Waffenstillstand beenden mußte, um sich gegen erneute Vorstöße des Herzogs Hans zur Wehr zu seben.

Herzog Hans hatte den Sommer über leidlich Ruhe gehalten. An Kämpfen hatte es zwar nicht ganz gefehlt; am 26. Juli hatten seine Leute der Krossener Besatzung sogar ein förmliches Gefecht geliefert<sup>3</sup>). Im August hatte man auf brandenburgischer Seite Maß-

<sup>1)</sup> Pol. Corr. II. 370 f.

<sup>2)</sup> Riebel, C. II. 266. Bol. Corr. II. 395 u. A.

<sup>3)</sup> Ss. rer. Sil. X. 37. Brandt verlegt bies Gefecht indes ins Jahr 1477.

regeln zum Schuße der Stadt treffen müssen 1). Aber Hans hatte sich boch begnügt, über Berletzung des Gubener Bertrages, vornehmlich bei den jungen Herrn von Sachsen, Beschwerde zu führen und zu rügen, daß weder Albrechts Beitrittsurfunde übersandt, noch die Gesangenen freigegeben worden 2). Wenn er ernstliche Angriffe auf brandenburgisches Gebiet in diesen Monaten unterließ, so waren daran wohl die großen Ausgaben im letzten Herbst und Winter schuld, die ihn nöthigten, die Zahl seiner Söldner einzuschränken und große Steuersorderungen an seine Unterthanen, geistliche und weltliche, zu richten 3). Ein erheblicher Theil seiner nun unbeschäftigten Leute hatte sich Albrecht 4) für den Pommernfrieg zur Verfügung gestellt und war von ihm, freilich unter Borsichtsmaßregeln, verwendet worden.

Daneben wird ben Herzog ber erfolgreiche Bersuch bes Sohnes ber Herzogin von Teschen, sich nach bem Tobe ihres Bormunds die Hulbigung in dem seiner Mutter verschriebenen Theile von Glogau zu sichern b), in Anspruch genommen haben. Dann war er, wie er ben Görligern unumwunden fchrieb, über ben Ausgang bes Rampfes mit ben Markgrafen beruhigt, seitbem ber Ronig feine Sache in ber Sand hatte und gemäß bem Subener Anftande die Entscheidung fällen follte "). Er unterließ nicht, ben König feiner Sache gunftig zu erhalten und über die Markgrafen Rlage zu führen. Im Juli verlieh Matthias ber Gattin bes Herzogs bie Lande als Leibgebinge 7), am 12. August richtete er, inzwischen mit allen übrigen Feinden vertragen - an die Markgrafen seine Rriegserklärung. Er begründete die Absage bamit, bag man auf brandenburgischer Seite ben von ihm veranlagten Gubener Anstand nicht gehalten hätte. Sowie er im Besite bieses werthvollen Manifestes war, magte Bans ben Rampf. Er verheerte bas Land, namentlich um Rottbus und Beit und bebrängte Rroffen. Albrecht schloß auf die Nachricht von diesen Ginfällen

<sup>1)</sup> Raumer, II. 27 ff. 2) Bol. Corr. II. 410 f.

<sup>3)</sup> Ss. rer. Sil. X. 38. 4) Pol. Corr. II. 350.

<sup>5) 11.</sup> Sept. 1478. Lehnsurf. I. 223, vgl. auch Ss. rer. Sil. X. 38. Der Sohn der Herzogin, Kasimir, erreichte seinen Willen erst nach stürmischen Berhandlungen mit Waffengewalt.

<sup>6)</sup> Bgl. Görlit, Milichiche Bibl. Scultetus 217 Bl. 329.

<sup>7)</sup> Raumer, II. 69. 8) Bol. Corr. II. 415. Fratni l. c. 383 ff.

den erwähnten Waffenstillstand mit den Pommern und zog nach Frankfurt, das von nun an fast ein halbes Jahr sein Hauptquartier bleiben sollte. Dort empfing er zunächst einen königlichen Gesandten, den Kanzelschreiber Johann Goldener, den der König wohl gleichzeitig mit dem Fehdebriefe an ihn abgeordnet hatte. Albrecht, dem bei der Aussicht auf einen Krieg mit dem mächtigen Könige denn doch nicht wohl zu Muthe war, verantwortete sich vor dem Senddoten: Er habe vorgehabt, den von Matthias angesetzten Rechtstag zu besuchen. Die Gefangenen habe er zwar nicht freigegeben, aber immer weiter betagt. Er habe, odwohl die Mark von lausigischen Plägen aus angegriffen worden, jede Beschädigung königlichen Gebietes vermieden. Herzog Hans sei der Unterstützung des Königs völlig unwürdig. In ähnlicher Weise erwiderte er schriftlich auf des Königs Fehdebrief 1).

Während er sich nun zum Aufbruche nach Müllrose 2) gegen Bergog Dans anschickte, erschien biefer bei ihm 3); er wollte ihn hinhalten, um die von Matthias versprochenen Sulfstruppen, die bei Breslau liegen follten, abzuwarten. Bei biefer Gelegenheit mufterte er bie brandenburgischen Streitfräfte und ba er sich ihnen schon jest gewachsen glaubte, benahm er sich tropig und jog unverrichteter Sache von bannen. Er warf sich wiederum auf bas Rrossener Gebiet. Johann zog ihm nach und ereilte ihn am 8. Ottober in ber Nähe ber Stadt. Beibe Beere maren annähernd gleich, etwa 4000 Mann ftart; Johann war mit Reiterei, ber Herzog mit Fugvolt beffer ver-Am folgenden Tage tam es zu einem erheblichen Treffen. Es gelang ben Markgräflichen, unter benen fich die Grafen Hans von Hohnstein 4) und Hans von Lindow-Ruppin 5) besonders hervorthaten, den Keinden, die die Sügel bei der Stadt besetzt hatten, ihre vortheilhafte Stellung zu nehmen und nachher nach erbittertem Sandgemenge, in welchem Johann im dichten Gewühle mitfocht, eine völlige Nieberlage beizubringen. Der Herzog floh, fast 2000 ber Seinen wurden erschlagen ober gefangen, fast sein halbes Beer, bazu bie ganze Bagenburg war vernichtet. Nur 200 hatte man auf märkischer Seite

<sup>1)</sup> Pol. Corr. II. 419, 421 f. 2) Ebenda III. Nr. 1161.

<sup>3)</sup> Ebenda II. 423. 4) Ebenda 423 f. Bibl. d. Litt. Ber. L. (Wilwolt) 39.

<sup>5)</sup> Märk. Forfc. II. 213.

vermißt 1). Man konnte sich aber bes löblichen Sieges nicht lange freuen. Wenige Tage barnach trat ein neuer Feind in die Erscheinung. bie ungarischen Hülfstruppen. Es waren Theile jener sieggewohnten Schaaren bes Ronigs, Die ichon auf vielen Schauplagen gegen ben Raiser, gegen Bolen, Böhmen und Türken mit gleichem Ruhme ge-Mit ihnen tamen jene wilben Raigen, beren unbändiger Grausamkeit man entsetliche Dinge nachsagte. Ihr Führer war Jan Beleni, ber beste Kriegsmann seines Königs, ein Mahre, stolz, tapfer, behutsam, rantefüchtig. Und neben biefem hochgefährlichen offenen Gegner mubite bie lauernde Geschäftigfeit Steins, ber hier in seinem Elemente war; benn einerseits näherte er sich ben Markgrafen, balb bevot lockenb, balb mit ben unüberwindlichen Streitfraften feines Königs prahlerisch brobend, andrerseits bereitete er ber Birtfamkeit bes Beeres erft bas rechte Felb, in bem er bie kleinen Berren in Forst, Beestow, Storfow, Sorau, Boffen vermochte, ungarifche Besatzungen bei sich aufzunehmen und so ben Truppen bie Möglichkeit gab, von allen Seiten die Mark zu bedrängen und zu verwüsten. Der Rrieg, ber nun anhub, in bem bie Ungarn weit und breit bas Reld behaupteten, brachte ber Mark eine Zeit arger Noth.

Bon ben Einzelheiten bes Felbzugcs ift wenig bekannt<sup>2</sup>). Schon am 9. Dezember erfocht Zeleni bei Mittenwalbe einen bebeutenben Sieg<sup>3</sup>), bann verwüstete er bas Amt Trebbin; ber bortige Bogt Schlieben versuchte vergebens, ihm mit Hülfe ber Stadt Brandenburg ben Beg nach ber Zauche zu verlegen<sup>4</sup>). Albrecht gesteht biese Ersfolge indirekt zu, wenn er in seinen noch immer ruhmredigen Briesen von ben zweihundert Feinden spricht, die seine Leute bei den verschiedensten Orten des Landes gefangen genommen haben; er giebt damit zu, daß die Ungarn an den verschiedensten Enden zu erscheinen wagten, also das Feld beherrschten. Albrecht mußte sich auf die Bertheidigung beschränken. Er rächte sich wenigstens an den kleinen lausüssischen Städten, die ungarische Besatzungen hatten aufnehmen müssen und unter diesen wilden Gästen selber schwer litten<sup>5</sup>); er

<sup>1)</sup> Bol. Corr. II. 422 ff. 2) Albrechts Quartier, vgl. Riebel, A. 23, 288.

<sup>3)</sup> Bol. Corr. II. 441. 4) Riebel, A. 11, 418.

<sup>5)</sup> Pol. Corr. II. 481. Ueber ben Krieg, vgl. noch Wilwolt l. c. 37. ff. 2C.

sperrte ihren Bürgern ben Verkehr mit ber Mark, auf ben sie angewiesen waren'), und erschwerte baburch mittelbar bie Verpsiegung ber Besatzungen.

Beleni hatte viel größere Erfolge bavontragen fonnen, mare Stein nicht im Grunde bes Herzens auf ihn neibisch gewesen. Dasselbe Schauspiel, bas fich ein Jahrzehnt später in bes Königs Kriege mit ben schlesischen Fürsten barbot, zeigte fich hier. Matthias liebte es nicht, seinen Beamten scharf umgrenzte Wirtungstreise juguweisen. Seine Bertreter mußten infolgebeffen mit einander in Conflicte gerathen und tamen stets in Versuchung, sich gegenseitig bei ihrem Herrn aus-Die Beerführer stimmten selten mit ben Leitern ber Berwaltung überein. Und wie 1488 Tettau, Haugwit und Stein, fo ftanden jest Beleni und Stein einander, trop aller Bereitwilligkeit, bie anvertraute Aufgabe zu löfen, als geheime Widersacher gegenüber, bie einander die Erledigung der Sache nicht gönnten und fie am liebsten für sich allein zu Ende bringen wollten. Und um Zelenis Lorbeeren zu schmälern, daneben aber auch um ber Berwüftung ber ihm anvertrauten Provinzen Ginhalt zu thun, bot Stein ben Martgrafen, nachdem bie erften Schlappen ihn etwas murber gemacht hatten, Unterhandlungen an. Albrecht ging hierauf ein; benn auch aus Franken waren bose Nachrichten über ungarische Anzettelungen gekommen, und in der Mark hatte es so viele Zeichen von Widerwärtigkeit und Berratherei, bei ben Bunbesgenoffen von Lauheit und Untreue gegeben, daß auch Albrecht jest rathsam fand, es einmal mit bem Mittel feines Sohnes, einer Annäherung an Ungarn, zu versuchen.

Die Einzelheiten ber Berhanblungen<sup>2</sup>) kann man übergehen; neben Stein traten noch eine ganze Reihe berufener und unberufener Bermittler auf. Auch die Sachsen wollten Frieden stiften; sie wählten diesen Ausweg, da sie weder Albrecht gemäß der Erbeinung wider den König, noch diesem gemäß dem Lehnsvertrage für das Herzogthum Sagan wider Albrecht helsen wollten. Aber nur die Verhandlungen zwischen Stein und Albrecht wurden wirklich ernst genommen. Albrecht

<sup>1)</sup> Bol. Corr. II. 444.

<sup>2)</sup> Das Material ift Bol. Corr. II. veröffentlicht.

versuchte jest, bas, mas er in ber Glogauer Angelegenheit gethan, als so harmlos wie möglich hinzustellen. Seine Tochter habe die Herzogthumer gemäß dem Bermächtnisse ihres verstorbenen Gatten übernommen, die Belehnung von Matthias nachgesucht, aber leiber nicht erhalten, hernach die Lande Bladislaw zugebracht, aber nicht als einem Könige von Böhmen, sondern als ihrem Gatten. Er (Albrecht) felbst habe zwar damals Wladislaw als den König von Böhmen betrachtet, aber nur weil ihn der Raiser an diesen gewiesen, jest aber erkenne er als für ihn rechtsverbindlich allein den bevorstehenden Ausgleich der Könige an und sei ebenso wie seine Tochter bereit, alle Lehen zu empfangen. Er bemühte fich zwar, ben Rückzug zu verhüllen, indem er in der Hauptsache nachgiebig, in den Nebenpunkten Recht behalten wollte, und fich bei ben Berhandlungen auf seine Auffaffung von Titelfragen, bei Meinungsverschiedenheiten über Abweichungen des Ralenders, über die Bahl des Berathungsortes hartnäckig versteifte; am Enbe überließ er aber boch bie Entscheibung vollfommen dem Rönige, obwohl biefer die Albrecht erträglich icheinenden Praliminarvorschlage Steins verworfen, fein Felbherr Beleni fie überhaupt faum beachtet hatte; er schickte Gesandte nach Dfen, die bann nach Olmütz zu der Begegnung zwischen Matthias und Bladislaw mitreisen mußten, und von der Grofmuth bes Rönigs eine Abfindung für Barbara, Die ausgestoßene Wittwe, erbitten follten.

Obwohl Matthias es sich nicht versagen konnte, die Gesandten seine Ueberlegenheit fühlen zu lassen, verschrieb er doch, nachdem er am 21. Juli 1479 den Ausgleich mit Wladislaw vollzogen, am 10. August Barbara 50 000 ung. fl. für ihre Gerechtigkeit'), d. h. mit andern Worten, er kauste ihr ihre Ansprüche ab. Er wollte ihr zunächst 25 000 fl. zahlen lassen, worauf Arossen zwei Treuhändern, dem Herzoge von Liegnitz und dem Herzoge Heinrich von Münsterberg<sup>2</sup>) überantwortet und von diesen nach Erlegung der andern Hälfte des Geldes dem Könige gegeben werden sollte. Die noch

<sup>1)</sup> Grünhagen u. Markgraf, I. 224 f.

<sup>2)</sup> Bordem hatte der König biefen — Albrechts Sidam — nicht bei den Berhandlungen dulden wollen.

übrigen Sändel zwischen Barbara und Herzog Hans wollte ber König selber, um die Parteien zu ehren, auf Rechtstagen entscheiden 1).

Matthias erhielt die freie Verfügung über die beiberseitigen Gesfangenen. Wenige Tage nachher kam ein Freundschafts- und Bundes-vertrag mit Hülfsverpflichtungen zwischen Matthias und den Markgrafen zu stande<sup>2</sup>).

Kurfürst Albrecht nahm die merkwürdige Abmachung und die Berschreibung, die der König als eine "heimliche Beteidigung" anzgesehen wissen wollte, an, obwohl er seinen Botschaftern vorwarf, ihre Instruction überschritten zu haben<sup>3</sup>). Auch die Kinder Albrechtstraten der Bereindarung bei.

Noch vor dem Eintreffen der Friedensbotschaft war Albrecht nach Franken gezogen 4). Herzog Hans hatte sich den Sommer über ruhig verhalten; er hatte nur — selbst solche Mittel verschmähte er nicht — in die märkischen Städte Mordbrenner entsandt, die jedoch noch rechtzeitig entdeckt wurden 5). Kriegerische Unternehmungen wagte er nicht; die schwere Niederlage im letzten Herbste hatte er noch nicht verwunden. Der König hatte ihn mehreremale versichern lassen, daß er ihn nicht fallen lassen werde.

König Matthias hatte auf bem Olmüger Tage ben Markgrafen unerwartetes Entgegenkommen bewiesen. Wenn Albrecht hinterher an den Zugeständnissen mäkelte und wieder große Worte fand — er hatte viel schlimmeres befürchtet. Barbara besaß jetzt einen Rechtstitel, freilich nicht mehr auf Land und Leute, während sie sich vorher ohne die Zustimmung des thatsächlichen Lehnsherrn mit höchst ansechtbaren Beweismitteln hatte behelsen müssen. So gut sich Matthias auf alle Lügenkünste verstand, sein königliches Wort pflegte er nicht zu brechen; das hätte seinen eignen hohen Begriffen von Fürstlichkeit widersprochen.

Der Grund zu ber, nach bem was vorgefallen, immerhin auffälligen Schwenkung bes Königs lag zum Theile in ben allgemeinen

<sup>1)</sup> Raumer, II. 70. 2) Bol. Corr. II. 556.

<sup>3)</sup> Ebenda II. 555. 4) Ende August.

<sup>5)</sup> Zerbst, Stadtarchiv. II. 34.

politischen Verhältnissen, in ben italienischen Verwickelungen, zu benen er Stellung nehmen mußte, und in dem Frieden Benedigs mit den Türken, der ihn einen neuen türkischen Einbruch befürchten ließ.

Die nachsten Schritte bes Königs machten aber flar, worauf er eigentlich hinaus wollte. Am 10. Oftober 1479 1) erwarb Matthias von Herzog Kasimir von Teschen die Ansprüche auf die Balfte von Glogau, beren Anerkennung biefer im September bes vorigen Jahres unter fturmischen Berhandlungen mit Sans von Sagan und ben Bürgern burchgesett hatte 2). Im Anfange bes folgenden Rahres trat Matthias an Bergog hans mit der Forderung heran, ihm gegen Abfindung die Berzogthumer zu überlaffen 3). Seit dem Olmuter Frieden betrieb Matthias bie Berbrängung ber schlesischen Fürsten ohne jebe Scheu. Er wollte feinen natürlichen Sohn Johann Corvin in Schlesien verforgen und hatte fein Augenmert zunächst auf bie Bergogthümer Dels und Glogan gerichtet. Diefen Zweden follte bie Berschreibung bienen, die er jest Barbara gab; zudem mußte bas tonigliche Beriprechen, beffen Erfüllung fie leicht verscherzen tonnten, für die Markgrafen ein Sporn fein zu fügsamem Berhalten. braucht blos an Matthias' offenkundiges Streben nach ber Raiferkrone zu benken, um es erklärlich zu finden, daß er bereit war, gegen geringe Opfer sich einen Kurfürsten zum Lehnsmann zu gewinnen. Aber wie Herzog Hans auf die königlichen Borschläge, ihm sein Land zu überlaffen, bitter meinte, er wiffe nicht, ob bie Entschäbigung 6 ober 10 Grofchen betragen werbe 1), fo mar auch für bie Martgrafen trot bes Bersprechens noch feine Gemähr ba, bag fie nicht burch allerhand Bertauschungen und Schiebungen — ohne eigentlichen Bortbruch bes Ronigs - boch um die erhofften Summen gebracht wurden. hans meinte treffend, Matthias wolle jest mit Barbaras Gerechtigfeit sein Recht "unterbrücken"5), gerabe so wie er bisher gegen ihr Recht des Herzogs Ansprüche ins Feld geführt hatte. Unter ben

<sup>1)</sup> Grunhagen u. Markgraf, Lehnsurk. I. 232. Bereits 1476 (l. 219) hatte sich Matthias von Herzog Primislaw von Teschen seinen Antheil von Glogau abtreten lassen, unschählich ber Rechte Margarethas.

<sup>2)</sup> Siehe oben. 3) Raumer, II. 70 f.

<sup>4)</sup> Ebenda 71. 5) Ebenda 72.

Bebingungen bes Bertrages mit den Markgrafen befand sich bie folgende: bem Könige sollten alle Urkunden, darunter auch die 1), wonach beim Aussterben der Herzöge von Glogau nicht die von Sagan nachfolgen dürften, ausgeliefert werden.

Wenn aber die Parteien auf die angebotene Absindung nicht eingingen, besaß der König in dem Rechtsversahren, das er leitete, ein Mittel, auch ohne ihre Einwilligung seinen Zweck zu erreichen. Auf dem ersten Rechtstage schon schob er die Belehnung der Markgrasen mit ihren böhmischen (lausitisschen) Herrschaften hinaus und forderte Ueberantwortung von Krossen an seine Treuhänder, ohne die ausbedungene Hälfte des Geldes zu zahlen. Das gleiche Ansinnen stellte er wegen der in dessen Besitze befindlichen Theile der Herzogthümer an Herzog Hans.

Berzog Bans, deffen Mißtrauen gegen ben Ronig ichon vorher rege gewesen, ber 3. B. ben gelehrten Rath Gottlieb Bergmann, ber von einer Gesandtschaft an Matthias zurückgekehrt war, hatte hinrichten laffen2), erkannte nun, daß die Gunftbezeugungen bes Königs im letten Sommer nur barauf berechnet gewesen waren, ihn einzuschläfern. Er fab ein, daß der König die Barteien durch Bersprechungen aur Auslieferung ihrer Besitzungen zu bringen suche, bag er bei ben beiberseitigen Bemühungen um seine Gunft ber Willfahrigfeit beiber Theile sicher, nichts erfüllen werbe und daß fo lange eine enbgültige Regelung der Glogauer Erbfolgeangelegenheit ausbleiben werde, bis nicht bem Rönige die Möglichkeit genommen sein wurde, die Markgrafen und ihn gegeneinander auszuspielen. Er versuchte baber, mit ben Markgrafen gemeinsame Sache zu machen. Er lehnte bas fonigliche Anerbieten und die fonigliche Aufforderung unumwunden ab, veröffentlichte in einem nach allen Seiten bin beutlichen, geharnischten, in erfter Linie zur Informirung ber Markgrafen bestimmten Ausschreiben (29. März 1480) bas Material, bas er in Sanden hatte,

<sup>1)</sup> Lebnsurfunden I. 231.

<sup>2)</sup> Bgl. M. Hankii, de Siles. erud. 158. (Bgl. auch Ss. rer. Sil. X. 63 Bergenam.) Möglicherweise wurde aber B., da 1479 ber König dem Herzoge nur gunstige Bescheibe ertheilte, wegen Indiscretionen nach der märt. Seite hin, enthauptet. Die Markgrasen wissen in der That sehr genau Bescheid über alle Schritte des Herzogs.

stellte die zweibeutige Handlungsweise des Königs dar 1), und da er vermuthete, Matthias könnte sich auf den Theil von Glogau stützen, den Herzogin Margaretha als Leibgedinge inne hatte, suchte er sich auch mit dieser seiner Nachbarin, mit der er bisher stets in Unfrieden gelebt hatte, über gemeinsame Abwehr der königlichen Vorschläge zu verständigen. Als sie sich weigerte, verjagte er sie aus Stadt und Schloß Glogau.

Bum Schutze seiner Mutter zog Herzog Kasimir heran<sup>3</sup>), und Matthias konnte nicht umhin, sich ihrer ebenfalls anzunehmen und gegen den Herzog Hans einzuschreiten, der nicht nur die Abtretung verweigert, sondern auch in seiner unbesonnenen Beise allerhand thörichte Reden über ihn ("den geschorenen Pfaffen") geführt hatte <sup>4</sup>). Der Bischof Johann von Bardein, ein Mähre, seit Mitte 1480 Hauptmann des Königs in Schlesien<sup>5</sup>), vorher schon sein Anwalt, bot die schlesischen Fürsten zum Kampse gegen den Ungehorsamen aus <sup>6</sup>). Kasimir sehdete bereits mit ihm.

Herzog Hans fühlte sich aber sicher durch seine inzwischen wiederherzestellte ansehnliche Truppenmacht; meist waren es polnische Söldner,
also Leute, denen es nichts ausmachte, auch gegen Matthias zu sechten. Er verfügte über nicht geringe Geldmittel, da seine Unterthanen zu
ihm hielten und ihm seine Steuerforderungen, die sie bei seinem
strengen Regimente doch nicht verweigern konnten, meist freiwillig
bewilligten. Dagegen erfüllte sich die Hoffnung auf ein Zusammenwirken mit den Markarassen nicht.

Markgraf Johann nutte die Gunft der Lage aus. Er nahm gleich beim Beginne der Händel die Unterhandlungen mit dem Herzoge auf, ließ ihn aber dabei wissen, daß auch Herzogin Margaretha bereit

<sup>1)</sup> Raumer, II. 66-73.

<sup>2)</sup> Nach Minsberg l. c. begann er die Belagerung am 11. März. Am 2. Mai muß er bereits im Besitze der andern hälfte der Stadt gewesen sein, benn er verlauft seinen bisherigen Wohnsitz in seinem Theile an den Rath. Ebenda 450 f.

<sup>3)</sup> Raumer, II. 72. Berworren ist der Bericht Ss. rer. Sil. XII. 118.

<sup>4).</sup> In allen Berichten wird seiner Beseibigungen gegen ben König gedacht, vgl. bes. ss. rer. Sil. X. 134.

<sup>5)</sup> Rachfahl, Die Organisation ber Gesammtftaatsverwaltung Schlef. 121.

<sup>6)</sup> Borbs, Invent. dipl. Lus. inferioris 299 Ss. rer. Sil. XIV. 30 f.

fei, ihm ihren Antheil an Glogau zu überlaffen oder Befatung von ihm aufzunehmen 1). Andrerseits zeigte er sich jedoch bem Könige gegenüber sehr bienstwillig. Er nahm die Rechtstage, die Matthias ansette, nach wie vor gewissenhaft mahr, obwohl sein Gegner jett ausblieb. Er verabrebete mit den Bertretern des Rönigs Magregeln zum Schute ber Lanbstraffen und ordnete nach ihren Bunichen einige schwebende Streitfragen über Grenzen und Raubthaten. Für ben Rrieg zwischen Herzog Hans und bem Könige fam nun viel auf Die Versuchung für ihn war nicht gering, Rohanns Haltung an. ben herzog von Rorben aus anzugreifen, mahrend er im Guben bebrängt wurde, und so ben früher verlorenen Theil der Berzogthümer zurückzugewinnen. Noch größeren Bortheil konnte ihm aber die Berbindung mit Berzog Hans bringen. Sie konnte zu schweren Berlegenheiten für die ungarische Herrschaft in Schlesien führen. Böhmische Unterhändler erschienen bereits - trop ber Olmüter Berträge auf bem Rriegschauplate 2).

Der Markgraf zeigte, daß er beibe Möglichkeiten ins Auge faßte. Der König mußte sich ihn daher durch ein Zugeständniß geneigt zu erhalten suchen; am 23. März gab er seine wenigen märkischen Gefangenen los, erlaubte ihm aber — das sollte in erster Linie den Herzog lähmen, jedenfalls aber Johann und den Herzog entzweien — die gesangenen Leute des Herzogs Hans 3) zu schazen 4). Ungefähr gleichzeitig bot er dem in Franken weilenden Albrecht das lausitzische Zossen für die Hälfte der Barbara verschriebenen Summe an 5). Aber wenn er damit beabsichtigte, die Markgrasen wieder in den Krieg mit dem Herzoge zu treiben, um den für die ungarischen Pläne willkommenen Zustand, daß die beiden Rivalen sich gegenseitig aufrieden, wiederherzustellen, so täuschte er sich. Johann blieb neutral und entzog sich dabei, so lange der Krieg währte, bequem dem Gebote.

<sup>1)</sup> Ss. rer. Sil. X. 41. 2) Ebenda 132.

<sup>3)</sup> Die Mehrzahl ber Gefangenen ftammte aus ber Schlacht bei Kroffen, Ottober 1478 ber.

<sup>4)</sup> Bol. Corr. II. 597, Anm. Die meisten gefangenen Märker hatten sich bereits frei kaufen müssen. Die Söldner Zelenis hatten trot bes Stilltandes märkische Gefangene nicht betagen wollen (Pol. Corr. 11. 472, 477).

<sup>5)</sup> Bol. Corr. II. 597, 612.

Krossen ben königlichen Treuhändern zu überliefern. Ohne märkische Hülfe war aber, da der König mit den Türken und mit dem wieder ausgebrochenen Kriege mit dem Kaiser beschäftigt war, Herzog Hans nicht erfolgreich zu bekämpfen.

Der Bergog behauptete fich baber; ein wirklicher Beereszug gegen ihn tam nicht zu Stande. Die ichlesischen Fürsten hatten bas buntle Befühl, daß er ihre gemeinsame Sache gegen ben übermächtigen Ronig führe, und mochten fich nicht zu feiner Bernichtung gebrauchen laffen. Sie baten, junachst vermitteln ju burfen. Die foniglichen Bertreter befagen nicht Macht genug, um ohne fie einen Erieg durchzuführen. Georg von Stein wurde um diese Beit auf bas blofe Gerücht, bag er nicht mehr so viel wie früher bei Matthias gelte, — man folgerte bas wohl aus ber Thatsache, bag er nach Abberufung Zapolyas nicht zum hauptmann ernannt worben — in Breslau verlacht und ver-Als nun die vertriebene Herzogin Margaretha am 22. Juli spottet. 1480 ftarb 1), sahen sie es für bas beste an, bie Sache gutlich zu Der Ausgleich zog fich noch eine Weile hin infolge ber verlependen Friedensbedingungen des Herzogs; er verlangte, der Rönig folle fich verpflichten, in bem Rechtsverfahren mit Barbara zu feinen Bunften zu entscheiben und ihm gestatten, die Ansprüche Bergog Rasimirs mit berselben Summe abzulösen, die ber Ronig bafur gegahlt ober vielmehr versprochen hatte Es tam baher vor der Hand nur zu einem einjährigen Waffenstillstande. Berzog Sans hatte felbst diesen vielleicht verweigert, wenn ihn nicht bas Schickfal seiner gahlreichen Unterthanen, die Markgraf Johann auf Grund ber toniglichen Erlaubnif einmahnte, beforgt gemacht hätte. Rohann hatte awar noch feine bestimmten Schatzungsforderungen erhoben, aber die Befangenen mehrere Male ju fich entboten, fie bann mit nur gang turgen Gestellungsfriften entlassen und ihnen so jede Möglichkeit genommen, ihrem Erwerbe — meist war es das Rriegshandwert — nachzugehen. Er hatte sich auch auf ben Rath feines Baters vorgenommen, von ben Wohlhabenderen erkleckliche Summen zu verlangen 2).

Die Frage ber Gefangenen bot nun ben foniglichen Anwälten

<sup>1)</sup> Grotefenb. 2) Bol. Corr. II. 597.

schließlich boch Gelegenheit, Herzog Hans und die Markgrafen wieder auf einander zu hetzen. Sie ermunterten den Herzog, die Frage der Freislassung der Gesangenen trot des königlichen Entscheides wieder in Fluß zu bringen. Da nun Johann die Gesangenen nicht ohne weiteres sahren lassen wollte und sie zunächst nur betagte, der Herzog aber von den Seinigen bestürmt wurde und nicht warten konnte, war der Wiederausbruch der Feindseligkeiten zwischen ihnen so gut wie sicher. Um nun einen Rüchalt zu haben hierfür und gegen die zahlreichen sonstigen Feinde, die im Bertrauen auf des Königs Zerwürsniß mit ihm entsagt hatten — gegen den Herzog Kasimir, schlesische, lausitzische, preußische Wegelagerer ) —, mußte er sich mit dem am schwersten gekränkten Gegner, dem Könige, wieder zu vertragen suchen.

Die Brücke zu ber Berständigung bilbete das Berhalten des Königs zu Herzog Kasimir. Der hatte sein mütterliches Erbtheil durch die Gewaltthat des Herzogs Hans verloren und vom Könige noch nicht die versprochene Entschädigung für den Berzicht auf seine Ansprüche erhalten können. Er muß seine Ungeduld zu schroff geäußert und versucht haben, von dem Bertrage zurückzutreten. Der König nahm das zum Borwande, ihn einsach sallen zu lassen.

Der König selber wünschte, ben Anstand mit Herzog Hans vorstäusig nur zu verlängern, bis er sich dereinst der Sache annehmen könnte. Stein, dem man vorwarf, Geld von Hans genommen zu haben, schloß aber bereits am 7. Juni 1481 ein endgültiges Abstommen<sup>2</sup>). Bon den stolzen Bedingungen des vergangenen Jahres war natürlich nicht mehr die Rede. Hans mußte das Olmüger Abstommen des Königs mit Barbara und den Markgrasen, die Matthias als Rechtsnachsolger Herzog Benzels von Sagan betrachtete, dem Albrecht seine Ansprüche auf die Hälfte von Glogau-Krossen abgekauft hatte, jest anerkennen und sich mit der Hälfte der Herzogthümer des gnügen. Er wurde wieder zu Gnaden ausgenommen; er mußte sich aber verpslichten, sein Land für den Fall, daß er ohne Lehnserben stürbe, an den König zu weisen. Auf Krossen verzichtete er, Schwiedus

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Ss. rer. Sil. XIV. 38, X. 138. Boigt, Gefch. Preußens IX. 131.

<sup>2)</sup> Grunhagen u. Marigraf, I. 231-235.

und Züllichau hatte er bemjenigen zu überlassen, den ihm der König benennen würde. Er behielt ganz Glogan, Freistadt, Sprottau, Grünberg, Poltwiz, Schlawa, Beuthen und Bobersberg. Stein verssprach, alle in den Händen der Gegner befindlichen Gesangenen freizzubringen.

Bon ben genannten, Hans zugesprochenen Orten befand sich das von Krossen aus völlig beherrschte unbedeutende Bobersberg in der Gewalt der Markgrasen. Herzog Hans forderte nun, sowie er die Bestätigung des Vertrages durch den König erhalten hatte, gestützt auf die Abmachungen, die Herausgabe von Bobersberg und die Entlassung der Gefangenen. Der für die ungarische Politik wünschenswertheste Zustand, ein Kampf zwischen Herzog Hans und den Markgrasen, bei dem dem Könige mühelos die Entscheidung zusiel, war somit wieder in naher Aussicht 1).

Matthias hatte grade jest, nicht blos wegen ber beabsichtigten Erwerbung ber Berzogthümer, allen Grund, eine folche Lage vortheilhaft zu finden. Seit Ende 1479 führte er wiederum mit dem Raiser Rrieg, seine Erfolge nöthigten Friedrich III. sich an bas Reich um Bulfe zu wenden. Als nun der Konig bie Bermittelungsvorschläge des Reichstages verwarf, mar die Mehrzahl der Fürsten zu energischen Magnahmen zur Rettung des Reichsoberhauptes entschlossen. Rurfürst Albrecht von Brandenburg, der den Reichstagen beiwohnte, konnte fich ber allgemeinen Stimmung nicht entziehen, obwohl er fich bisher feit dem Abkommen zu Olmut bemüht hatte, fich fo zu ftellen, bag er ben Raiser nicht verliere und ben König nicht auf sich labe. bie Sachsen, seit Ende ber 70er Jahre mit Matthias unzufrieden 2), viel Gifer für die Rettung bes Raifers zeigten, durfte Albrecht feine Mitwirfung nicht verfagen. Matthias gab fich freilich ben Anschein, jo gering wie möglich von dieser Reichshülfe zu benten; er fonnte sich aber nicht verhehlen, daß ein allgemeiner Reichskrieg nach Art bes wenige Sahre zuvor zur Befreiung des belagerten Reuß erfolgten. immerhin nicht zu ben Unmöglichkeiten gehörte und suchte baher, selbst

<sup>1)</sup> Herzog Hans versuchte bereits, Krossen zu erschleichen. Pol. Corr. III. (im Druck) Nr. 773.

<sup>2)</sup> Bol. Corr. II. 34 ff.

bei ben kleinsten beutschen Fürsten und Gemeinwesen, durch Locungen ober Drohungen jede Unterstützung bes Kaifers zu hintertreiben.

Daher ließ er z. B. ben Markgrafen Johann wissen, er musse natürlich die zu Olmütz versprochenen Zugeständnisse zurüchalten, benn er könne doch keinem etwas gewähren, der ihm die Gurgel abstechen helfe<sup>1</sup>). Ende 1481 richtete er nun an die Häuser Brandens burg und Sachsen die förmliche Anfrage, wie sie sich hinsichtlich der Hülfe für den Kaiser zu verhalten gebächten<sup>2</sup>).

Markgraf Johann, ber angesichts ber Forberungen bes Berzogs hans jedes offene Zerwürfniß mit Matthias vermeiben wollte, auch schon bisher bas gute Einvernehmen mit ihm aufrecht zu erhalten gewünscht und fogar betont hatte, daß er bei Lebzeiten feines Baters nicht so könnte wir er wollte 3), gab nun die ausbrückliche Erklärung ab, er werbe gegen ben Ronig nichts unternehmen und jedenfalls mit ber Mark volle Reutralität bewahren 4). Da er wiffen konnte, daß Albrecht, der bei aller Befliffenheit, Matthias zu ichonen, doch auch seine eigene Bergangenheit und die Beziehungen zu bem Raiser berücksichtigen mußte, biesem nach allen Seiten bin gar zu beutlichen Bescheide unmöglich zustimmen wurde, theilte er erft bie vollzogene Thatsache bem Bater mit. Albrecht braufte heftig auf, er wolle sich nicht von Raifer und Reich feten; er brohte bem Gohne mit Enterbung; noch habe Johann fein Berfügungsrecht über die Mark. Johann hatte lieber Schweine jagen und fich nicht um Fragen fümmern follen, von benen er nichts verstehe 5). Albrecht wollte zwar auch ben Rönig nicht verleten, glaubte aber zuversichtlich, baß bas bem Raifer zu Bulfe gefandte Reichsheer bas Rriegsglud in Defterreich wenden oder dem Ronige sicherlich soviel zu schaffen machen wurde, daß er das Haus Brandenburg wohl oder übel in Ruhe ließe. That er bas aber nicht und wollte er wie früher "Hegrüben" loslaffen, fo fonnte ihm jest beffer als ehedem gewehrt werden, weil nunmehr die

<sup>1)</sup> Pol. Corr. II. 645.

<sup>2)</sup> Ebenda III. N. 830. Gesch.qu. der Prov. Sachsen. Hertel, Magd. Urkundenbuch III. 213. Zeitschr. d. Ber. f. Gesch. u. Alterthumskunde 31, 241.

<sup>3)</sup> Pol. Corr. II. 465. 4) Ebenda III. Nr. 830.

<sup>5)</sup> Riebel, C. II. 276. Bol. Corr. III. Mr. 834.

Sachsen ben Born bes Königs noch mehr als die Markgrafen zu fürchten hatten und baher gern mit ihnen gemeinsame Sache machten.

Rurfürst Ernst und Bergog Albrecht hatten seit bem Tobe Rönig Georgs von Böhmen ein gutes Berhältniß zu Ungarn aufrecht erhalten. Den Anftoß zu ihrer Annäherung an Matthias hatte ihre Berftimmung gegen Wladislaw gegeben, ber über die Bewerbung Bergog Albrechts bei ber Königswahl in Brag ben Sieg bavongetragen. Die ungarische Freundschaft hatte ihnen sobann ermöglicht, bas Berzogthum Sagan und die Biberfteinschen Herrschaften Beeskow und Storkow zu er-Sie erfüllten indes die Erwartungen des Königs nicht. werben. Sie beanspruchten eine besondere Stellung unter ben schlefischen Fürsten, entzogen fich den königlichen Auflagen und Aufgeboten und ließen fich von ihm nicht in seine Streitigkeiten und Rriege verwickeln. Als fie nun noch weiteren Besitz in Schlefien ankaufen wollten und fogar wegen des Herzogthums Dels mit dem finderlosen "weißen" Berzoge in Berbindung traten, faßte er bies als Störung feiner eignen Blane auf und zeigte ihnen von nun an junachst eine fehr fühle, bann eine geradezu feindliche Haltung 1). Geschürt durfte wohl hierbei Georg von Stein haben, ber von Matthias Boffen erhalten hatte, aber Anfechtung dabei von ben Herren von Gulenburg erfuhr, die den Wettinern nahe ftanden und fich ihrer wohlwollenden Förderung erfreuten 2). Die Entfremdung zwischen bem Ronige und ben Bergogen offenbarte fich bald in allerhand Frrungen3); gegen Ausgang bes Rahres 1481 meinte man in Schlesien, es werbe jum Rriege mit ihnen fommen. Ebelleute, benen Matthias gurnte, boten ihnen ihre Schlösser an ober wollten bei ihnen Dienste nehmen 4). Die Bergoge wollten fich ficher ftellen; fie murben die eifrigsten Befürmorter ber gegen Ungarn gerichteten Anschläge auf ben Reichstagen, legten bie alten Streitigkeiten mit König Bladislaw und ben Reußen von Plauen bei und schlossen sich an Markgraf Albrecht an, beffen Sändel mit Matthias ja ebenfalls noch nicht zum Abschlusse gekommen waren, und ber in Folge beffen ebenfo wie fie vor feindseligen ungarischen Magnahmen auf ber hut sein mußte.

<sup>1)</sup> Biel Material darüber Pol. Corr. II. III. Ss. rer. Sil. X. XIII. XIV.

<sup>2)</sup> Pol. Corr. II. 560. 627. 3) Ebenda III. u. II. passim. 4) 3. B. die Schellendorf.

Im Bunde mit Sachsen glaubte Albrecht ganz getroft, Die Rücksicht auf des Königs Winkelzuge fahren lassen zu durfen; er überschlug wehmüthig, wie anders sich Alles gestaltet haben murbe, wenn die jungen Herren schon vor drei Jahren die gleiche Haltung beobachtet Noch vor wenigen Monaten hatte er vielleicht selber dem foniglichen Gesandten nicht viel anders geantwortet als fein Sohn, ben er jest deswegen so heftig ausschalt. Jest aber begriff er die Gunft der Lage. Er berief einen Tag nach Schleiz auf ben 22. März 1482, an dem er felber, Markgraf Johann und die Sachsen theil-Was die beiden Säuser bisher getrennt hatte, murde angesichts der gemeinschaftlichen Gefahr spielend leicht beglichen. tam überein 1), sich gegen jede Anfeindung durch den König, ebenso gegen königliche "Hetruden" aus Böhmen und Schlesien mit vereinten Rräften zu wehren und wenn möglich, auch ben Ausgleich zwischen bem Raifer und bem Rönige in die Sand zu nehmen. Johann mußte die dem königlichen Sendboten gegebene Antwort verleugnen. arbeitete, geschäftig wie immer, bereits einen Rriegsanschlag gegen Ungarn aus und meinte, es ware jest möglich, ganz Schlefien zu Die Sachsen waren freilich so friegsluftig nicht. erobern. alle Angebote aus Schlesien mit freundlichen, aber hinhaltenden Worten beantworteten, so bachten sie zunächst nur an Abwehr, verwarfen aber jeben Angriffstrieg. Sollte es zu Kämpfen tommen, planten fie, die Burbe möglichst auf die Mart zu legen, Markgraf Johann follte "anfenger" fein'2). Sie fpannen neue Faben nach Ungarn hin und unterließen nicht, den Rönig zu befänftigen; einzelne ihrer Rathe schwärzten gar die Markgrafen an. Gie beuteten auch an, daß fie gegen Ueberlaffung ber Niederlausit wieder gur Bartei Ungarns zurücktreten wollten 3). Der Rönig gab ihnen aber zu verfteben, bag, wie er gang genau miffe, Albrecht fich ben Sachsen nur angeschlossen habe; er habe in Nürnberg nur hinter ihrem Uebereifer nicht zurückleiben wollen, selbst aber nichts angeregt, er wäre auch fernerhin friedfertig geblieben, hätten ihn nicht die Sachsen aufgereizt und mit sich fortgeriffen 4). Tropbem blieben fie behutsam. Herzog Albrecht

<sup>1)</sup> Bol. Corr. III. Nr. 860. 2) Ebenda III. Nr. 892.

<sup>3)</sup> Zeitschr. b. Ber. f. Gesch. u. Alterthum Schlesiens 31, 241 ff. 4) Ebenda.

ber Beherzte hielt es sogar für angezeigt, die Landessteuer für das Herzogthum Sagan diesmal dem Könige zu entrichten!). In früheren Jahren hatte er sich dieser Berpflichtung stets entzogen.

Aber gerade weil sie einen Krieg mit Ungarn zu vermeiben wünschten, mußten sie mit den Markgrafen auf den endlichen Austrag der Glogauer Angelegenheit dringen, die leicht wieder zu schweren Kriegen Beranlassung geben konnte, mußten sie auf das Bündniß mit den Markgrasen großen Werth legen, da nur dieses ihnen im Falle ernsterer Berwickelungen mit Ungarn Sicherheit gewähren konnte. Sie ließen in Folge dessen Stein und Herzog Hans wissen, daß sie ihre Berbündeten, die Markgrasen, nicht im Stiche lassen könnten und daß sie die Anschläge auf Bobersberg ernstlich misbilligten.

Stein, der Ende des Jahres 1481 königlicher Anwalt in Niederschlessen, Bogt in den Lausigen und Hauptmann in Jauer und Schweidnitz geworden war, hatte auf der Stelle gemerkt, was die Schleizer Begegnung bezweckte und wieviel die Politik der beiden Häuser Sachsen und Brandendurg durch die neue Eintracht an Festigkeit gewonnen hatte. Er suchte zunächst durch einen befreundeten sächssichen Rath auf dessen Herren, dei denen er aber bereits jedes Bertrauen verscherzt hatte, dann durch den friedfertigen Bischof von Ledus auf Markgraf Johann zu wirken und die Berdündeten zu trennen. Als er inzwischen erfahren, daß der König um die enge Berbindung der Sachsen mit dem Kaiser wußte, und daß er sie für viel gefährlicher als die Markgrafen hielt, suchte er blos noch die Brandenburger zu gewinnen. Er hätte dies auch schon früher gern gethan, wenn er nicht den Zorn des Königs und das eingewurzelte Mißtrauen Albrechts<sup>2</sup>) vor Augen gehabt hätte.

Die Art, wie Stein nun die Abwickelung des Glogauer Erbfolgestreites vornahm und wie er seine persönlichen Zwecke neben den Interessen des Königs förderte, zeugt von seiner nicht gewöhnlichen Gewandtheit und beweist, daß er mehr war als ein blindes brutales königliches Werkzeug. Er hatte sich bei dem Vertrage mit Herzog

<sup>1)</sup> Ss. rer. Sil. XIV. Nr. 388.

<sup>2)</sup> hierfür find zahllose Proben vorhanden, vgl. u. a. ben Art. von Markgraf über Stein in ber Allg. Deutsch. Biogr.

Hans die Abtretung von Schwiedus und Züllichau und den Berzicht auf Krossen ausbedungen. Damit hatte er in erster Linie nur die Besitztitel seines Herrn gewahrt, der seit den Olmützer Berträgen Barbaras Ansprüche auf die Erbschaft ihres Gatten, zum mindesten aber auf die von Herzog Wenzel ihr überlassene Hälfte des Landes erworden hatte. Die von Herzog Hans im Jahre 1481 aufgegebenen Gebiete konnten einmal zur Entschädigung Herzog Kasimirs verwandt werden, der indes mit Hülfe der schlessischen Fürsten anderweitig bestriedigt wurde, oder aber zur Absindung der Markgrafen dienen, wenn die 50 000 fl. ung., die sie zu fordern hatten, mit Hücksicht auf die politische Lage ihnen nicht länger vorenthalten werden konnten, aber in baarem Gelbe nicht vorhanden waren.

Stein war schon im Juli 1481 nach Ansbach gefahren und hatte Albrecht die von Hans abgetretenen Orte statt des Geldes angeboten. Albrecht, der in dem Borschlage nur einen Bersuch sah, ihn aus der Berschreibung zu führen und der auch überzeugt war, er würde von Matthias zu Lehen gehende Besitzungen in der Gewalt haben "wie einen Aal beim Schwanze", hatte die Anträge abgelehnt und auch der König hatte sie auf Albrechts Anfrage desavouirt 1). Trop alledem trat Stein im März 1482 mit denselben Borschlägen, diesmal an Johann, heran.

Er bot als Pfand für die verschriebenen 50 000 ung. fl. Krossen, Züllichau und Schwiedus. Markgraf Albrecht, dem sein Sohn über dieses Anerdieten berichtete, widerriet es von neuem aufs ernstlichste mit denselben Gründen wie früher. Ohne Gründerg schien es ihm überhaupt kein werthvoller Besitz zu sein<sup>2</sup>). Er sah in dem Borsichlage nur einen Beschwichtigungsversuch und meinte, durch frühere Ersahrungen gewitzigt, "diese Art Leute, der Betrüger Stein, Herzog Hans und der König dazu" würden am Ende doch nichts versiegeln oder nachher nichts halten.

Stein verdiente in diesem Falle die Borwürfe nicht ganz. Es ist auffallend, daß er auf Anträge zurücktam, die Albrecht abgelehnt und der König gemißbilligt hatte. Dies zeigt das Interesse, das er an seinen Borschlägen nahm. Das mag so zusammenhängen: Matthias

<sup>1)</sup> Bol. Corr. III. S. 78. 2) Ebenba III. S. 201.

hatte ihm im Jahre 1479 Zossen gegeben, nichtsbestoweniger aber im Jahre 1480 ben Markgrafen biese Herrschaft für einen Theil ber verschriebenen Summe angeboten, und diese waren nicht abgeneigt gewesen, das unter Umständen anzunehmen 1). Es war nun freilich felbstverftanblich, daß ber Konig sich über Steins altere Rechte nicht einfach hinweggesett haben murde, wohl aber mar es möglich, daß er auch biesmal eine seiner bekannten Schiebungen plante. Stein wußte, daß Matthias im Jahre 1480 und in den nächsten Monaten mit ihm nicht recht zufrieden war; er mußte fürchten, bag ber Rönig auf seine Rosten den Ausgleich mit den Markgrafen zu schließen ge-Denn es blieb mertwürdig, daß er ben Antrag betreffs Roffens nicht wie fonft burch Stein an die Markgrafen bringen ließ, sondern birect mit Albrecht verhandelte, und als bann Stein andere Borschläge machte, biese besavouirte. Durch all bas erklärt es sich, warum Stein, ber früher jebe Ueberlaffung ichlesischen Bobens an die Markgrafen aufs ernstlichste widerraten hatte 2), auf einmal 1481 so befliffen war, durch Theilung eines schlesischen (Glogauer) Herzogthums rafch ein neues Object jur Entschädigung ber Markgrafen ju schaffen, das diesen lieber sein mußte, als das von den Gulenburg und von ben hinter ihnen stehenden Sachsen angefochtene lausigische Run wird auch verständlich, warum Stein im Juni 1481 auf ber Stelle nach Ansbach trop vieler brangenben Geschäfte reifte, um Albrecht bie von Bergog Bans eben abgetretenen Gebiete angutragen, und warum er trot ber Burudweisung auf seinen Borfchlägen Er ließ sich sogar von Johann die brandenburgischen beharrte. Leben, die zu Boffen gehörten und im Besite ber früheren Inhaber ber Herrschaft, der von Torgow, gewesen waren, versprechen für den Fall, daß ber Streit mit Matthias zu glücklichem Ende fame 3). scheint es, bag Stein hier eigene Politit trieb, bamit nicht ber angesichts bes fächsisch-märkischen Bunbnisses nothwendig gewordene Ausgleich mit ben Markgrafen auf feine Roften und zum Schaben seiner ersten größeren Erwerbung vor sich ginge.

<sup>1)</sup> Siehe oben u. Pol. Corr. II. S. 612. Albrecht wollte es sogar beim Beginn der neuen Spannung mit Ungarn mit Gewalt an sich reißen, vgl. Pol. Corr. III. S. 100.

<sup>2)</sup> Pol. Corr. II. S. 542. 8) Pol. Corr. III. Nr. 1030 II. S. 490.

Stein magte immerhin viel. Erst fürzlich hatte ber König feine Rathschläge mit schneibendem Hohne abgefertigt 1). Der Bestechlichkeit war er schon mehrere Male bezichtigt worden. Wenn er ben Markarafen nach der Meinung bes Königs zu viel bot, konnte ihn leicht schwere Unquabe treffen. Bas er zur Beendigung ber Streitigfeiten vorschlug, mahrte baber bie Interessen bes Rönigs vollkommen; es handelte fich nur um Pfandverschreibungen, Kroffen mußte bie langverweigerte Erbhuldigung leisten. Matthias blieb also die Belegenheit unverfürzt, hier einzugreifen, so oft es ihm beliebte. Für den Augenblick sicherte ihn bas Abkommen vor ungelegenen Rämpfen mit den Häusern Sachsen und Brandenburg. Die Martgrafen mußten fich, wenn fie ihren neuen Befit nicht wieber gefährben wollten, noch eine Reihe von Jahren bem Rönige so bienstwillig wie möglich erweisen. Sie gewannen bei dem Handel nicht eben viel, da Kroffen gerade in biefem Jahre völlig abbrannte2) und die andern Besitzungen so tiefe Spuren ber langjährigen Bermuftung trugen, daß ihre Ginfünfte faum noch für die Roften der Bertheidi= gung hinreichen konnten. In ber Mark fanden aber Steins Borichläge trotbem volle Billigung; man wollte bort feinen neuen Rrieg, erklärte sich bei den vielen Landbeden und den früheren Berluften bazu außer Stande. So unvortheilhaft biese Abwickelung sein mochte, fie ichien wenigstens geeignet, ben undantbaren Bandel aus ber Welt zu schaffen. Sie ersparte die stete Angst und die theuren Gesandtschaften 3). Albrecht blieb baber nichts übrig, als nachzugeben; er riet aber, die Herrschaften womöglich an Sachsen für die Pfandfumme weiter zu verfaufen 4). Für folchen unangemeffen hohen Breis fand er natürlich feinen Räufer. Gine Abanderung erlitt ber Ausgleich noch insofern, als statt Schwiebus Sommerfeld ben Markgrafen eingeräumt murbe. Die Burger von Schwiebus hatten bei Bergog Hans verbleiben und von einer Berbindung mit ber Mart nichts wiffen wollen. Um 16. September 1482 vollzog Stein zu Ramenz in Gegenwart fächsischer Rathe die Abmachungen b). Rroffen leiftete

<sup>1)</sup> Zeitschr. b. Ber. f. Gefch. u. Alterthum Schlefiens 31, 238. Auch jum wirklichen Sauptmanne in Schlefien murbe er nicht ernannt.

<sup>2)</sup> Riedel, B. V. 408. 3) Bol. Corr. II. 661. 4) Bol. Corr. III. S. 255. 5) Riedel, B. V.

<sup>5)</sup> Riebel, B. V. 404.

bem Könige die Erbhuldigung. Die Gefangenen wurden frei. Johann verlangte nur noch, daß sie ihren Onartiergebern die Auslagen für die Berköstigung ersetzten 1).

Am 25. Oftober bestätigte ber König biesen Vertrag 2). Er war jest ganz mit dem österreichischen Kriege beschäftigt und war froh, auf mäßige Bedingungen hin einen Ausgleich getroffen zu sehen, der schlessische Verwickelungen ersparte. Wan darf aber wohl annehmen, daß, wenn er selber an Stelle Steins die Auseinandersetzung mit den Warkgrafenvorgenommen hätte, diese anders ausgefallen wäre. Albrecht fügte sich ebenfalls 3), ohne eine besondere Urkunde auszusertigen.

Nach bem Abschlusse traten die Berwalter der Lande in der Zeit der Besitzergreifung nach Herzog Heinrichs Tode mit Forderungen an Albrecht heran; sie behaupteten, von der Markgräfin für den Fall einer glücklichen Bendung der Dinge Bersprechungen erhalten zu haben. Albrecht wies sie an Barbaras Gatten, den König von Böhmen<sup>4</sup>). Auch Stein meldete sich; er scheint erhalten zu haben, was er begehrte<sup>5</sup>).

Der unglücklichen Markgräfin Barbara brachten die Erwerbungen ihres Hauses, beren lette Ursache sie boch gewesen, gar keine Besserung ihrer Lage. König Wladislaw, ihr angetrauter Gatte, weigerte sich noch immer, sie zu sich zu nehmen. Ihn beherrschte jetzt völlig einer der Freiwerber von 1476, der Thüringer Christoph Bisthum, auch ein deutscher Glückritter, ein Mann, der, wie Albrecht ihm vorwarf, dem Gegner die Worte im Munde umdrehte und "log, als sei ihm das Maul geschmiert". Er bestärkte den König in der allmählich hervortretenden Abneigung gegen die arme Fürstin. Vergeblich waren Albrechts Versuche, durch Papst und Kaiser auf Wladislaw einwirken zu lassen. Matthias hätte die Ehe, auch wenn sie seine schlessischen Bläne nicht gestört hätte, unter keiner Bedingung zugelassen. Bei ben eigenthümlichen Bestimmungen des Olmützer Friedens über das Schicksal der böhmischen Nebenländer mußte er wünschen, daß sein

<sup>1)</sup> Riebel, A. 9, 221. 2) Riebel, B. V. 409.

<sup>3)</sup> Pol. Corr. III. Nr. 919, 935.

<sup>4)</sup> Ebenda III. Nr. 919. Rothenburg forderte in der That von Wladislaw eine Belohnung, vgl. Archiv f. Kunde öft. Gefch.quellen VII. 144.

<sup>5)</sup> Bol. Corr. III. Nr. 1030.

Nebenbuhler infolge seiner weber vollzogenen noch gelösten She gerade so wie er der gesetzlichen Nachkommenschaft entbehrte. Wladislaw hätte sich vielleicht tropalledem dazu verstanden, Barbara heimzuführen, wenn sie die 50 000 ung. fl., die Matthias ihr verschrieben, wirklich erhalten hätte. "Bereites Geld hilft bei den Böhmen den Reigen wohl tanzen" meinte Albrecht. Mit dem kärglichen Reste ihrer Lande war sie für ihn nicht mehr begehrenswerth.

Barbara erhielt nicht einmal etwas von dem, das der Kamenzer Bertrag ihrem Hause einbrachte. Johann rechnete ihr alle Unkosten an und verwandte die Einkünfte schließlich ganz für seine Zwecke. Sie · Litt in Berlin Noth und zog, nachdem sie sich mit Johann völlig über-worsen, nach Franken, wo ihrer ein noch traurigeres Schicksal wartete.

Herzog Hans hatte ben Receg versiegelt, ba er wider Ungarn, Brandenburg und Sachsen boch nicht hatte aufkommen können und er neue Opfer über die Abtretungen vom Juni 1481 hinaus nicht zu bringen brauchte. Albrecht kennzeichnete ihn aber richtig: er ift verborben, thöricht und bumm und sucht Lust, wo er kann 1). war, wenn er auch alsbalb Sommerfeld und Bullichau herausgab, noch nicht gewillt, bamit sein lettes Wort zu sprechen. Reue Streitig= keiten mußte die Frage nach dem Besitze von Bobersberg hervorrufen. Das Ländchen murbe zwar jest ben Markgrafen zugesprochen, aber Herzog Bans fonnte sich auf den Bertrag von 1481 berufen, der es ausdrücklich ihm vorbehalten hatte. Ebenso schwebten noch Streitigfeiten über entzogene Lehngüter der beiderseitigen Anhänger. Rachbem Herzog Hans mehrmals noch eine feinbliche Haltung angenommen hatte, wurden diese Sandel im August 1484 burch bie Sachsen, die Albrecht zu Allem zuzog, um hinterher ihre Bulfe zu haben, beigelegt 2).

Der Herzog hatte um biefe Beit manchen Handel mit Polen und bem Orben auszufechten 3).

König Matthias ließ es auch nach bem Abschlusse ber Kamenzer Richtung nicht an Bersuchen fehlen, die Markgrafen durch Lockungen oder Drohungen von jeder Unterstützung des Kaisers abzuhalten. Albrecht antwortete ausweichend; da er aber nach Ablauf des Jahres

<sup>1)</sup> Pol. Corr. III. Nr. 892.

<sup>2)</sup> Pol. Corr. III. Nr. 1002. 3) Boigt, Gefch. Preußens IX. 130 f.

1482 keine Truppen in Oesterreich mehr unterhielt, Markgraf Johann sich trotz seiner auf dem Nürnberger Reichstage verfügten Ernennung zum Commissar für den Norden Deutschlands.) überhaupt nie an der Reichshülfe betheiligt hatte, konnte diese Frage sie nicht ernstlich entzweien. Erst als der König nach der Bezwingung von Wien unbestrittener Herr von Oesterreich geworden war, dachte er wieder an die nordschlesischen Berhältnisse. Diesmal waren aber Markgraf Johann und Herzog Hans gleichzeitig die Bedrohten.

Johann behauptete fich jeboch; auf feine fchlefischen Erwerbungen legte er sehr wenig Werth, er verpachtete fie um meift sehr geringe Seine Brüder in Franken, benen basselbe Recht wie Johann an diesen Besitzungen zustand, machten nach Albrechts Tobe gar teine Umftanbe, sich ihrer ju Johanns Bunften zu entäußern. Die Ginwohner der neuen Gebiete fuhren bei bem Uebergange an Brandenburg nicht besonders aut. Namentlich Kroffen, deffen Oberhandel ehedem von Bedeutung gewesen, erlag immer mehr bem übermächtigen und rücksichtslosen Wettbewerbe Frankfurts. Rurfürstenthum Brandenburg ergaben sich aus ben von Böhmen zu Leben rührenden ichlesischen Besitzungen jahrhundertelang mährende Schwierigkeiten. Namentlich als bie Habsburger Schlesien erwarben, wurde bie Lehnshoheit stärker angezogen; schließlich erwies fich aber bie Bugehörigkeit zu bem aufftrebenben brandenburgischen Staatswesen stärker als der bömische Lehnsnerus. Erst unter Friedrich dem Großen wurden die Glogauer Lande wieder unter einem Scepter vereinigt. Aber in ber Zwischenzeit spielten auch biejenigen Bezirke, auf bie Brandenburg 1482 verzichten mußte, wie z. B. Schwiebus, bisweilen eine bentwürdige Rolle in der brandenburgisch-preußischen Geschichte. Die Bezirke, die Brandenburg behielt, find feine ersten schlesischen Erwerbungen; und ber magere Bergleich, ben die Markgrafen 1482 nach soviel schweren Demüthigungen abschlossen, ist als der erste Frieden, der ichlesisches Gebiet dem Saufe Sobenzollern gubrachte, nicht unwerth, daß man einen Augenblick bei ihm verweile.

<sup>1)</sup> Pol. Corr. III. Nr. 719.

#### III.

## Der Streit um Leubus zwischen König und Herzog. 1534—1565.

Bon Ronrad Butte.

### 1. Die Lenbuser Abtsmahl von 1534.

Die schlesischen Stifter und Rlöster maren bereits bei ihrer Gründung mit Borrechten mancherlei Art ausgestattet worden, Die bann im Laufe ber Zeiten bie geiftlichen Herren burch bie Erreichung aller möglichen Privilegien von ben Landesherren ftark zu Namentlich bot die Erwerbung der sogenannten vermehren wußten. iura ducalia, unter welchem Ramen man bie obere Berichtsbarkeit, eine ganze Reihe von Laften, Diensten und Steuern an ben Bergog zusammenfaßte, eine bequeme Handhabe, sich allmählich der weltlichen Macht hinsichtlich ber Gerichtsbarkeit und Besteuerung zu entziehen und die Immunität für das geiftliche Gebiet zu erlangen. fommensten feben wir biefe Entwicklung bei bem Bisthumsgut ber Breslauer Rirche durchgeführt, beren Oberhaupt sogar in die Reihe ber ichlesischen Fürsten einrückte. Eine gleiche Unabhängigkeit zu erringen, gelang bagegen ben gablreichen ichlefischen Stiftern und Alöstern nicht, obgleich sich manche unter ihnen auch eines fürstlichen Einkommens zu erfreuen hatten, vielmehr blieben fie in ber Gewalt ber Landesfürsten, die bas ius patronatus, das Schirmrecht, über sie beanspruchten und bem fie ben Hulbigungseid refp. ben Handstreich Aber auch ihre Befreiung von allen weltlichen zu leiften hatten. Laften ging ihnen am Ausgange bes Mittelalters wieber verloren. Die neue hereinbrechenbe Zeit stellte an bie Leiftungsfähigkeit ber

Fürsten immer neue Ansprüche. Run hatten aber die schlesischen Berzoge forglos ben größeren Theil ihres Domanialgutes und fast alle ihre herzoglichen biretten Ginfünfte verfauft und verschleubert. Deshalb fahen fie fich gezwungen, ihre Stände mit ihren Beden immer häufiger anzugehen, so daß diese bald ben Anstrich ständiger Leiftungen annahmen. Da machte es nun einen üblen Gindruck, daß bie zahlreichen geistlichen Besitzungen zu biefen Leiftungen so aut wie nichts beisteuerten. Auf die Dauer mar ein folcher Bustand unhaltbar und die Bucht ber Ereignisse zwang bann die Stifter und Rlöfter, in die Standschaft ber einzelnen Fürstenthümer einzutreten und gleich ben übrigen Ständen mitzuleiben, b. h. auch ihren Antheil an ben allgemeinen Landeslaften beizutragen. Einen mächtigen Bebel zu Diefer Entwicklung gab die Erstartung ber oberlandesherrlichen Gewalt in Schlesien unter Rönig Matthias, ber 1474 zuerft eine allgemeine Steuer verlangte 1). Der berühmte Rolowrat'sche Bertrag v. J. 1504 sollte auch nach bieser Richtung einen neuen Ampuls geben. Derfelbe bestimmte u. a., wenn die Fürsten ihre Unterthanen um Sülfe ansuchen würden, follten fie auch bas Breslauer Domkapitel barum angeben und dieses sich halten nach alter Landesgewohnheit, dagegen die Fürsten auch bas Rapitel schützen 2). So waren am Ausgange bes Mittelalters die alten Kirchenprivilegien, welche die geistlichen Güter von jeder Besteuerung für weltliche Zwede für befreit erklarten, burch. brochen 3).

Mit dem Beginn der Herrschaft A. Ferdinands I. setzt die konsequente Entwicklung und Ausbildung der oberlandesherrlichen Gewalt
über die der Einzelfürsten in Schlesien ein. Mit der Uebernahme
der ungarischen Krone hatte K. Ferdinand auch eine schwere Erbschaft
übernommen, den ununterbrochenen Kampf mit dem Erbseind der
Christenheit, dem "Bluthunde", dem Türken. Dieser Kampf legte

<sup>1)</sup> G. A. Stengel, Urfunden gur Geschichte bes Bisthums Breslau. Einfeitung S. XCVII.

<sup>2)</sup> Stenzel, a. a. D. XCVIII.

<sup>3)</sup> Bgl. hierzu ben instruktiven Auffat bes Dr. Otto: Ueber einen Immunitätsftreit des Breslauer Klerus mit den Herzögen Friedrich u. Georg von Brieg-Liegnit i. J. 1495 i. d. Zeitschr. f. schles. Gesch. Bd. VII, S. 213 ff.

Ferdinand die schwerften Opfer auf, zu benen weder seine Ginkunfte noch die Beihülfen seiner Stände ausreichten. So verfiel man auf den Ausweg, da die Glaubenstämpfe gegen die Türken die Fluffigmachung immer neuer Geldmittel erforberten, bie reichen geiftlichen Stifter und Rlöfter mit ftarfen Unleihen zu belaften, Unleihen, bei benen die meift zwangsweise vorgestreckten Rapitalien in den seltenften Fällen ihren Weg zur Anleihestelle zurückfanden. Man ging hierbei von der Borftellung aus, daß der Landesherr der eigentliche Fundator ber geiftlichen Stiftungen mare, und bag eigentlich von ihm aller geistlicher Besitz herrührte. Da über diese wie über den Besitz der Städte niemandem ein willfürliches Berfügungsrecht zustand, vielmehr in letter Linie all dieser Besit vom Landesherrn seinen Ursprung hatte, so wurde er als Rammergut bezeichnet, beffen Berfügung, fei es zum Beften ber Stiftung felbit, sei es zum allgemeinen Beften ber eigenen Auslegung bes Landesherrn vorbehalten mar'). Gefördert murbe biefe Theorie fehr durch die Reformation, welche die geiftlichen obrigkeitlichen Gewalten zwang, den treu gebliebenen fatholischen Fürsten ein weites Berfügungsrecht über bas Rirchenvermögen zuzugestehen. Uebrigens ließ sich Ferdinand I. wiederholt papstliche Indulte hierfür ertheilen 2).

Wie Ferdinand im Grunde genommen sich als ben eigentlichen Landesherrn von ganz Schlesien ansah, dem gegenüber die schlesischen Einzelfürsten nur soviel Rechte hätten, als sie durch ausdrückliche Privilegien darthun konnten, deren Auslegung ihm schließlich als dem Oberlandesherrn auch vorbehalten war, so nahm er ebenfalls die Oberherrlichkeit über die schlesischen Klöster und Stifter in ganz Schlesien in Anspruch, mochten dieselben in seinen Erbfürstenthümern oder in mittelbaren schlesischen Fürstenthümern und Herrschaften gezlegen sein. Es dürse ihm das "ius patronatus, so uns als Kunigen zu Behaimb auf allen Klostern in unserm Kunigreich Behaimb und berselbten incorporirten Landen zusteht und gebührt, nicht entzogen" werden, schreibt er z. B. am 9. Mai 1562 an die schlesische Kammer 3).

<sup>1)</sup> Bucholt, Gefch. ber Regierung Ferdinands I. Bb. VIII, 143/144 und Rachfahl, Die Organisation zc. S. 332.

<sup>2).</sup> Bucholt, a. a. D. 127.

<sup>3)</sup> F. Wohlau, X. 2. k.

Diefer Anschauung gemäß handelte auch R. Ferdinand in Schlesien. Bald fehen wir ihn von allen ichlefischen Stiftern und Rlöftern Unleihen zur Abhülfe ber Türkennoth erheben 1). Die Rloftergüter murben an Gelbbarleiher verpfändet und die Rlöfter konnten bann zusehen, wie fie ihre Güter wieder einlösen konnten, resp. wurden fie von bem Ronige und seinen Organen bazu angehalten. Gine fehr bequeme Bandhabe bot dazu das Ableben eines geiftlichen Oberen. Rach den Ordensregeln fiel die hinterlassene Babe des verstorbenen Abtes dem Rloster Damit nun nichts davon entfremdet, sondern dem Rloster anheim. alles ungeschmälert erhalten werbe, verlangte R. Ferdinand in bem betreffenden Falle ein genaues Inventarium aller Hinterlassenschaft und schickte behufs genauer Kontrolle auch bald feine Abgeordnete zur Aufnahme felbst bin. Damit gewann er auch gleichzeitig einen Einblick in bas Bermögen und ben Bohlstand bes betreffenden Rlosters und einen günstigen Anlag, bem Kloster neue Opfer aufzuerlegen 2). Man fann fich benten, wie unangenehm ce ben Stifteinsaffen mar, baß burch berlei Vorgeben ein genauer Einblick in ihr Stiftsvermögen möglich gemacht wurde. Gin-, zweimal gab man vielleicht ganz gern im Interesse ber katholischen Sache und zur Abwehr ber auch Schlesien bedrohenden Türkengefahr erkleckliche Beihülfe, nun brohte diese aber eine Schraube ohne Ende zu werben. hinzu tam noch, daß ja die meisten Stifter nun bereits auch in ben einzelnen Territorien zu ben allgemeinen Umlagen ber Türkensteuer herangezogen wurden. besah man sich nicht lange, sich hinter ben Territorialherrn zu stecken, mochte berfelbe auch protestantisch sein, um von biesem Schut gegen die Beschwerungen des Rirchenvermögens durch den Oberlandesherrn zu erhalten, denn ber Territorialherr betrachtete bieses Borgeben

<sup>1) 1531</sup> verlangt K. Ferbinand, daß die Fürsten und Stände in Schlesien die Aleinodien alle zusammenbringen und zum Widerstand gegen die Türken ihm zustellen und überantworten, ebenso auch speziell von den Breslauern, die eine Hälfte solle zur Besestigung der Dominsel, die andere ihm ausgehändigt werden. Bresl. Stadtarch. P. 1, fol. 75 u. 78. — 1543 Aug. 6. K. Ferdinand an den Bresl. Rath wegen Inventirung der Kirchenkleinodien in Breslau u. Schlesien durch Commissare zur Verwendung sur abwendung der Türkengefahr. ib. fol. 82, wo auch noch weitere Schriften in dieser Angelegenheit.

<sup>2)</sup> Bgl. auch v. Kloeber, Schlefien vor und nach 1740 II. (1785), S. 478.

Ferdinands als einen schweren Eingriff in seine Rechte, zumal er selbst sich boch als den eigentlichen Herrn über das Stift ansah. Hieraus entspannen sich bald schwere Konslitte zwischen K. Ferdinand I. und Herzog Friedrich II. von Liegnis, Brieg und Wohlau, vornehmlich um das Kloster Leubus.

Das Rlofter Leubus bezog feinen Ursprung aus bem Stiftungsbriefe Herzog Boleslam's I. von Schlesien v. J. 1175, dessen Unechtheit erft in unseren Tagen Wilhelm Schulte überzeugend nachgewiesen hat 1). In dieser Urfunde besagte Berzog Boleslam u. a., bag er alle Besitzungen bes Rlofters Leubus in seinen Schut nahme und feinen Nachfolgern mährend all ber Zeit biefer Endlichkeit ein Gleiches Leubus tam dann an die Glogau-Delfer Linie, und anbefähle 2). nach deren Absterben 1492 versprach R. Wladyslaw die Lande des letten Delfer Berzogs ben Berzogen von Münfterberg u. a. mit allen Mannschaften und Lehenschaften förderlich an ben Rlöstern Leubus und Trebnit3). Auch Rloster Leubus hatte sich inzwischen nicht ber allgemeinen Entwicklung ber Dinge entziehen können, sondern mar in bie Standschaft des Weichbildes Steinau, in dem es lag, eingetreten 4). Am 22. Juli 1501 bestätigte Bergog Johann II. von Sagan, der als Kürft ber Glogauer Linie Ansprüche auf die Lande des letten Delfer Fürsten geltend machte, dem Rlofter Leubus alle Brivilegien. Dafür ist ihm und den nachkommenden Fürsten ber Abt von Leubus unterthan und hat ihm mit 6 Pferden zu dienen, mit der gesammten Ritterschaft bes Landes Rath und Recht zu halten, mährend ber Herzog bafür bas Rlofter in feinem Schutz und Schirm halt nach feinem Vermögen und von dem Recht des Ginlagers 2c. befreit b). Eine gleiche Urfunde stellten an bemselben Tage die Herzoge Albrecht, Georg und Karl von Münfterberg und Dels aus, daß ber Abt "uns und unfern nachkommenden Fürsten unterworfen sein soll mit dem

<sup>1)</sup> Bgl. Silefiaca, Festschrift bes schles. Geschichtsvereins S. 71 ff.

<sup>2)</sup> Abgebrudt bei Bufching, Urt. bes Rlofters Leubus 1821, G. 2 oben.

<sup>3)</sup> Grunhagen u. Markgraf, Lehns- u. Besitzurkunden Schlesiens II, 110.

<sup>4) 1506</sup> siegelt auch Abt Andreas von Leubus als erster ber Mannschaft, geistliche und weltliche, inn- und ausländische des Liegnitschen Weichbildes. Sammter, Chronik von Liegnit II. 1, 270.

<sup>5)</sup> Dr.-Urt. Rlofter Leubus Dr. 586.

ganzen Convent als ihren natürlichen Erbherren" 1). 1517 veräußerte Bergog Karl bas Fürstenthum Wohlau mit ben Berrschaften Steinau und Raudten u. a. mit ber Herrlichkeit, die er auf dem Aloster Leubus bisher inne gehabt 2), an Hans Thurzo von Betlehemsdorf, welchen Berkauf R. Ludwig 1518 bestätigte "mit den Herrlichkeiten auf bem Rloster Leubus"3). 1518 fonfirmirte darauf Turso bem Rloster Leubus alle bes Stifts Privilegien, jedoch feinen Berrichaften, Diensten und jebermanns beweislichen Rechten unschädlich 4). Indeffen bereits 1523 verkaufte Turso seine Herrschaft Bohlau, Steinau und Raudten an Herzog Friedrich v. Liegnis b) und wenige Wochen später bestätigte R. Ludwig diesen Berkauf "boch uns, nachkommenden kunigen zu Beheim, herpogen in Slesien an unsern oberkaiten 6), lebenspflichten und biensten an schaden" 7), während er 1518 gesagt hatte "boch unsern funiglichen obrigkaiten und regalien, auch menigelich an seinem be-- weislichen recht allzeit unschedlich" 8). Angeführt sei noch, daß R. Ludwig bem Kloster Leubus 1523 alle Privilegien bestätigte 9), besgleichen 1530 R. Ferdinand I. 10).

Also bereits die Herzoge von Münsterberg als die Besitzer der Herrschaft Wohlau, Steinau, Raubten hatten sich als Erbherren des Stiftes Leubus angesehen, vgl. die Urk. v. 1501. Der stolze Herzog Friedrich von Liegnit dachte gar nicht daran, sich an seinen Gerechtsamen etwas zu vergeben noch auch vielleicht, daß sein Lehnsherr ihm dieselben strittig machen und ihm gegenüber ein höheres Recht, das des Oberslehnsherrn, geltend machen könnte. Allein trozdem scheint ihm die Ahnung kommender Dinge vorgeschwebt zu haben, denn es konnte ihm nicht verborgen geblieben sein, daß K. Ferdinand den Anspruch erhob, das Berfügungsrecht über alle schlesischen Stifter und Klöster zu haben.

Als daher Abt Andreas wegen Alter und Rrankheit sich gebrungen

<sup>1)</sup> Or.-Urf. Rlofter Leubus Nr. 587. 2) Lehnsurf. I. 290.

<sup>3)</sup> Ebenda S. 291. 4) Or.-Urk. Leubus Nr. 635.

<sup>5)</sup> Lehnsurt. I. 293.

<sup>6)</sup> So ift statt "oberkanten", wie der Abdruck hat, zu lefen.

<sup>7)</sup> Lehnsurf. I. 295. 8) a. a. D. S. 293.

<sup>9)</sup> Or.-Urk. Kloster Leubus Nr. 651. 10) Or.-Urk. ebenda Nr. 673.

fühlte, seine Abteiwürde nieberzulegen und beshalb mit der Bitte an ben Bergog herantrat, er möchte als ber Stifter und Landesfürst barin ihm nicht entgegen sein, befahl ihm am 25. Mai 1534 Herzog Friedrich, Die Abtei bei Lebzeiten niemandem abzutreten, sondern fie im Besit zu halten, so lange ihm immer möglich "aus etlichen beweglichen Ursachen und von wegen seines Ordensstandes und redlichen Wohlthat, welche er biefem Gestift bei seinem Leben im Regiment mannigfältig erzeigt hatte." Sollte ber Abt aber sterben, so wolle er, "dieweil ihre Orbensstatuten vermögen, daß sie ohne Buthat Unser, auch Unser Borfahren allwege eine freie Erwählung bei Leben eines Abts ober nach seinem Tobe gehabt und haben", ben Konventualen als ihr Stifter und Landesfürst, auch im Namen feiner Erben und Nachkommen als regierender Herr zugelassen haben, daß fie "von Stund an aufs eheste ihnen immer möglich, nach Aussatzung ihres Ordens einen anderen Abt ermählen" vor ihm, seinen Erben und nachfommenden regierenden Fürften zu Liegnit ungehindert. Ferner wolle er sie bei allen ihren Gütern, daneben den ermählten Herrn Abt als ihr Stifter und Landesfürst schützen und handhaben und fie bei ihrer Erwählung behalten und gnädiglich bleiben laffen!). In einem besonderen Schreiben vom gleichen Tage schrieb er an den Abt, er habe bem Herrn Christoph Schkopp ben Brief nach laut ber Ropie, Die der Abt ihm überschickt, überantwortet und ihm befohlen, wenn der Abt mit ihm von des Herzogs wegen sich vertragen und vergleichen wurde, so solle er dem Abte solchen Brief zustellen. Worauf sich bies bezieht, ist nicht ersichtlich; man sieht jedoch, daß Bergog Friedrich bestrebt war, jedwede Differeng mit bem Stift Leubus auszugleichen. Friedrich fügte bann in biefem Schreiben noch hinzu, "boch wollen wir Euch und Euer Ronvent hiermit erinnert haben, daß fie zu jeder Zeit einen tauglichen und verständigen Mann zu einem Abte erwählen follen, welcher bem Rlofter bermagen vorzustehen weiß, baburch bie Güter in Aufnehmung und nicht in Untergang fommen burfen"2).

<sup>1)</sup> Or.-Urf. M. Leubus Mr. 688.

<sup>2)</sup> Cop. coaev. i. F. Liegnit III. 14. A. 267/268, eine etwas spätere i. F. Wohlau X. 2. d.

Bereits am 10. September 1534 (Donnerstag nach U. L. F.) verschied Abt Andreas!).

Herzog Friedrichs Befürchtungen sollten sich nur zu schnell bewahrheiten. Der königl. Rentmeifter Dr. Riebisch, ein eifriger Bertreter ber Intereffen feines Ronigs, hatte faum erfahren, daß Abt Andreas von Leubus des Todes verblichen, als er das Gewölbe in bem Stiftshause zu Breslau in ber Altbugergaffe auf koniglichen Befehl verfiegelte. Mit Recht nahm man wohl an, daß die meiften Schäte bes Rlofters und bes Abtes im ficheren Orbenshause zu Breslau vermahrt liegen. Aber noch weiter ging man. Gin erheblicher Besitheil bes Klofters Leubus lag in bem Erbfürftenthum Schweibnit = Rauer. Um die Stiftsherren bes Klosters gegenüber dem königlichen Willen gefügig zu machen, gab es kein befferes Mittel, als ihnen die Temporalien, wo man es ohne weiteres thun konnte, zu sperren. Defhalb befahl Dr. Riebisch im Ramen des Rönias bem Landeshauptmann von Schweidnig- Jauer alle fahrende und unfahrende Sabe in den Leubufischen Alosterhöfen Brechelshof und Neuhof zu inventiren und das Inventar bem Könige zuzufertigen. "Dit alles ift gescheen, ehe ein ander Abt erwählet ist worden", seufzt ber Leubuser Notar Andreas Wolf, ber alle biese Borgange in bas Lehnbuch 1535-1580 2) am Eingang biefes Folianten eingetragen hat.

September 21 (am Tage St. Matthei) 1534 wurde als neuer Abt Johannes V. erwählt<sup>3</sup>), über bessen legitime Wahl Abt Georg von Kamenz noch am selben Tage eine Urkunde ausstellte<sup>4</sup>).

Noch vor dieser Wahl schickten Prior und Konvent wegen der gesperrten Güter an den Landeshauptmann von Schweidnig-Jauer. Ein solches Verfahren wäre noch nie gegen ihr Kloster eingeschlagen worden und liese wider ihre päpstlichen, kaiserlichen und königlichen Begnadungen. Hätten der König und er, der Landeshauptmann,

<sup>1)</sup> Dittmanns Chronit der Aebte von Leubus, mitgetheilt von Wattenbach, in der Zeitschrift für Geschichte und Alterthum Schlesiens Bb. I. (1856) S. 284. Dittmann erwähnte mehrmals in seiner Chronit des taiserlichen Befehls über die Aufnahme der hinterlassenschaft des verstorbenen Abtes, er nennt es, obwohl er erst 1667 dies geschrieben, eine "schwähre action", eine "anfechtung".

<sup>2)</sup> Brest. Staatsarch. D. A. Leubus. 3) Dittmann, a. a. D. S. 284.

<sup>4)</sup> Or .- Urt. Rl. Leubus Rr. 690.

Diese gekannt oder überlesen, so würde man sie damit verschont haben, zumal der König doch selbst ihre Privilegien bestätigt hätte. baten ihn bekhalb, wollte er bes Gotteslohns und ihrer unwürdigen Gebete theilhaftig werden, mit biefer ichnellen und eilenden Botschaft an den König, wofür der Landeshauptmann dem Bropfte zu Brechelshof sogar noch ben Botenlohn für die Beförderung bes Inventars nach Wien abgebrungen hatte, zu verziehen, bis sie einen neuen Abt aus ihrem Mittel gewählt, was spätestens innerhalb acht Tage geschehen werbe. Dann würde berfelbe entweder selbst ober durch Abgefandte zu ihm, bem Landeshauptmann, "verweilen" und mit ihres Landesfürsten und Stifters, bes Berzogs Friedrich, Rath bei bem Könige, soviel als sich zur Nothdurft geziemen will, befleißigen, um das Gestift bei seinen Begnadungen und Rechten zu erhalten. Sie hoffen, er, der Landeshauptmann, werde als der christliche Ritter, der Die Geistlichfeit sonderlich lieb hat, sie mit richtiger und tröftlicher Antwort nicht verlaffen und ihnen gründlich schreiben, mas fie bei biefem Sandel zu thun haben und ob er ben Boten nicht verziehen Bans von Seidlit hielt fich jedoch nicht für berechtigt, dem Wunsche des Konvents zu willfahren, sondern fandte das Inventar an den König mit eigenem Boten, "wie ich euch bann angezeigt". Darauf erhielt er von Ferdinand ben weiteren Befehl, barob zu fein, daß bis auf einen ferneren königlichen Entscheid alles unverrückt bliebe und fein Gingriff baran geschähe. Seidlit befahl beghalb am 13. Oftober 1534 (Dienstag nach Dionysii) ben beiben Klosterpröpsten zu Brechelwit und Neuhof, von bem Gut und Borrath in beiben Bofen, wie das Inventar mitbringt, nichts entwenden ober verrücken zu laffen. Sobald ber Abt hier oben, b. h. in ben Fürstenthumern Schweidnit-Jauer sein wurde, murbe er ihn die königlichen Befehle lesen lassen').

Wie aus dem Berhalten Dr. Riebischs zu entnehmen ist, hatte A. Ferdinand ihm bereits vor dem Ableben des Abtes Andreas den Befehl ertheilt, sein Ausmerken darauf zu haben, wenn der Abt von Leubus mit Tode abgehen würde, dies sogleich dem Rathe der Stadt

<sup>1)</sup> Lehnbuch, fol. 7.

Breslau anzuzeigen, damit letzterer in des Riebisch Beisein des Abtes Baarschaft und was er sonst zu Breslau hinterlassen, durch zwei oder drei aus dem Rathe, wie er, der König, es dem Rathe bereits auch früher geschrieben, inventirte, zuschlösse und versperrte. Als nun die Kunde von dem Ableden des Abtes nach Wien gelangte, errachtete es der König für nothwendig, am 3. Oktober seinen beiden Räthen Balthasar Promnit, Dompropst zum heil. Kreuz zu Breslau, und Dr. Riedisch seinen früheren Besehl in Erinnerung zu bringen, damit sie beide oder einer von ihnen, falls die Sperrung noch nicht geschehen wäre, mit Zuziehung des Rathes die Inventirung und Berwahrung vornähmen. Ferner sollten sie sich erkundigen, ob ein anderer Abt zu Leubus erwählt und ob nichts von des verstorbenen Abtes hinterslassenen Gütern im Fürstenthum Breslau oder anderer Enden verändert worden sei. Hierüber erwarte er ihren Bericht unter gleichzeitiger Mitsendung des Inventars').

Wir haben oben gesehen, daß ber energische und etwas gewaltsame Rentmeister Riebisch bereits vor dieser königlichen Erinnerung dem ihm wohlvertrauten Auftrag, als beffen Anstifter wir ihn vielleicht bezeichnen dürfen, nachzukommen bemüht gewesen ist. Raum erfuhr bas Kloster von biesem Vorhaben, als es sich mit der Bitte um Hilfe an Herzog Friedrich von Liegnit wandte. Diefer ichrieb auch barauf an Dr. Riebisch, ber inzwischen bas Gewölbe im Rlofterhause zu Breslau "mit Recht" b. h. gerichtlich gesperrt und bem inzwischen gewählten Abte (also nach Sept. 21) gemelbet hatte, wenn er bazu nicht fame ober schickte, wollte er bas Gewölbe öffnen laffen, Riebisch möchte gegen ben Abt nichts mit Gewalt vornehmen, sondern bie Sache ruhen laffen, bis ber Abt seine Beschwerbe und er als ber Stifter feine Rothdurft berhalben an ben Rönig hatten gelangen laffen, benn er verfähe sich, daß ber Rönig Abt und Konvent bei bemjenigen, wie die früheren Aebte, werbe bleiben laffen, wie J. R. Mt. bisber gethan und ihre Privilegien aufs neue bestätigt hätte 2).

Indessen das fürstliche Verwendungsschreiben verfing bei Dr. Riebisch nicht, vielmehr beharrte derselbe fest bei dem ihm gewordenen Auftrage,

<sup>1)</sup> Lehnbuch, fol. 2. 2) Ohne Datum im Lehnbuch, fol. 5.

die Inventirung nach Bermögen zu verfolgen. Um diese zu vereiteln, fiel ber neue Abt auf einen anderen Ausweg. Das Rlofter befaß nämlich unter ber Hauptmannschaft Breslau eine Anzahl Landgüter, wie ja auch in ber Stadt Breslau felbst ein Haus, welches ber Abt mit Schof und Bache wie ein anderer Burger halten mußte. nun fein Borganger Abt Andreas fich "von dem Lande entschlossen" und mit allen Landgütern zur Stadt gewandt hatte, fo begehrte Abt Johann vom Rathe, berfelbe folle in Ansehung bieses Umstandes ihn hierin bebenken und bie Beschwerung mit ber Inventirung, die wider feines Alosters Privilegien und Freiheiten sei und da biefe ber Rönig erft neulich felbst bestätigt hätte, nicht geschehen lassen, vielweniger follte der Rath felbst dabei sein, denn er erbiete sich, bei dem Ronige beswegen mündlich ober schriftlich vorstellig zu werden. Diese Einrede that der Abt zu den Verordneten des Rathes, als die Inventirung nun thatfächlich vorgenommen werden follte. Die Rathsherren versprachen auch diese Vorwendung an ben Rath zu bringen und ihm Bescheib zu geben. Mit diesem Auswege erklärte Dr. Riebisch sich einverstanden, wohl nur scheinbar. Ein ehrbarer Rath ware mehr Ansehens bei ber Rom. Rgl. Matt., meinte er, benn seine Berson. Buften fie es zu verantworten, stände er's wohl zufrieden. Er könnte es auch wohl leiben, wenn nur Wege und Beisen gefunden werden möchten, benn Herzog Friedrich hätte ihm beghalb geschrieben, fonderlich vor anderen Fürsten die Zeit, dieweil er im Lande gewesen, zu Diensten mare befliffen; auch bamit bas gemeine Befchrei geftillt wurde, da alle Welt spreche, niemand triebe die Handlung wider die Beiftlichkeit als er. Die Rathsmitglieder brachten jedoch dem Abte bie Antwort zurud, wohl in fein Orbenshaus zu Breslau, bie Hauptmannschaft wüßte ihn in feinem Wege wider ber Rom. Kgl. Mt. Mandat und Befehl in diesem Falle zu handhaben. Für ihre Berfon wollten fie es viel lieber ledig fein und umgehen, fie konnten und wagten aber nicht, J. Mt. defhalb auf fich zu laben. Da suchte ber Abt eine neue Ausflucht. Er hatte Bericht erhalten, daß fie bei ber Stadt ein Privilegium hatten, wer nicht rechtflüchtig und Recht Teiben könnte, bem folle man seine Guter nicht sperren noch inventiren. Er ware aber baselbst belehnt, also wolle er sich auch bieses Privi-

legiums getrösten. Man gab ihm zur Antwort, ihr Privilegium wäre auf Bürgerrecht und nicht auf bergleichen Güter. Nun stellte ber Abt an ben Rath bas Ansinnen, diefer möchte doch ben Dr. Riebisch in seinem Namen bitten, bieweil bieses ihrer Stadt Privilegium ihm in biesem entfallen follte, b. h. auf ihn keine Unwendung haben follte, daß die Anventirung ihren Anstand gewönne, bis er sich bei Herzog Friedrich Raths erholt hätte, ob er sich auf sein Recht, seine Privilegien und Gerechtigkeit berufen follte ober nicht. Während dies noch behandelt wurde, hatte Riebisch inzwischen ben Rreuzpropst Balthasar Bromnig tommen laffen, und beide verhandelten draugen lange mit den Rathsherren wegen dieses Anstandes. Darauf gingen fie beide zu dem Abt herein und wiesen auf die ihnen vom Könige gegebene Instruktion Der Propst suchte alsbann ben Abt in gutem mit vielen Worten jur Nachgiebigkeit zu bereden. Die Rom. Rgl. Mt. ware ein Schut und Schirm ber Beiftlichkeit aller Rirchen und Religion. follte fich doch in die Anventirung nicht so widerstrebend einlassen, das wolle er ihm zum getreulichsten gerathen haben, denn es wären viele Pralaten und Pralaten bie Zeit gewesen, ba er mit bem Berrn Bischof von Wien umbergezogen, die die Schlüffel S. G., dem Bischofe, zugestellt und ihre Bereitschaften alle angezeigt mit Erbietung, biefelben mehr zu beffern als zu schwächen, denn Ihre Mit. nahme diefe Inventirung auf keine andere Wege vor sich benn auf diese: bieweil große Beränderungen in Rlöstern erwüchsen, daß an etlichen Orten bie Pralaten mitsamt ihren Schafen herausgingen, so wolle Ihre Mt. wissen, wie es um ber Rlöster Büter stände, damit das Geistliche nicht auf das Weltliche gewendet würde. Der Abt antwortete darauf: Es ware, Gott habe Lob, wohl zu banken, bag bie Rom. Rgl. Mt. bies driftliche Gemuth zur Erhaltung ber heiligen driftlichen Kirche allzeit gehabt und noch vollkommen hätte. Er wolle fich, ob Gott will, nach Bermögen seiner Gibe und Pflicht, so er bem Orben gethan, also verhalten, daß Ihre Mt. und männiglich ein gutes Gefallen baran tragen sollten. Aber er mußte in dieser geschwinden Reit in diese Inventirung nicht zu verwilligen. "Wo er sich des begäbe, so achte er, S. F. G. Herzog Friedrich, als ber Fundator und Stifter, folle mehr Fug und Recht haben zu inventiren und gnäbige Ginschauung zu haben, als die Röm. Kgl. Mt., dieweil das Stift in J. F. G. Landen gelegen. S. F. G. hätten auch solches nie von dem Kloster angemuthet und beziehrt und hätten sich auch in seiner Erwählung gnädiglich verhalten."

Dieses letztere Ausspielen bes Herzogs Friedrich als bes eigentlichen Landesherrn, dem die Juventirung überhaupt dann zustehen
würde und nicht dem Könige, mochte auf die beiden kgl. Kommissare
einen üblen Eindruck gemacht haben; sie erklärten kurzweg, sie wollten
inventiren. Darauf gab der Abt zur Antwort, sie möchten es doch
thun, er hätte aber keine Schlüssel; wollten sie es thun, so müßte es
mit Aexten oder Hämmern geschehen. Er wollte aber protestirt und
angezeigt haben, daß er auf seine Pflicht daß seine in dieser Handlung
gethan habe und an gebührlicher Stelle, wo er's zu Rathe würde,
bei dem Bischose (zu Breslau?) als dem odersten Prälaten und Herrn
diese Gewalt beklagen werde. Nach dieser Auseinandersetzung kamen
die Rathsherren wieder zu dem Abt und melbeten ihm vertraulich,
daß der Rath mit der Inventirung dis auf nächsten Freitag würde
still halten; wenn er sich inzwischen bei Herzog Friedrich Raths erholen wolle, so stände das in seinem Gesallen 1).

Sogleich schickte auch Abt Johann an den Herzog einen ausführlichen Bericht über all diese Vorgänge mit der Bitte um seinen Rath, "damit er mit dem fürstlichen Gestift in weiterer Gefahr nicht stehen dürse"<sup>2</sup>).

Der Rath des Herzogs Friedrich liegt nicht vor. Die Inventirung unterblieb aber vorläufig, das Gewölbe blieb aber auch versiegelt.

Abt Johann führte nun auch seine wiederholt ausgesprochene Absicht, bei K. Ferdinand direkt wegen der Sperrung und Inventirung von Klosterbesitz vorstellig zu werden, aus. Um 1. November 1534 (in festo omnium sanctorum) versaßte er eine Eingabe: Da er trot allem Anhalten bei dem Landeshauptmann Hans v. Seidlitz und bei Dr. Riedisch, die auf kgl. Befehl des verstorbenen Abtes zu Leubus Habe und Güter inventiren, verarrestiren und verpettschiren sollen,

<sup>1)</sup> Im Breslauer Rathsarchiv habe ich über biese ganze Angelegenheit nichts finden können.

<sup>2)</sup> Cop. coaev. ohne Datum im Lehnbuch, fol. 2b-4b.

Diese Inventirung samt bem gethanen Arrest aufzuheben, ohne Ihrer Rgl. Mt. Berwilligung nicht habe erlangen können, so bitte er ben Rönig, dies jenen anzubefehlen, dieweil folches, solange das Rloster stehe, nie geschehen sei, damit er als der neue Abt, der nach Brauch und Recht des Ordens gewählt und bestätigt, in des verstorbenen Abtes Güter, die ihm und seinem Konvent von Recht zuständig, tommen könne und fie in feine und feines Konvents wirkliche Possession und Gebrauch erlangen moge, wie er benn gar feinen Zweifel habe, 3. R. Mt. werbe fich als ber hochberühmte König und Herr ihm und seinem Konvent hierin anäbiglich erzeigen, auch fie beibe bei bes Rlosters Brivilegien und Freiheiten, die von Raisern und Königen ausgegangen und von ihrer Ral. Mt. aufs neue bestätigt worben feien, gnäbiglich verbleiben laffen. Er ware auch erbötig, fich mitsamt seinem Konvent allwegs ganz unterthänig zu verhalten, auch all basjenige zu thun, mas andere Aebte und Stände in Schlesien thun "So wird es Gott ber Allmächtige, ben ich famt meinem Ronvent für E. R. R. Mt. mit allem Fleiß zu bitten nicht unterlaffen will, hier und bort ewiglich belohnen. Will mich hiermit E. R. R. Mt. gang unterthäniglich empfohlen haben."

Der Ton dieses Schreibens war eigentlich doch recht kurz ansgebunden gehalten und es durfte sehr fraglich erscheinen, ob solch Pochen auf das Ordensrecht einem Herrscher wie Ferdinand gegensüber angebracht war.

Mit der Ueberhändigung des Schreibens in Wien wurde der Alostervogt Friedrich von Kanis betraut. Derselbe nahm auch ein Berwendungsschreiben des Herzogs Friedrich mit. Da der neue Abt von Leubus ihn als seinen Landesfürsten, Stifter und Erbherrn dienstlich gebeten habe, wegen der Aushebung der Inventirung und des geschehenen Arrests um Berwendung bei J. K. Mt. vorstellig zu werden, er auch solches unterthäniges Ersuchen, auch sonst der Billigsteit nach nicht habe abschlagen mögen, so thäte er dies hiermit '). Dies geschieht nun im Weiteren mit fast genau denselben Worten, die der Abt in seinem Gesuch verwendet hat, sodaß es auf der Hand liegt,

<sup>1)</sup> Lehnbuch, fol. 5/6 b.

daß auch des Abtes Schreiben seinen Entwurf in der fürstlichen Kanzlei erhalten hat. Der Ton entsprach ja auch vollkommen der stolzen, hochschrenden Art Herzog Friedrichs. Die Antwort von Ferdinand erhielt Friedrich erst 13 Jahre später bei der Gesammt-abrechnung zwischen beiben.

Es gelang auch bem Klostervogt R. Ferdinand selbst zu sprechen, allein eine Entscheidung vermochte er nicht zu erzielen. Er kehrte unverrichteter Sachen wieder heim. Ziemlich lange mußte fich Abt Johannes auf eine Antwort gedulden. Da schrieben ihm aus Breslau am 14. Dezember 1534 die beiben fol. Kommiffare, sie hatten vom Könige ben Befehl erhalten, mit ihm in der bewußten Angelegenheit weiter zu verhandeln; er möchte defhalb auf Sonntag nach Weihnachten (Dezember 27) in Breslau sich einstellen und am Montag bes Handels gewarten 1). Der Abt stellte sich auch ein. Die beiben Rommiffare überreichten ihm zunächst das an Abt und Konvent gerichtete Antwortschreiben des Königs dd. Wien, den 21. November 1534 auf die Supplit bes Abtes vom 1. November. Darin beschied ber König Abt und Konvent nun dahin, daß er Balthafar Promnig, Hans Seidlit und Beinrich Riebisch den Befehl ertheilt, die Sandlung vorzunehmen und Ausrichtung zu thun; defhalb begehre er mit Ernst von Abt und Konvent, auf solche Handlung und in dem, mas seine Bevollmächtigten von seinetwegen von ihnen begehren werden, sich gehorsam, unterthänig und unwiderspenstig zu halten und zu erzeigen, barin versehe er sich zu ihnen ungezweifelt und in alle Wege, als er ihr und bes Gotteshauses gnäbigfter Rönig und Bogtherr fein und bleiben wollte 2).

Man kann sich die Bestürzung des Abtes, als er dieses ernstgemessene Schreiben K. Ferdinands zu lesen bekam, vorstellen. Die Antwort war ebenso schneidend wie unehrerbietig die Supplik des Abtes gewesen war. Auch der Prätensionen seines Landesherrn, zu dem er seine Zuslucht genommen hatte, war darin mit keiner Silbe erwähnt worden. Aber es war an dem noch nicht genug. Die beiden Kommissare

<sup>1)</sup> Lehnbuch, fol. 7b.

<sup>2)</sup> Lehnbuch, fol. 8 und Cop. coaev. i. F. Wohlau X. 2. d.

Promnit und Riebisch legten ihm einen Entwurf vor, nach dem Abt und Ronvent fich gegen ben Ronig folgendermaßen verschreiben follten. Da der verstorbene Abt Andreas dem Gotteshause in viel Wege nicht allein bes Gotteshauses Freiheiten, Privilegien und Gerechtigkeit, sondern auch bemselben zum Abbruch der Rirche Rleinodien, Baarschaft und andere des Gotteshauses Guter mighandelt, beghalb fei die R. R. Mt., ihr allergnädigster Herr, als oberfter Herzog und Vogt der Gotteshäuser in Schlesien, verursacht worden, alsbald nach Abfterben bes vorigen Abtes alle und jede bes Gotteshaufes Güter, sonderlich von fahrender Sabe, Baarschaft und Rleinodien in Arrest und Berbot zu legen, auch inventiren und versecretiren zu lassen, damit das Gotteshaus nicht noch zu größerem Abfall gebracht werde. "Und aber Ihre R. Mit. auf unfer unterthänig bemuthig Anlangen uns nachfolgend dieselben alle und jegliche Güter frei wiederum aus bem Arrest ledig und jugestellt, bis auf bas Gewölbe in unserem Saufe zu Breslau, welches noch nicht besichtigt ober inventirt worden ift und J. Mt. daffelbe nachmals zu besehen verordnet hat, daß wir barauf hochgebachter Rgl. Mt. bemüthiglich zusagen und versprechen, wiffentlich in Kraft biefes Briefs, alfo daß wir von benfelben bes Gotteshauses Leubus liegenden Gutern, Gulten und Ginkommen, teins ausgenommen, außer Ihrer Agl. Mt. Wiffen, Bugeben und Erlauben nicht verändern, verfaufen oder verwenden noch diefelben niemand zu Gefallen verpfänden noch in Burgschaftsweise verschreiben sollen noch wollen in keinerlei Beise noch Bege ungefährlich. Urfunde dieses Briefes, der mit unseren des Abts und Ronvents beiber vorgebruckten Siegeln verfertigt und gegeben ift" 1).

Einen solchen Revers auszustellen, weigerte sich jedoch Abt Johannes aufs entschiedenste; dadurch wäre er schon in unheilbare Feindschaft mit Herzog Friedrich gerathen, dem er damit auch die Herrschaft über das Stift Leubus gleichfalls aberkannt hätte, zu geschweigen daß er dadurch auch seine Ordensvorschriften verletzt hätte. Als er bei seiner Weigerung beharrte, wurde jetzt das Gewölbe in seinem Alosterhause zu Breslau ohne weiteren Aufschub geöffnet, alles, was darin

<sup>1)</sup> Lehnbuch, fol. 8b/9.

war, besichtigt, inventirt und jegliches Ding nach seinem Werthe aufgezeichnet; alsbann wurde das Gewölbe wieder zugeschlossen, Schloß und Thur sorgfältigft versecretirt und besiegelt 1).

Nach diesem Vorgang fette fich Abt Johann sogleich zu einem Schreiben an Ferdinand nieder. Beil ber Ronig von ihm und seinem Konvente eine folche Berschreibung mit fo großem Ernste begehrte, so ware er erbötig, soviel in diesem Fall er ohne Borwissen seines Ordenshauptes von Cifters zu thun Fug und Macht habe, Ihrer R. R. Mt. biefe Vorschreibung von ben Gutern, die er und fein Ronvent von der R. R. Mt. zu Leben empfängt, von sich und dem Konvent auszugeben. Bas aber bie Güter betreffe, die er und ber Konvent unter Herzog Friedrich liegen habe, bavon er bem Herzoge als bem Stifter Gib und Pflicht gethan, Diefer Guter halber könne er sich hinter bem Berzoge als bem Stifter und solcher Büter Lehnsherrn in feine Berschreibung einlassen, in ber Zuversicht, daß der König ihm nicht gönnen werbe, daß er als armer Unterthan etwas handeln und thun folle, das seinen Giben und Pflichten zuwider und entgegen sein wollte. Weiter bat er bann abermals, ben Arrest und die Inventirung, da bies ja nach des Königs und ber Rommiffare Beugniß bem Rlofter nur jum besten geschehen, aufzuheben 2).

Jest wurde auch für seinen Leubuser Kollegen der Abt von Heinrichau thätig, der in guten Beziehungen zum einflußreichen Bischof von Wien Johann Fabri stand. Derselbe schrieb ihm auch am 21. Januar 1535 aus Wien, er habe gar treulich und gern verholsen, daß dem Herrn Abte zu Leubus all seine Dinge zu Breslau eröffnet.). Der Heinrichauer Abt möchte dies dem Leubuser anzeigen mit dem Erbieten, daß er, der Bischof, wo er könne, dem Abte von Leubus Förderung thun werde.). Allerdings umsonst war die Beihülse des Herrn Bischofs von Wien nicht zu haben. In einem Beizettel theilte er nämlich dem Abte von Heinrichau mit, daß er hundert Dukaten

<sup>1)</sup> Lehnbuch, fol. 7b.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 30. Dezember 1534 (Mittwoch nach dem heil. Christage 1535) im Lehnbuch, fol. 9/10.

<sup>3)</sup> Es war allerdings eine falsche Nachricht.

<sup>4)</sup> Es folgen dann noch kurze Rachrichten über Grüffau und den Wopwoden.

entliehen habe, die er aus dem Ginkommen und aus seiner Prabende des Archibiakonats zu Breslau 1) zu bezahlen gehofft hätte, ba ihm bies aber nicht möglich ware und er gern Glauben halten wollte, nämlich auf feine Bahlungspünktlichkeit, so mochte ber Abt in der Stille doch mit bem Abte von Leubus handeln, daß biefer ihm diefe 100 Dukaten Der Abt von Leubus bedankte fich barauf in seinem Antwortschreiben bei bem Beinrichauer Abte für bie aufgewendete "Wollte Gott, daß es dermaßen, wie uns E. Q. schreiben, wäre ausgerichtet, sollte uns und unserem Kloster ein großer Troft Seinen Ammachtmann Friedrich von Kanit hatte er nach Breslau abgefertigt, die ihm zuständigen Briefe von den fgl. Rommissaren anzunehmen, daß er gewahr werbe, mas sie in sich haben. Die hundert Dukaten konnte er nicht geben; was wurde dies auch bei dem Rönige und an anderen hohen Stellen, bahin er verbunden, für einen Unglimpf und Nachtheil geben! Meinte jedoch sein Beinrichauer Mitbruder, daß man den Bischof von Wien auf dieses Mal mit einer folchen Summe Gelbes nicht laffen follte, fo möchte er boch bas Beld auslegen und ben Berforg von bem Bischof annehmen. hoffe, wenn er länger im Regiment bliebe und in besserem Vorrath wäre, das Geld zurückgeben zu können. Er möchte ihn aber bei bem Bischofe aufs glimpflichste empfehlen 2).

Inzwischen hatte Dr. Riebisch bem Abte von Leubus wieder ein Schreiben in Angelegenheit der Eröffnung des Gewöldes zu Breslau und der Berschreibung, welche der Abt wegen der Nichtveränderung der Alostergüter geben sollte, zugeschickt. Nicht ohne Genugthuung berichtete ihm Abt Johann in Erwiderung, daß er sein Obliegen unmittelbar an den König selbst habe gelangen lassen und durch die Bermittlung des Abtes von Heinrichau von des Königs Kath und Diener, dem Bischose von Wien, ein Schreiben (vom 21. Januar) ershalten hätte, das er zur Kenntnissnehmung dem Dr. Riebisch mit überssandte. Es war wohl eine kleine Bosheit, wenn er gleichzeitig die Erwartung aussprach, daß der Bischof auch ihm, dem Dr. Riebisch, einen schristlichen Bericht gethan hätte, wonach also die Sperre aufs

<sup>1)</sup> Bgl. Kaftners Archiv I, 278. 2) Lehnbuch, fol. 10 b/11 b.

gehoben werden sollte. Im Uebrigen erbot er sich, die Berschreibung, natürlich die von ihm entworfene, zu vollziehen und dem Dr. Riebisch zuzustellen, von der er die Erwartung aussprach, daß Riebisch ihr ein guter Förderer und Berfüger sein wurde'). Riebisch begnügte sich bamit, ben Empfang biefes Schreibens am 12. April zu bestätigen und fühl zu erwidern, daß er von dem Bischofe, noch vielweniger von bem Rönige irgend ein Schreiben ober ferneren Bericht, bann guvor geschehen, empfangen hätte. "Derhalben e. E. zu bedenken, mas ich mich weiter begeben könnte, bann ich mich zuvor erboten und e. E. angezeigt" 2). Balb barauf mar Riebisch wieder in ber Lage, ein tal. Schreiben bem Abte zu übermitteln. Welches ber Inhalt war, ist nicht ersichtlich; es scheint, daß der Rönig von dem Kloster ein Darlehn verlangte, benn am 14. März (Sonntag Judica) antwortete ber Abt: "auf welches (Schreiben) wir, wie unfere Nothdurft erfordert, mit Ihrer R. Mt. ferner unterthäniges und bemüthiges Fleißes zu handeln verschafft und zu Ihrer Mt. geschickt haben. Derhalben ift unsere freundliche und fleißige Bitte, Euer Geftrenger wolle solches Berzugs feine Beschwer tragen. hoffen, es werde Ihrer R. R. Mt. zu keinem Abbruch gelangen, bieweil wir solche des Klosters Sabe und Baarschaft noch nicht in unsere Hände und wirkliche Possession überkommen, sondern sobald wir wiederum eine Antwort von J. R. R. Mt. durch unseren Geschickten erlangen, wollen wir e. Herrschaft mit richtiger und genugsamer Antwort nicht verziehen" 3).

Da die Sache aber nicht vorwärts ging, hielt der Abt es für das Beste, abermals in Wien direkt vorstellig zu werden. Vollmacht hierfür erhielt der Licentiat Daniel Stange von Stohnsdorf unter dem 19. Mai 1535. In der Supplik, die Stange überreichen sollte, hob der Abt hervor, daß er disher die Aushebung des Arrests troß aller Gesuche beim Könige und den Kommissaren nicht habe erlangen können, da er die Verschreibung nicht unterzeichnen wollte. Er übersende nun eine abgeänderte Verschreibung in der Hofspung, daß diese die Genehmigung des Königs und damit die Aushebung des Arrests auf das Gewölbe zu Breslau erlangen würde. Die Supplik wurde

<sup>1)</sup> a. a. D. fol. 12. 2) a. a. D. fol. 12b. 3) a. a. D. fol. 13.

bei Hofe dem Stange zurückgegeben mit dem Vermerk "Ad cameram. Die Röm. K. Mt. will dieser Sachen halben Ihrer Mt. Kentschreiber in Schlesien Dr. Heinrich Riebisch, der jetzo an Ihrer Mt. Hofe ist, Befehl geben, hierin zu seiner Ankunft in Schlesien von Ihrer Mt. wegen zu handeln und Bescheid zu geben. Wien den 18. Juni 1535."

Mit diesem Bescheibe beruhigte man sich in Leubus. Der Abt hatte es ohnedies für das Bortheilhafteste erfannt, von feiner Seite aus teine weiteren Schritte zu thun, sondern die Sache auf fich beruhen und damit versumpfen zu laffen, in der ganz richtig gegründeten Ansicht, daß Zeit und Umftanbe bann bas Ihrige ichon beitragen Den Wiener Sof qualten jest andere Sorgen, als ber Streit um die Oberherrschaft über das Rlofter Leubus und die Hinterlassenschaft bes lett verstorbenen Abtes. Dessen war auch Dr. Riebisch inne geworden. Durch gute Freunde ließ er bei dem Abte von Leubus vertraulich vermerken, besgleichen um Mitfasten 1536 (März 7) bei bem Rlofterschaffer zu Breslau, wenn ber Abt ihm etliche Manbeln Holz im "Lanewalde" schenken wollte, bann wollte er fich bemühen, die Sache bei bem Ronige babin auszurichten, bag bas Bewölbe eröffnet und dem Klofter die Sabe unverhindert wieder zugestellt würde. Das bewilligte ihm ber Abt und barauf wurde bas Gewölbe geöffnet und bem Geftift alles wieder zugestellt. Go ftellt wenigstens unfer Berichterstatter') ben Berlauf bar. Jedoch mußten Abt und Konvent einen Revers, ähnlich dem vom Dezember 1564 ausstellen, nur daß jest speziell von den Gütern gesprochen wurde, die das Kloster direkt von dem Könige und der Krone Böhmen zu Lehen hatte; also die Alostergüter unter Herzog Friedrich von Liegnit waren hierbei ausgeschieden. Dieser Revers wurde bann auch am 17. Mai (Mittwoch nach Cantate) 1536 in doppelter Ausfertigung gegeben, einmal auf Bapier mit ber Abtei aufgebrücktem Contrafiegel und zum andern auf Pergament mit der Abtei und bes Konvents großen anhangenden Siegeln 2).

Martin Sebaftian Dittmann vermerkt hierüber in seiner Chronik ber Aebte von Leubus 3), Abt Johann V. habe "zu Anfang seiner

<sup>1)</sup> Lehnbuch, fol. 15. 2) Lehnbuch, fol. 16.

<sup>3)</sup> Abgebr. in ber Schles. Beitschr. Bb. I. 284.

Regierung eine schwere Attion bekommen, nachbem Ihre Kgl. Mt. all und jedes des Stifts Vermögen hat sperren und inventiren lassen, jedoch selbige zum glücklichen Ausgang gebracht, daß ihm alles und jedes ist wieder ausgefolgt worden gegen einen Revers, daß er nichts böslich davon verwenden, weder des Stifts Güter verkaufen, versehen oder welcherlei Weise verschreiben wolle".

Am 19. November 1539 verschied Abt Johann V. von Leubus. Ihm folgte am 17. Dezember Abt Johann VI., bisher Propst von Seitsch'). Dieser regierte bis 1552, ohne daß wir von einem Einsschreiten bes Königs wegen ber Inventur ber Verlassenschaft bes Vorgängers etwas hören. Erst unter seinem Nachfolger Abt Georg brach ber Streit von Neuem aus.

# 2. Herzog Georg II. von Brieg und die geistlichen Güter in seinen Landen. 1548—1558.

Frühzeitig hatte sich Herzog Friedrich II. zur evangelischen Lehre bekannt, die auch in seinen Landen rasch allgemeine Verbreitung sand, obgleich in seinem Fürstenthum Brieg der Grundbesitz sast zu einem Drittel in den Händen katholischer Klöster und Prälaten war und blieb<sup>2</sup>). Das von seinen Vorsahren gegründete Hedwigsstift zu Brieg zog er ein, aus dessen Einkünsten später sein Sohn, Herzog Georg II., das Brieger Gymnassium erbaute und zum Theil sundirte<sup>3</sup>). 1544 nahm er von dem Strehlener Klarenkloster und dessen Gütern Besitz, soweit sie innerhalb seines Fürstenthums lagen<sup>4</sup>), während König Ferdinand auf die übrigen Einkünste und Besitzungen Beschlag legte<sup>5</sup>). Jedenfalls muß er aber dem Brieger Herzoge die Besugniß, das

<sup>&#</sup>x27;) Wahlurkunde dd. 1539 fer. quarta post Lucie im Bresl. Staatsarchiv Urk. Leubus 711. — Dittmanns Chronik giebt irrig den 19. als Wahltag an. Itspr. I. 285.

<sup>2)</sup> R. F. Schonwalber, Die Biaften gum Briege II. 54.

<sup>3)</sup> Ebendaf. S. 59.

<sup>4)</sup> Schönwälder, a. a. D. S. 65 ff. und 121.

<sup>5)</sup> Görlich, Gesch. der Stadt Strehlen, S. 172. — 1546 August 6 besiehlt K. Ferdinand dem Breslauer Rathe, die 22 Mt. jährliche Zinsen des Strehlener Rlosters nicht dem Herzoge von Liegnitz, sondern seinem (des K.) Sekretär Chrysogonus Dietz jährlich auszuzahlen. — Or. im Bresl. Stadtarch. N 15c.

Strehlener Rlofter mit Bubehör einziehen zu können, beftritten haben 1), benn erst als Herzog Georg 1549 ihm 14000 Thir. vorstreckte, gab ber König bem Herzoge bie Genehmigung, die Strehlener Rloftergüter, so viel beren im Brieger Fürstenthum gelegen und von seinen Vorfahren und beren Unterthanen fundirt, auch von Herzog Friedrich eingezogen, ohne alle Rechenschaft als sein eigen Gut zu nuten, jedoch nur als Pfandbesit bis zur Wiedererlegung der Pfandsumme 2). Diefer Umftand, sowie die Worte ber Berpfändungsurfunde vom 5. März 1549 zeigen beutlich an, daß Ferdinand fich als ben eigentlichen Herrn ber geistlichen Güter ansah, und daß Herzog Georg bies auch zugeben mufite, sonst ware er boch nicht auf biefen Bakt ein-Allerdings hatte Ferdinand ben hochgemuthen Herzog Friedrich II. und beffen Söhne die oberlandesherrliche Macht und Ungnade in vollem Mage empfinden laffen. Die Erbverbrüderung von 1537 mit Brandenburg wurde für null und nichtig erklärt troß ber entgegenstehenden klaren Privilegien. Berzogs Friedrichs Söhne, Friedrich III. von Liegnit und Georg II. von Brieg, mußten vor ihrer Belehnung durch Revers der Erbverbrüderung ausdrücklich entfagen, wie auch alle ihre Nachfolger 3). Ferner erzwang Ferbinand die bauernde Erhebung eines tgl. Biergelbes auch in ben mittelbaren Landen und verfette dem greifen Berzoge Friedrich noch einen weiteren empfindlichen Schlag, indem er beffen Liegnipsche Groschen verbot und ihm die Ausübung feines Müngregals in einer Form untersagte, die ihre Wiederaufnahme gang in bas Belieben des Oberlandesherrn fette 4).

Auch wegen des Karthäuserklosters vor Liegnit, das Herzog Friedrich 1540 einzog b), war er mit K. Ferdinand in Auseinandersetzungen, wie sich aus späteren gelegentlichen Erwähnungen ergiebt b), gerathen.

<sup>1) &</sup>quot;Damit das Geiftliche nicht auf das Weltliche gewendet werde", f. o. S. 118.

<sup>2)</sup> Dies geschah 1628, Schönwälber, a. a. D. S. 122.

<sup>3)</sup> Schönwälber, S. 79 und S. 100.

<sup>4)</sup> Friedensburg, Cod. dipl. Sil. XIX. 39 u. 123 ff. — Erft 1601 wurde bem Herzoge Joachim Friedrich von Liegnitz-Brieg die Münzprägung unter beschränkenben Bedingungen von Kaiser Rudolph wieder gestattet. Ebenbas. S. 125.

<sup>5)</sup> Wahrendorf, Liegnitische Merkwürdigkeiten, 1724, S. 89/90.

<sup>6)</sup> S. 3. B. am Schluß diefer Arbeit.

Balb gaben auch Streitigkeiten zwischen Bergog Georg II. und ben in seinem Fürstenthum Brieg poffessionirten fatholischen Stiftern bem R. Ferdinand noch weiter Gelegenheit, bem Berzoge seine in Anspruch genommenen Gerechtsame zu beschneiben und ihm gegenüber bie königlichen Rechte zu begründen. Um 8. Juni 1548 befiehlt er ihm, eine von seinem Bater, Berzog Friedrich, beschlagnahmte Summe von 800 ungarischen Gulben, auf welche ber oberfte Meister bes Johanniterpriorats zu Böhmen als Ordensaut Anspruch erhob. niemanden auszugeben, sondern bei sich liegen zu lassen, ba er, ber Rönig, endlich gesonnen sei, hierin gebührliches Ginsehen zu haben, bamit bemjenigen, bem bas Gelb billig und von Rechtswegen gebühre, erfolgen möge 1). Es war natürlich, daß die evangelisch gewordenen Bewohner die an die katholischen Stifter und Brälaten fälligen Renten und Zinfen nur wiberwillig und faumfelig bezahlten. Als baber bas Sanbstift zu Breslau hierüber bei bem Ronige Beschwerde erhob, erflärte Ferdinand am 22. März 1549 bem Herzoge, dies nicht ferner ruhig ansehen zu können als oberfter Herzog in Schlesien, ba bies zu Tilgung und Untergang bes göttlichen Lobes sammt' ber driftlichen Religion gereiche. Der Herzog sollte baber seine Unterthanen zur Erfüllung ihrer Berpflichtungen anhalten. "Im Fall aber, ba Du hierin unferm Befehl zuentgegen nachläffig handeln und obgenanntes Bestift zu bem Ihren nicht verhelfen thätest, wurden wir verursacht, felbst ben Ernst vorzumenden, damit die Geistlichkeit ihre gebührenden Buftanbe bekommen und wir ferner unangelangt bleiben möchten, hierum Dich des Gehorsams erzeigst. Das alles ift unsere ernstliche Meinung"2). Selbstverständlich war ber Abt vom Sanbstift beshalb nicht von der üblichen Lehnspflicht gegen die Landesobrigkeit wegen feiner im Fürstenthum Brieg gelegenen Güter entbunden. Go ichrieb bieferhalb am 19. August (Mittwoch) nach Mariä Himmelfahrt) 1551 ber im Borjahr neugewählte Abt bes Sandstifts, Belias Schwanberg, an Herzog Georg, er hatte fich erfundigt, wann er bei ihm nach altem Gebrauch und Gewohnheit seines Stifts die Leben suchen und J. F. G. für seinen Landesfürsten und Herrn erfennen und annehmen könne.

<sup>1)</sup> Or. i. LBW I. 84. c. 2) Or. i. F. Brieg X. 8. h. Beitichrift b. Bereins f. Geschichte u. Alterthum Chlesiens. Bb. XXXIIL

Da ber Herzog sich inzwischen nach Glogau begeben hätte und der Lehnstermin sich fast seinem Ende neigte, so frage er an, ob er solche Lehnsuchung bei des Fürsten Statthalter zum Brieg thun solle oder ob er zu ihm nach Glogau oder anderswohin kommen solle, damit er sich als der Gehorsame gegen J. F. G. erzeige, denn daß er J. F. G. solange hierin nicht ersucht, sei gewißlich nicht vorsäslich oder aus Muthwillen, sondern aus ehehaften Ursachen und Berhinderung gesichehen. Der Herzog beschied den Abt dahin, daß er in seinem Hossager die Lehnsuchung von ihm annehmen wolle. Daraushin dat Abt Helias am 2. September (Mittwoch nach Johannis Enthauptung) 1551 ihm die Tagsahrt anzusesen.

Wie ernst Georg anderseits die ihm zustehenden Rechte auch von den Unterthanen der katholischen Geistlichkeit und von dieser selbst gewahrt wissen wollte, zeigt folgender Borfall. 1549 hatten die Unterthanen des Abtes von St. Bincent in Arnsdorf bei Stannowiß, Kr. Ohlau, sich geweigert, die Netze mit den herzoglichen Jägern zu stellen, und bei ihrer Berantwortung vor dem herzoglichen Kämmercr zu Ohlau sich auf den Besehl ihres Abtes berusen. Daraushin sorderte Herzog Georg den Abt auf, seine Güter im Herzogthum zu verkausen und mit tüchtigen Leuten zu besetzen, welche ihm als ihrem Fürsten geshorsamten. Der Abt bestritt jedoch, seinen Unterthanen etwas verboten zu haben, was sie dem Herzoge schulbeten.

Bon ber Umlage nicht allein ber zum Besten bes ganzen Lanbes Schlesien und bes Königs von den Fürstentagen bewilligten Steuern, sondern auch der vom Brieger Landtage zum Besten des Herrschauses gewährten Beihülfen wollte die im Brieger Fürstenthum angesessene katholische Geistlichkeit unter Berufung auf ihre Privilegien befreit bleiben. Dies gab zu vielen Frrungen und Spänen Anlaß, vornehmlich mit den beiden Breslauer Domstiftern St. Johannis und zum hl. Kreuz. Die von K. Ferdinand zur Beilegung verordneten Kommissare, die königlichen Käthe Joh. Gutschaller und Dr. Georg Mehl von Strehliß verglichen, daraushin am 11. Juni 1550 beide

<sup>1)</sup> Or. i. F. Brieg X. S. h. 2) Or. cbenbas.

<sup>3)</sup> Schönwälber, a. a. D. S. 123.

Stifter mit Bergog Georg bahin: Der Bergog folle beibe Stifter sammt beren Unterthanen in Schutz und Schirm halten und haben. Sollte er fünftig in ehehaften und hochwichtigen Sachen von feinen getreuen Unterthanen eine Steuer und Beihülfe begehren und fie auf gemeinem Landtag erhalten, fo follen ber beiben Stifter Unterthanen, fo unter Des Herzogs Landesobrigfeit gelegen, falls ber Herzog die beiben Stifter barum ersucht, für ihren Antheil in ben gemachten Ueberschlägen und Schatungen auf Anweisung ber Stifter mitleiben, jedoch nicht aus schuldiger Pflicht, sondern aus Gutwilligkeit und unbeschadet ihrer Privilegien, und alles bies foll in ber Stifter gutem Willen liegen. Wenn aber andere gemeine Landesbürben, wie fie Namen haben mögen, auferlegt werben, follen die geiftlichen Unterthanen ohne fonderliche ehehafte Roth und ohne des Landes ober des Beichbildes, in welchem die geiftlichen Güter gelegen, Bewilligung nicht leiben, mas auch mit ber Pralaten Vorwiffen und Willen gefchehen folle, jedoch unschäblich' eines Jeben Freiheiten, Recht und Gerechtigkeiten 1).

Hatte Herzog Georg von Brieg sich zu einem Abkommen mit ben beiden Breslauer Stiftern bereit finden lassen, so war sein Bruder, Herzog Friedrich III. von Liegnit, der in gleicher Lage sich befand und gleichfalls eine Aufforderung zur Betheiligung an den Bergleichsverhandlungen erhalten hatte, diesen ohne jede Entschuldigung sern geblieben. Die Bikare bes Breslauer Domstiftes klagten überdies, daß ihnen aus Herzog Friedrichs Landen seit 3 Jahren bereits keine Gefälle mehr entrichtet worden wären. Ferdinand befahl ihm deßhalb

<sup>1)</sup> Cop. coaev. i. LBW I. 84. c. Untersiegler waren Bischof Balthasar von Breslau, Oberster Hauptmann in Ober- und Nieder-Schlesien, beide Kapitel und Herzog Georg. — Bid. v. F. 1593 i. Urf. LBW Nr. 297. — Ueber Umlagen aus späterer Zeit 1568 ff. siehe Beläge i. LBW I. 84. e. — 1569 Juli 23 ersucht das Kapitel unter Darlegung der allgemeinen Nothlage, ihre Unterthanen mit der allgemeinen Anlage zu verschonen. Das Kapitel wäre ohnehin exemt nach ihren Privilegien von Alters her gewesen. Es, das Kapitel, müßte sammt seinen Unterthanen überdies neben den anderen Fürsten und Ständen gemeinen Baterlandes von Ihrer Kgl. Mt., ihrem allergsten Herrn, Könige, Beschützer und Patron, dem es allein unterworsen, einer großen Steuer und Schatzung wegen der Türkengesahr gewärtig sein — Or. ebendas. — Als der Herzog darauf nicht eingehen wollte, berief das Kapitel sich abermals auf seine Exemption, außerdem würde es bei der allgemeinen Steuer von Fürsten und Ständen zu J. F. G. geschlagen werden, und die Sache stände bereits bei Ihrer Kal. Mt. rechtlichem Erkenntniß. — Or. ebendas.

am 19. Juli 1550, ohne weitere Hinterhältigkeit zur Tagfahrt vor der Kommission zu erscheinen. Sollte er abermals auf deren Bor-ladung nicht kommen, sondern in seinem unbilligen Borhaben verbleiben, dann würde er, der König, nicht umgehen können, die Wege an die Hand zu nehmen, damit die Parteien unklaghaft gemacht würden und er selbst mehr Gehorsam bei ihm zu besinden hätte. Er verhoffe aber, er werde sich als der unterthänige Fürst gegen ihn des Geshorsams wissen zu beweisen.).

Bereits balb nach seinem Regierungsantritt hatte ber junge Herzog Georg von Brieg mit dem überaus reich privilegirten Johanniterorden einen Disput gehabt2). Der Orben besaß im Fürstenthum Brieg bie Rommenden Dels, Ting, Brieg3) und Loffen. Hier gab es reichlichen Zwist zwischen Landesherrn und Orden. Derselbe murbe endlich vom Burggrafen Beinrich von Meigen, bohmischem obriften Rangler, burch Bergleich beigelegt. Darnach wurden die Komtureienwegen ihrer Kirchen, Säuser und Unterthanen von aller und jeder Unterthänigkeit, Jurisdiktion, Juspatronatus, Bot- und Obmäßigkeit, Pflichten und Holbungen, Besuch ber von bem Berzoge ausgeschriebenen Landtage, Steuern, Diensten und anderen Laften gegen ben Bergog für befreit erklärt; ben Romtureien, ihren Inhabern und Berwaltern hätte ber Bergog nichts zu gebieten. Schriebe aber ber Bergog Landtage in ber Ral. Mant. ju Böhmen als bes obriften Berzogs in Schlefien Gefchäften aus, fo follen die Romturen fie besuchen und die fal. Steuern ben herzoglichen Steuereinnehmern zu entrichten schuldig fein. Sonft aber hätten die Herzoge für sich selbst die Komture und ihre Unterthanen mit feiner Steuer zu belegen, ausgenommen wenn ein neuer regierenber Fürft in sein Regiment bes Fürstenthums Brieg einträte. Dann follen fie die erste Steuer gleich ben anderen fürstlichen Unterthanen erlegen, eventuell unter Zwang, wie es auch bei ben fal. Steuern geschehen

<sup>1)</sup> Cop. coaev. i. LBW I. 84. c. 2) S. ob. S. 129.

<sup>3)</sup> Der den Johannitern gehörigen Brieger Pfarrfirche und Kommende hatte sich Herzog Friedrich "unterwunden" und war ihr Commendator daselbst geworden, um Gottes Wort in selbiger Kirche zu fördern und er wolle sich mit Gott bei solcher Kommende verhalten, daß der Orden nimmer in sie eingelassen werde. Erst nach langen Verhandlungen gelang es dann Herzog Georg, in den unbestrittenen Besit der Pfarrfirche zu gelangen. Schönwälder, a. a. D. S. 59.

folle: Werben die Herzoge zu Brieg in ihrem Lande von jemandem überzogen und befriegt und begehren sie von den Komturen die Ritterbienste und Bolf und wäre solches nicht wider die Kgl. Majestät zu Böhmen und den Johanniterorden, so sollen dieselben zu Ihrer F. G. Defonsion und auß Ihrer F. G. Besoldung und Unkosten gleich J. F. G. Unterthanen gethan und geleistet werden, doch soll hierin ein König von Böhmen und der Orden klar ausgeschlossen sein komtureien Besörten, gewährte dann noch dem Herzoge gewisse Spanndienste für den jezigen Bau des Brieger Schlosses 2c. 2).

War Herzog Georg burch die vorher angeführten Berträge in seinen landesherrlichen Rechten über die innerhalb seines Territoriums gelegenen geistlichen Güter arg eingeschränkt, ja sast ganz eliminirt worden, so suchte er einige Jahre später auf anderem Wege, seine Gerechtsame über dieselben wieder herzustellen. Er wollte den Weg betreten, den mit Glück König Ferdinand den schlesischen Fürsten gegenüber gegangen war und noch weiterging, nämlich sich die Privilegien vorlegen zu lassen und durch deren strengste Interpretation die eigene Machtherrlichkeit zu verstärken.

Herzog Georg verlangte baher von den Stiftern und Alöstern U. L. F. auf dem Sande vor Breslau, dem Bincenzstift und dem Matthiashospital zu Breslau eine Borlegung ihrer Urfunden und Gerechtigkeiten über die Stiftsgüter, die unter ihm gelegen wären, auf den 13. Januar 1558 zu Brieg. Die Stifter wären auch gern, antworteten sie, dem Begehren des Herzogs nachgekommen; aber sie hätten dagegen das Bedenken, weil sie unter der Köm. Agl. Mt. mit Leibe gesessen, und weil der König sich aller ihrer Stifter Güter, an welchen Enden, Stellen und Gebieten sie dieselben haben, für seine Kammergüter ans maße 3), so dürften sie ohne dessen Borwissen so etwas nicht zu

<sup>1)</sup> Es ift höchft auffällig, daß einem folden Artikel K. Ferdinand seine Zu-stimmung ertheilte. Er gestand hierin dem Herzoge doch noch ein gewisses ius armorum, wenn auch nur für desensive Zwecke.

<sup>2)</sup> Cop. coaev. i. F. Brieg X. 8. f. — Bgl. auch Schönwälber, a. a. D. S. 123/124.

<sup>3)</sup> hier ohne ben heutigen üblen Rebensinn.

unternehmen wagen. Sie bäten beghalb ben Herzog, sie beghalb für entschuldigt zu nehmen 1).

Natürlich ergriffen sie gern biesen Vorwand, um auf biesem Wege bem Berlangen bes Herzogs und bem beabsichtigten Zwecke einen bequemen Riegel vorzuschieben. Selbstverständlich ermangelten sie auch nicht, bem Rönige umgehend von biefem Vorhaben Bergog Georgs Mittheilung zu machen in der sicheren Zuversicht, daß sie den Rönig sofort auf ihrer Seite finden wurden. Sie tauschten sich auch nicht. Mit Bergnügen nahm R. Ferdinand die Gelegenheit mahr, ben Bergog zu belehren, daß berfelbe auch über die in seinem Berzogthume gelegenen geiftlichen Güter nicht bas Minbeste zu fagen hatte. "Dieweil benn Bir Diefer gestifteten Gotteshäuser ein obrifter Fundator, die bemelten Rlofter noch geiftlichen Berfonen auch mit ihren Leiben und Geftiften unter bir nicht gefeffen, fonbern allrait bie geiftlichen Güter Unfer felbs Rammergut belangen thut, so fommt Uns solches bein Ansuchen mit Befremdung vor und könnten auch folches zu thun nicht für billig achten, sondern haben ihnen (ben brei Stiftern) auferlegt, fich folcher Vorbringung ber Privilegien zu enthalten. Wollten Wir dir zur Nachrichtung gnäbiger Meinung nicht verhalten und geschieht baran Unfer gnädiger Wille und Meinung"2).

Den anberaumten Termin auf ben 13. Januar hatten bemgemäß auch die Borsteher der drei Stifter verstreichen lassen, ohne zu erscheinen. Daraushin erhielten sie von Herzog Georg einen neuen Besehl, bei ihren Eidespflichten am 10. Februar in eigener Person ihre Privilegien und Handsesten sammt Abschriften vorzulegen Auch jetzt erklärten sie sich am 8. Februar gern zur Willfährigkeit bereit, aber wieder hatten sie das "kümmerliche Bebenken", daß der König, weil er ihre Güter für Kammergüter anziehet, dies nicht gestatten würde und ihnen wegen ihrer Privilegien seinen Schutz und Schirm zugesagt hätte. Sie hätten deßhalb bei dem Könige sich Raths erholen wollen und bald nach dem ersten Schreiben des Herzogs einen eigenen Boten nach Prag deshalb abgesertigt, auf bessen Rückunft sie stündlich

<sup>1)</sup> Antwort vom 11. Januar 1558. Or. im Brekl. Staatkarch. AA X. 5. bb.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 1. Februar 1558 dd. Prag. Or. im Bresl. Staatsarch. F. Brieg X. 8. g.

warteten. Der Herzog möchte sich beshalb wegen bes kleinen Verzugs gebulden. Bas der König ihnen auferlege, wollten sie gern thun. Nur möchte der Herzog keine Ungnade wegen ihres Ungehorsams tragen und ihr Fernbleiben bis auf die Antwort des Königs entschuldigen 1).

Ueber die Entscheidung des Königs durften sie keinen Augenblick im Zweifel sein. Am 16. Februar 1558 übermittelten sie den oben wiedergegebenen Befehl des Königs an den Herzog dd. 1. Februar und eine Abschrift des ihnen vom K. Ferdinand als dem obristen Fürsten und Patron in Schlesien zugegangenen Berbotes, ihre Privislegien vorzulegen, dem Herzoge Georg mit der Bitte, ihr gnädiger Fürst und Herr zu seine. Damit war ein neuer Bersuch Herzog Georgs, auf die geistlichen Güter jener Stifter innerhalb seiner Lande Einfluß zu gewinnen, abgeschlagen. Benigstens von weiteren Schritten Herzog Georgs hören wir nichts.

#### 3. Die Leubuser Abtswahl von 15523).

Am 4. Mai 1552 verschied Abt Johann VI. von Leubus.

Die Borgänge bei und nach der Wahl des Abtes Johann V. mochten die betheiligten Kreise, den Cisterzienserorden selbst, die Konventualen von Leubus und den Horzog von Brieg-Wohlau, Anlaß gegeben haben, darauf bedacht zu sein, wie man neuerlichen Eingriffen seitens königlicher Kommissare mit Erfolg zuvorkommen könnte. Herzog

<sup>1)</sup> Or. i. AA X. 5. bb. 2) Ebenbas.

<sup>3)</sup> Ueber die Borgänge bei der Wahl dieses neuen Abtes und besonders über das Berhalten der Behörden K. Ferdinands I. war disher nur das Wenige bekannt, was Dittmanns Chronik der Aebte von Leudus (abgedruckt in dieser Zeitschrift Bb. I. 285) brachte: "Georgius von der Liegnicz ist Ao. 1553 (richtiger 1552) erwählt worden, hat nichts denkwürdigeß hinterlassen und ist den 19 (richtiger 18) Novembris von hinnen geschieden. Ansangs hat er gleich obigem (Abt Johann) von Keyl. Commissarien ansechtung umb die Inventirung gehabt, als daß Prothocoll von dessen Zeit besagt, sol. 141". — Es ist mir nun inzwischen gelungen, dieses Protokoll aufzusinden. Es ist eine "narratio rei gestae simplex" des neu erwählten Abtes Georg an den Bischos (von Breslau, zweiselsohne), die allerdings einen höchst merkwürdigen Einblick in die ganze Sachlage gewährt, i. Bresl. Staatsarch. OA Leudus, Lehnsbuch Nr. I. Bgl. auch oden S. 114. — Hinzu kommt dann noch ein kurzer Bericht des Hauptmanns von Strehlen über seine Werdung bei dem Abt von Heinrichau vom 14. Mai 1552. Dr. i. F. Wohlau X. 2. d.

Georg suchte vor allem, seine über bas Rloster Leubus in Unspruch genommenen Rechte zu mahren. Bu biefem Behufe entsendete er als Bertrauten seinen Sauptmann von Strehlen, Raspar v. Senit, an den Abt von Heinrichau, mit dem Herzog Georg wohl noch von seinem Bfandbefit bes Fürstenthums Münfterberg her in guten Beziehungen Abt Lincens von Heinrichau war überdies z. 3. als stehen mochte. ber älteste Abt ber Provinzial für Schlesien, und es ift fehr erflärlich, daß man seitens des Ordens bestrebt war, den Gingriffen R. Ferdinands in die Ordensfreiheiten und vor allem in das Klostervermögen die Spite abzubrechen. Senit fand auch bei bem Heinrichauer Abt ein geneigtes Ohr. Wie bie Werbung bes Hauptmanns lautete, ift unbekannt, indeffen aus feinem Bericht vom 14. Mai (Sonnabend nach Rubilate) dd. Rubelsborf, Rr. Nimptich, laffen fich Ruckschluffe machen. Sofort erließ nämlich Abt Binceng, den seine Leibesschwachheit selbst nach Leubus zu reisen hindern mochte, an die Aebte von Ramenz und Gruffau die Aufforderung, an seiner Statt sich auf ben 14. Mai nach Leubus zu verfügen und am nächsten Tage, wie er für gut ansche, ben bisherigen Schaffer Georg zu einem Abte gu erwählen, weil er keinen befferen als diesen wüßte. Außerbem erbot er fich gegenüber bem herzoglichen Befandten gur größten Dienftwilligkeit gegen ben Herzog. Um ben Abt noch mehr für sich zu gewinnen, hatte Bergog Georg außerdem dem Abte seinen personlichen Befuch in Aussicht gestellt. Der Abt zeigte fich hierüber auch erfreut, nur bat er, es ihm ein ober zwei Tage zuvor wissen zu lassen, wohl um ben Bergog in gebührender Form empfangen zu können.

Sonntag ben 15. Mai ist auch wirklich unter Leitung bes Abtes Georg von Kamenz die Wahl vor sich gegangen, und in der That wurde auch der Schaffer Georg zum Abte von Leubus gewählt 1).

Bon einem Eingreifen königlicher Behörben hören wir vor der Sand nichts.

Erst am 24. April 1553 2) erhielt ber neugewählte Abt von Leubus von Erzherzog Ferdinand, bem Statthalter R. Ferdinand I. für

<sup>1)</sup> Das Wahlprotokoll befindet sich im Bresl. Staatsarch. Urkunde Kl. Leubus Nr. 723.

<sup>2)</sup> hier folgt die Wiedergabe der oben erwähnten "narratio rei gestae simplex".

Böhmen, namens des Rönigs ben Befehl, fich am folgenden Tage auf bie Racht gen Jauer zu verfügen und bort ferneren Bescheids zu gewarten. Abt Georg traf auch bes Seigers um 22 bort ein und ließ fich bei bem böhmischen Rangler von Plauen anmelden. wurde auf den folgenden Tag, einen Mittwoch, bes halben Seigers amischen 5 und 6 beschieden. Bunklich stellte sich ber Abt auch ein, aber er mußte brei Stunden und langer warten, weil ber Erzherzog nach Bunglau verrückt war. Rach beffen Rücktehr murbe ber Abt por ben Kangler erforbert, ber ihm weitläuftig von ben Befehlen bes Rönigs und bes Erzherzogs vermelbete, mit beren Ausführung Beinrich Huberg zu Reichenbach und Bonaventura Lauterbach zu Jauer als Rommiffare beauftragt feien. Diese stellten bem Abte nun vor, ber Rönig und der Erzherzog hätten in Erfahrung bekommen, daß des Abtes Borfahr eine gute Summe Gelbes bekommen und gewiffen Bersonen anvertraut, die aber bamit ungetreu gehandelt hatten. Als biefelben beswegen gefänglich eingezogen wurden, gaben fie an, fie hatten zwei Tage vor dem Abscheiben des Abtes eine Summe Gelbes ins Rlofter gebracht. Da habe ber Abt einen von ihnen, Rickel, gefragt, wieviel es wohl sein möchte, und als biefer antwortete, nach seinem Gutdunken bürften es wohl 10000 Gulben austragen, entgegnet, es ist wohl beffer (b. h. mehr). Die Rommiffare fragten auf Grund biefer Ausfage ben Abt Georg, ob er folches Gelb bei ber Inventirung empfangen. Georg verneinte dies, er hatte bas Gelb weber geschen noch empfangen. Als fein Borganger verschieden fei, maren brei Orbensbrüder gur Stelle gewesen und hatten alles verfiegelt. Nach ber Bahl fei bie Inventur aufgenommen worden, wobei in einem Beutel 1200 ungarische Bulben, ungezählt in einem Gadlein bohmische, in bem andern Beiß: groschen, auch Thaler und ein wenig Schredenberger gefunden murben. Weiter hatten die Gefangenen den Rommiffaren vermelbet, daß der jegige Abt, damals noch Schaffer, die Quittungen über das Gelb, so fie ins Rlofter gebracht, felbft gefchrieben hatte. Dies raumte Abt Beorg auch ein mit bem Hinzufügen, er konne fich erinnern, wie Beter Runge ber andere gefänglich Eingezogene, vor ungefähr anderthalb Sahren bei ihm gewesen und ihm entbect hätte, daß Abt Johann ein "Gelbichen" bei ihm hatte, wovon niemand etwas wiffe außer ihm, bem Ricel und dem Abte. Beil er nun vermerkt, daß der Abt eine alte schwache Berson wäre und auf die Länge nicht mehr leben würde, wollte er daffelbe also geoffenbart haben und sonst niemandem ferner anzeigen, daß, wo sich der Fall begebe, daß der Abt plötlich abginge, so solle er, Georg, fich bieweil befleißigen, des Abtes und des Konvents Siegel zu bekommen. Dann folle er zu ihm schicken oder felbst kommen und ihm also heimlich quittiren. Nach biesem kam Runge bann nach Leubus, redete heimlich mit dem Abte und zeigte auch baneben ihm, Georg, an, es ware ihm von einem auten Freunde anvertraut worden, daß etliche an den Sof geschrieben und sich zu Rommissaren ausgebeten hätten, nämlich Lauterbach und Prauser mit dem Angeben, fie wüßten, daß ihm, bem Runge, ein "Gelbichen", wie er pflegt zu nennen, von dem Abte ware anvertraut worden. Darum wollten fie ihn überfallen, daffelbe von ihm nehmen, bem Stifte abwenden und ber Röm. Kgl. Mt. zustellen. Weil er solches befürchtete, hätte er bem Abt gerathen, bas Geld wieber zu sich zu nehmen. hierauf ging Runge, wie Abt Georg weiter ben Rommiffaren berichtete, nach Brestau und fam balb barauf nach Leubus mit feinem Gibam Nickel und feinem Sohne Racharias in einem rothbebectten Wagen bes Seigers um 23 gurud. Was Runge aber mit sich gebracht, habe weder er noch sonst ein Orbensbruder gesehen. Allein bes Morgens früh, wie er in ber Rirche gewesen, sei er von seinem Borfahren Abt Johann ins Stublein geforbert und ihm angezeigt worben, er folle in die Schafferei geben und die Bettel, die ihm vorgelesen worben, abschreiben. Dies habe er gehorsam gethan, bann bie Schriften, in benen ftand, baf fie bem Abte ein Gelb wieder zugestellt hätten, bem Bacharias ausgeantwortet, welche darauf ber Notar in ihrem Beisein unverlesen besiegeln muffen, während er selbst eilends in die Rirche gegangen sei, um seine Ammacht (Amt), weil die Woche an ihm gewesen, zu verbringen.

Weiter hielten ihm die Kommissare vor: Bald nach Abgang des Abtes hätte sich ein Ordensbruder mit dem Promnis, dem Diener, der den Abt auf seiner jetigen Reise nach Jauer begleitete, nach Bressau begeben, den Promnit im dortigen Ordenshause durchs Fenster in das Gewölde einsteigen lassen und von dort Geld nach Leubus gebracht. Abt Georg gab zur Antwort, der Prior von Leubus,

jest im Jungfrauenkloster zu Trebnit Beichtvater, sei von dem Konvent abgesertigt worden, weil keiner der Ordensbrüder gewußt hätte, wo der verstordene Abt seinen Borrath gehabt. Der Prior sollte dort im Ordenshause inventiren, wenn etwas vorhanden wäre; jedoch wäre der Prior nicht durchs Fenster gestiegen, sondern hätte durch einen Schlosser das Schloß zurückziehen und aufschließen lassen. Man hätte dort ungefähr 300 Thlr. in einem Säcklein und im Beigürtel 9 Heller Beißgroschen gefunden. Dies bestätigte auch Promnitz vor den Kommissaren.

Die Kommiffare gaben hierauf dem Abte den Bescheid, er solle in die Herberge gehen und ohne ihr Borwiffen von Jauer nicht ver-Während Abt Georg nun beim Mittagsmahl war, erhielt er von ben Rommiffaren die Aufforderung, zu ihnen in ben Weinkeller zu kommen. Der Abt kam sofort der Aufforderung nach. Dort fand er auch den Nickel, gewesenen Hofmeister, vor, dem die Kommissare feine, bes jegigen Abtes Georg, Entschuldigung vorhielten und ibn fragten, ob folches Geld bem früheren Abte zugestellt worden ware. Nickel antwortete, ja, er mußte nicht anders, es ware ins Rlofter gefommen. Beiter vermelbeten bann die Rommiffare, es ware ihnen von anderen berichtet worden, daß er, Nickel, im Gewölbe zu Leubus eine verborgene Stelle mußte, wo vielleicht bas Geld gefunden werden Nickel entgegnete, es mare ihm von dem früheren Abte eine Stelle angezeigt worben, ba Belb gut zu behalten mare, boch mußte er nicht, ob etwas darin wäre verwahrt worden. Darauf fagten weiter die Rommiffare, es follte fonft noch eine verborgene Stelle vor dem Stüblein (b. h. ber Abtsftube) sein, wo vielleicht auch etwas zu befinden. Abt Georg antwortete, wo nichts hingelegt, ware übel etwas zu finden.

Nickel ging jetzt wieber "in Gehorsam" (b. h. in die Haft) und Peter Runge wurde nunmehr vorgefordert und ihm die Entschuldigung des Abtes Georg vorgelesen. Runge blieb dabei, daß dem verstorbenen Abte jenes Geld wäre zugestellt worden. Nicht minder aber blieb Abt Georg bei seiner früher gegebenen Entschuldigung und gab des weiteren an, daß Runge mit seinem Borgänger gehandelt hätte, damit letzterer die Quittung zwei Jahre zurückstellen ließe. Das-

gab Runge zu. Als aber der Abt ihm vorhielt, daß er, Runge, vor ungefähr anderthalb Jahren gesagt habe, weil Abt Johann ein franker, schwacher Mann und zu besorgen wäre, daß er nicht lange leben würde, so solle er, der jetige Abt, sich besleißigen, des Abtes und des Konvents Siegel in die Hände zu bekommen und ihm heimlich zu quittiren, leugnete Runge zuerst, und als dies ihm zum andern Mal vorgehalten wurde, schwieg er. Darauf wurde Runge befragt, wo denn die Quittung wäre, antwortete er, zu Breslau. Und nun dat er die Rommissare um Gottes, um christlicher Liebe und des heiligen Evangeliums willen, zu ihm den Pfarrer kommen zu lassen, denn er wolle sich gern vorbereiten und sterben als ein Christenmensch. Die Rommissare ließen sich darauf vernehmen, sie hätten noch keinen endlichen Befehl, es würde auch nicht Noth haben; jedoch wollten sie sich bedenken und ihm eine Antwort geben. Darauf wurde Runge wieder in das Gefängniß abgeführt.

Nun drangen die Kommissare in Abt Georg ein, sollte etwas Geld vorhanden sein, so solle er es nicht verschweigen, sondern anzeigen; es würde ihm nicht entzogen werden, denn damit könnten die Gefangenen auch gefreiet werden. Abt Georg erwiderte, es sei nichts vorhanden. Es wechselten noch Hin- und Gegenreden, die schließlich die Kommissare den Abt mit dem Befehl entließen, ohne ihr Vorwissen nicht aus der Stadt zu weichen. Erst am Sonnabend (29. April) spät erhielt er den Abschied heimzuziehen, jedoch bereits Sonntag früh die Anzeige, die Kommissare würden mit ihm ins Kloster sahren, was zu verweigern der Abt nicht glaubte auf sich nehmen zu können.

In Leubus nahm man das Essen ein. Nach gehaltenem Mahle sorderten die Kommissare den Abt, den Prior und den alten Ordenssbruder Peter vor sich und sprachen mit großem Ernst auf sie ein, der König und der Erzherzog hätten in Erfahrung bekommen, daß des Abtes vierter Borfahr Andreas eine große Summe Geldes, nämlich 4000 ungarische Gulden hinterlassen hätte; deshalb wäre ihnen der gemessen Auftrag geworden, nach solchem Gelde zu fragen 1).

<sup>1)</sup> Bgl. ob. S. 122, wo Abt Andreas als ein lieberlicher haushalter hingestellt wird. Gin Biberspruch an sich ift es noch nicht, Abt Andreas konnte ja trothem ein großes Bermögen mit irgend welchen Nebenabsichten aus dem Stiftseinkommen bei Seite gelegt haben.

Defhalb waren bereits zwei Personen gefänglich eingezogen und ber eine von ihnen, Beter Runge, mit ber Schärfe befragt worben. Diefer hatte auch bekannt, daß er bem Borfahren bes jetigen Abtes von dem anvertrauten Gelde brittehalbtausend Thaler zu Breslau entzogen, zu Leubus bem Rickel gesagt, wenn wir bas Gelb bem Abt überantworten, wird er es verschließen und wir nichts mehr bavon bekommen. Sie hätten also zwei Sade mit 750 Thalern behalten. Darnach hätte Nicel ben Abt angerebet und gebeten, er wollte ihm boch die zugesagte Gabe in die Chestiftung geben, mas auch geschehen und ihm ein Gelb zustellt worden. Die Rommiffare verlangten beghalb von ben brei Orbensgeiftlichen bei bem Gibe, ben fie, bie Beiftlichen, der Rom. Rgl. Mt. gethan, weil an der Summe noch etwas ausständig ware, die Baarschaft zu offenbaren und nicht zu verschweigen, wo sie ware. Der Prior und Herr Beter entgegneten, als ber frühere Abt verschieden, hatten sie des Abtes Gemach und die Abtei versiegelt und bann, als Georg ordnungsgemäß ermählt, mit biefem inventirt und nur wenig Geld vorgefunden, welches fie dem neuen Abt überantwortet hatten, um bamit bas Stift zu unterhalten, baffelbe mit mit ber Biersteuer und ber Schatzung zu vertreten, besonders weil burch die Beräußerung der Propstei Seitsch ihre Binse kaum ein Bierteljahr reichten und des jegigen Abtes Vorfahren sie mit nicht mehr als mit Aleidung und Lager hatten versehen und versorgen burfen. So würde der jetige Abt fie diefer Zeit mit foldem Borrath nothdürftiglich versehen müffen.

Die Kommissare ließen hierauf ben Abt und ben Peter abtreten, behielten sich aber den Prior, um von diesem allein mehr Geständnisse urzwingen. Bon dem Abte und dem Herrn Peter, meinten sie, könnten sie nichts erfahren, denn beide wären halsstarrig und ließen sich nicht bereden. Und wenn auch gleich jener zu einem Abt wäre erwählt worden, so könnte er doch bald von dieser Würde wieder kommen. Er, der Prior, sollte die Baarschaft anzeigen, dann wollten sie ihm behülflich sein, daß er Abt würde. Aber der Prior ging auf diese versängliche Lockung nicht ein; er antwortete, er wüßte nicht mehr, als bereits vermelbet worden wäre. Nun ließen die Kommissare ben Abt und den Bruder Peter abermals vor sich erfordern und bedrohten

sie mit Ernst, sie sollten es anzeigen, es wäre ohne Gefahr und es sollte ihnen nichts davon entwendet werden. Weiter händigten sie ihnen 7 aufgeschriebene Artikel aus mit dem Anweisen, darauf zu antworten, verlangten die Aushändigung der Einnahme- und Ausgaderegister und machten dem Abte Borhaltungen, warum er dem Herzoge Georg von Brieg die Pflicht gethan und ein Erbstück dem Stifte entwandt. Die beiden Geistlichen nahmen alles in Bedacht, wie Abt Georg in seinem Bericht sich ausdrückt, und zogen die Antwort auf den andern Tag.

Am nächsten Tage, Montag ben 1. Mai, erklärten die Geiftlichen hinsichtlich ber Baarschaft, daß sie nichts hinter Ihrer &. G. als bem Fundator und Stifter in diesem Fall thun könnten, und baten die Rommissare, sie hierin nicht also schnell übereilen zu wollen. entgegneten, fie hatten einen ernsten Befehl, und wenngleich J. F. G. felbst zur Stelle maren, mas fie gern seben murben, konnten sie nichts anderes vornehmen, denn die Rom. Kgl. Mayt. ware, wie fie anzeigten, der oberfte Fundator, Bisitator und oberfte Bogt der Rirchen und gestünde Ihrer F. G. an geiftlichen Stiftern und Bütern gar lauter nichts, und fie sollten glauben, daß die R. R. Mt. Fundator und Bisitator mare. Die Ordensbrüder baten hingegen, die Kommissare wollten nicht Gewalt üben und sie bei ber Rom. Ral. Mt., ihrem alleranäbigsten Herrn, entschuldigen, benn sie könnten es nicht hinter ihrem anäbigsten Berrn, Landesfürsten und Fundator anzeigen und nichts hinter J. F. G. vornehmen. Da antworteten die Rommissare: "Berr Abt, Ihr werbet verbächtig werben, benn Beter Runge hat in ber Marter auch gesagt, Ihr waret ein unbeständiger Mann, wollet nichts wiffen vom Gelbe. Es foll auch eine schwarze Labe vorhanden fein mit rothen Banden und voll Thaler. Derhalben befehlen mir Euch bei ber Röm. Kgl. Mt. Ungnade, daß Ihr die Gulben wollet mit ben Brübern zählen und uns nachmals anzeigen". Dies that nun auch der Abt nach vielfältiger Bebrohung, und es wurden darin 1597 ung. flor. gefunden. Darnach ordneten die Kommissare an, ber Abt solle mit den Brüdern auch die Thaler und die gemeine Münze holen ober die Sade meffen laffen. Dies fam ben geiftlichen Berren hochbeschwerlich vor und fie entschuldigten fich hierin. Indeffen Die Kommission erklärten ihnen mit Ungestüm, sie wollten selbst inventiren und wollten sehen, wer es ihnen wehren wollte. Der Abt antwortete spitzig, sie sollten sich nicht also prächtig einlassen, sondern er bäte sie, sie möchten doch ihm ihre Instruktion und ihren Befehl abschreiben oder vorlesen lassen. Die Entgegnung lautete, der Abt solle es sich genügen lassen, wenn sie es ihm selber anzeigten. Es wäre nochmals ihr ernster Befehl, er solle das Geld zählen. Jedoch der Abt blieb bei seiner Beigerung, es selbst zu thun, gab aber die Schlüssel dem Prior und dem alten Herrn Beter mit dem Auftrage, es auszurichten. Nach dem Zählen der 700 Thaler und dem Abmessen der Säcke mit der gemeinen Münze mußten die beiden Ordensbrüder den Kommissaren ein Berzeichniß hierüber geben.

War es den Kommissaren gelungen, in dem ersten Punkte den Widerstand des Abtes zu brechen und den ihnen gewordenen Auftrag zur Ausführung zu bringen, so durften sie hoffen, auch in den anderen Punkten die geistlichen Herren zur Nachgiebigkeit zu bringen.

Ihr zweiter Auftrag lautete, die Register der Güter einzusehen. Soweit dieselben die Alostergüter, die unmittelbar unter dem Rönige, also in seinen Erbfürstenthümern lagen, angingen von steigender und fallender Rente, wurden sie den Rommissaren auch überantwortet, aber ihrem Begehren, gleichfalls die Acgister der unter dem Herzoge Georg liegenden Güter einzusehen, wurde nicht stattgegeben, dagegen (britter Artikel) ihnen ein Berzeichniß aller Diener des Stifts und der armen Leute, mit welcher Besoldung und Ervens sie erhalten würden, überantwortet.

Nun gingen die Kommissare zu der Frage über (vierter Artikel), warum er, der Abt, dem Herzoge Georg die Pflicht gethan hätte. Das wäre nicht Recht, wenn es auch seine Borgänger gethan hätten. Der Abt antwortete, weil es eben seine Borsahren gethan und nicht unterlassen, hätte er sich desselben auch nicht weigern können. Was aber die Anschuldigung (fünfter Artikel) beträfe, daß er, der Abt, ein Erbstück von einem Dorfe dem Stift entwandt und dem Herzoge Georg zugestellt hätte, so gab der Abt zur Antwort, er könne sich nicht erinnern, dergleichen gethan zu haben, das verbiete schon sein dem Stifte geleisteter Eid. Jedoch die Kommissare wollten eine genaue

Auskunft über ben thatsächlich geschehenen Borgang haben. Run sagte ber Abt aus, daß einige Geschösser zu Thiemendorf bem Stifte Leubus vor einigen Jahren vom Herzoge versetzt worden, aber nachmals unter seinem Borgänger von dem Herzoge wieder abgelöst worden wären.

Ueber den sechsten und siebenten Artikel wurde den Kommissaren die Antwort des Konvents schriftlich gegeben. Daher ist ihr Inhalt unbekannt.

"Und kommt schließlich dieser Unrath, wie ich berichtet, aus diesem, daß vor etlichen Jahren Herr Michel vom Neuenhose im Beisein Kaspar Loges und Leonhard Praußers in trunkener Weise gesagt, Herr Andres selig hätte dem Stifte wohl vorgestanden und hinter sich dis in 24 000 Floren ungarisch verlassen, welche der Rothsuchs, der Franke, jener Zeit Abt 1), verstreute und verbrächte. Auf solche Worte, die von keinem andern Menschen, als von Leonhard herkommen, sußten die Kommissarien und sagen öffentlich, er habe dieses Spiel angesangen, er solle es auch hinaussühren."

Mit diesen Worten schließt Abt Georg seine narratio rei gestae simplex. Leiber war es nicht möglich, in dieser Angelegenheit weiteres Material aufzusinden, und wir müssen uns deshalb mit odigen Angaben begnügen. Soviel geht aber aus der narratio hervor, daß es den königlichen Kommissaren gelungen war, in der Hauptsache den Widerstand der geistlichen Herren von Leubus gegen jede Einsichtenahme in ihre Vermögensverhältnisse und ihre weltliche Verwaltung seitens der kgl. Behörden zu brechen, und damit war wieder ein Präjudiz geschaffen, das bei einer Neuwahl leicht weitere Folgen zeitigen konnte. Prinzipiell war auch jest von den königlichen Kommissaren der Grundsat ausgesprochen worden, der König von Böhmen ist der oberste Fundator, Visitator und Vogt des Klosters zu Leubusund könnte dem Herzog von Brieg darin nichts zugestehen.

<sup>1)</sup> Abt Johann V. ober Abt Johann VI.?

## 4. Die Leubuser Abtsmahl von 1561.

Am 18. November 1561 starb Abt Georg von Leubus. Raum hatte die schlesische Rammer diese Runde erhalten, als sie bereits am 20. ihre Mitglieder Seifried Riebisch, Rammerrath, und Jakob Haag, Rammerfefretär, zur Inventirung und Beschreibung bes Nachlasses bes verftorbenen Abtes nach Leubus abfertigte mit einem biesbezüglichen Befehl an bas Rlofter 1). Die beiben Rommiffare machten fich unverzüglich auf ben Weg, hatten hierbei aber, als sie mit Rog und Wagen ben Bafferweg ber Ober benutten, bas Unglud, bag ihnen um Mitternacht ber Schiffer über Bord fiel, sodaß fie brei Stunden lang auf bem Strome führerlos herabgetrieben wurden. Es glückte ihnen jedoch noch rechtzeitig, das Ufer zu gewinnen und das Rloster ju erreichen, fodaß fie bereits am 21. fruh bem Prior und bem Konvent ihren Auftrag ausrichten konnten. Der Konvent zog sich zunächst zur Berathung zurück und ließ bann burch ben Rangler bie Antwort geben, sie waren wohl geneigt, auf ber Rommiffare Borbringen zu antworten, aber zwei ihrer Mitglieder waren noch auswärts; bis diese herbeigeholt seien, möchten die Rommissare sich gedulben. Dieselben hielten jedoch diese Angabe für eine Ausflucht und erklärten, fie hatten fich feines andern verseben, als bag bie Rlosterbrüber ber kaiserlichen Majestät2) ohne weiteren Aufzug zur Beförberung ber Sachen gehorsam sein wurben; bie Folgen mußten fie sich selbst zuschreiben. Wieber zogen sich die Rlosterbrüber zur Berathung zurud und wendeten barauf abermals die Abwesenheit ber zwei Orbensbrüber als Entschuldigung vor. Im Uebrigen seien bereits unmittelbar nach bes Abtes Abscheiden bie Zimmer, in benen etwas zu vermuthen, durch die Senioren und den Prior versiegelt und vervetschirt worden, weil sie selbst nicht gern wollten, daß auch bas Gerinaste entwendet ober veruntreut murbe. Wenn man ihnen nicht Blauben schenken wolle, möchten bie Rommissare bie Gemächer boch besichtigen, und jum Ueberfluß maren sie, die Rlosterbrüder, bereit,

<sup>1)</sup> Sofern keine andere Quelle angegeben ift, dienen als Unterlagen die Akten bes ehemaligen kaiferl. Kammerarchivs jetzt im Brest. Staatsarch. s. S. F. Wohlau X. 2. e.

<sup>2)</sup> Ferdinand I. war bekanntlich feit 1556 Kaifer.

die Räume bewachen und behüten zu lassen. Sie bäten aber, sie nicht weiter wider ihre Ordensstatuten zu beschweren, anderes könnten sie auch vor Ankunft der abwesenden zwei Personen nicht thun. Die Rommissare antworteten, weil die Alosterbrüder in ihrem Ungehorsam verharrten, müßten sie es auch geschehen lassen, allein sie könnten doch nicht umhin, ihnen noch einmal zu Gemüth zu führen, was ihnen darauf für Gnade bei dem Kaiser erfolgen würde.

Aus allem, was die Kommissare inzwischen gesehen und gehört hatten, zogen sie den Schluß, daß die Alosterbrüder die Inventirung schwerlich zulassen werden, dis sie von ihrem Landesfürsten, Herzog Georg von Brieg-Wohlau, darüber beschieden seien; denn bald hatten die Rommissare herausbekommen, daß der Konvent darüber an den Herzog geschrieben hatte und bessen Gesandte erwartete. Die Abwesenheit der 2 Alosterbrüder erachteten die Kommissare nur für einen Vorwand und vielleicht überhaupt nicht für wahr.

Bestärft wurden fie in ihrer Annahme, daß überhaupt die Inventirung verhindert werden folle, durch die Anwesenheit der Aebte von Beinrichau und Ramenz, von benen ber erstere, ben fie bereits angetroffen hatten, ihnen feine Bermunderung barüber aussprach, woher man benn des verftorbenen Abtes Tod sobald erfahren hatte. Der Aebte Berathschlagungen mit bem Konvent machten bann bie Rommiffare noch mißtrauischer. Sie fandten beghalb am 22. November ber Rammer einen Bericht über ben bisherigen Berlauf der Unterhandlungen mit der Bitte, an den Konvent und die beiden Aebte fogleich gemessene Berwarnungsschreiben zu erlassen, besgleichen an bie Abgefandten bes Herzogs. Gin reitender Bote brachte biefen Bericht nach Breslau und noch an bemfelben Tage, ben 23., obgleich es Sonntag war, ergingen von der Rammer in biefem Sinne gehaltene Auch den beiben Rathen wurde am gleichen Tage ein Schreiben. Schreiben zugeschickt, nach welchem ber Rammer bas Berhalten ber beiden Aebte und bes Leubuser Konvents nicht wenig bebenklich vorkam, ba boch bas Rammermitglied Heinrich von Hoberg vorbem bei bem früheren verftorbenen Abte von Leubus, sowie zu Beinrichau und Ramenz Die Inventirung vorgenommen hätte. Die beiden Abgefandten follten es nicht an Ermahnungen unter Berufung auf bes Raifers Ungnabe,

weil boch alles nur zum Besten bes Klosters selbst geschehen sollte, fehlen lassen; gleichzeitig ging aber auch an sie die Weisung, falls sie die Inventirung gutwillig nicht erreichen könnten, nicht weiter barauf zu dringen, sondern es ihr, der Kammer, vermelden; der Kaiser würde schon ob solchem Ungehorsam nicht unbillig ein Miß-sallen tragen. In einem Beizettel machte die Kammer sie noch darauf ausmerksam, daß bereits vor ihrer Abreise der Klostervogt und ein Ordensbruder in dem Leuduser Stiftshause zu Breslau gewesen seien. Die Kommissare möchten daher insgeheim sich allen Fleißes erkundigen, was dieselben herausgeholt hätten.

Inzwischen war zu Leubus die Angelegenheit ihren Weg weiter gegangen.

In der Nacht zum 22. November um drei Uhr waren die beiden abwesenden Ordensbrüder wirklich eingetroffen und morgens in der Frühe wurde die Neuwahl eines Abtes vorgenommen. Sie siel auf den bisherigen Prior Johannes!). Am Mittage hielten darauf beide Kommissare noch einmal mit Ernst um eine unabschlägige und richtige Antwort an, von der sie keineswegs nachlassen wolken. Allein die Ordenspersonen waren mittlerweile ins Bad gegangen, und der neue Abt konnte ihnen deßhalb nur die Bertröstung geben, wenn auch am folgenden Tage Sonntag und ein Feiertag (S. Clemens) sei, so wolle er doch nicht unterlassen, den Konvent zu einer Beredung zusammenzurusen.

Der Abt hielt auch sein Wort. Er berief die Alosterbrüder und die Amtleute zu einer Berathschlagung. Darauf begab er sich mit dem Konvent in der Kommissare Zimmer und ließ durch den Kanzler ihnen eröffnen, trot aller reislichen Erwägung käme es ihnen bekümmerlich vor, solche Inventirung zuzulassen. Sie könnten es auch aus solgenden Gründen nicht bewilligen, denn erstens hätten sie trot der Kammer Patente und Credenzschreiben kein Wissen, wie ungefähr hierin der Kaiserl. Mayt. Gemüth sein möchte, zweitens hätten sie bereits auch einen Abt, dem des verstorbenen Abtes Nach-lassenschaft nicht unbillig eingeräumt werden sollte und zum Dritten

<sup>1)</sup> Die Bahlurkunde vom 22. November 1561 im Bresl. Staatsarch. Urk. Kl. Leubus Nr. 731.

wurde bies eine Neuigkeit fein und eine bofe Ginführung bei ihnen und andern bringen. Sie baten baber, fie hierin entschulbigt zu nehmen. Die Rommiffare ließen es natürlich an Gegenvorstellungen fehlen; ihnen mare wohlmiffend, mas bes Raifers Gemuth in Diefem Falle ware und auf welchen Befehl folches von ben Rammerrathen vorgenommen wurde; auch hatten fie fich nicht versehen, daß die Rlosterbrüber durch ihre geheime Wahl eines neuen Abtes des Raisers Willen und Meinung hätten hintergeben wollen, wie dies nicht anders zu beuten mare. Außerbem fei bies fürs Dritte keine Neuigkeit, sondern zuvor gleichfalls zu Leubus, wie auch zu Heinrichau, Kamenz Strehlen, Gruffau und anderen Orten geschehen, wie fie auch alte Inventarien bes hiefigen Rlofters und bie mit ber Inventirung beschäftigt gewesenen Bersonen mit Namen zu nennen wüßten. sie konnten nichts erzielen und mußten schließlich dem Konvent erklären. ihr, ber Kommiffare, Begehren mare, bag die Rlofterbrüder sich ohne weiteren Bergug erklären müßten, ob sie bem Raiser gehorsamen würden ober nicht. Thaten fie es nicht, fo hatten fie bennoch Befehl, mas fie hierin vornehmen sollten, und bem gedächten fie auch nachzuseten und sich bavon nicht abweisen zu laffen.

Diese energische Sprache versehlte auch nicht ihre Wirkung. Prior') und Konvent erklärten sich nun bereit, die ganze Verlassenschaft bes verstorbenen Abtes in der Kommissare Beiwesen in eine Truhe zu packen und mit des Konvents Siegel zu verpetschiren, auf solange bis sie den Kaiser deshalb ersucht und derselbe sich darauf resolvirt haben würde. Dabei wollten sie es verbleiben lassen und gingen darüber von einander.

Die Kommissare machten sich nun baran, alle bes verstorbenen Abtes Zimmer zu verpetschiren, allein sie konnten nicht ersahren, welches dieselben waren; sie fanden alles versperrt und verschlossen. Sie schickten deßhalb den Kanzler an den neugewählten Abt mit dem Begehren, er solle sich wohl bedenken und zuschauen, daß er im Rechte thäte. Sie wollen alles versiegeln und verpetschiren. Würde er oder der Konvent etwas darüber vornehmen, das würden sie auch zu ver-

<sup>1)</sup> b. h. ber jetige neugewählte Abt, vordem Prior.

antworten wissen. Der Kanzler kam jest in ber That mit der Antwort zurück, der Abt wolle die Inventirung zulassen, doch dergestalt, wenn alles beschrieben und inventirt, daß solches in seinem Gewahrsam verbliebe, denn ohne dies wüßte er nicht, wie er das Gotteshaus, weil die Zinse schon eingenommen, erhalten sollte. Er wolle beshalb an den Kaiser schicken und dessen Resolution erwarten.

Hierüber tam nun endlich ber von ben Alosterbrübern sehnsüchtig erwartete Abgefandte bes Herzogs Georg in einer Rutiche an, Leffota, Amtmann von Wohlau. Sogleich begab fich berfelbe mit dem Prior (b. h. bem neuen Abt), bem Rloftervogt und bem Kangler in die Stube ber Rommissare und zeigte ihnen an, wie er in Erfahrung bekommen hätte, daß die Kommissare von der Kammer den Befehl hätten, des verstorbenen Abtes Berlaffenschaft zu inventiren. Ihm wären von seinem Fürsten und herrn als bem Landesfürsten biese Orte, und barunter auch das Stift Leubus, anvertraut und er hätte außerdem den ausbrücklichen Befehl, nichts inventiren zu lassen. Er wolle beghalb bie Rommiffare gebeten haben, mit ber Inventirung ein ober zwei Tage ftill au halten, damit er S. F. G. ferner ersuchen könnte, ober er würde das, was ihm befohlen, thun muffen. Die Kommissare entgegneten ihm, fie hatten mit ihm etwas zu handeln feinen Befehl, noch auch auf sein Begehren etwas unterwegs zu lassen. etwas pon seinem Fürsten und Herrn auszurichten, das würde er wohl zu thun wissen. Auf diese Antwort ging Lessota ins Rloster, forderte die Ordensbrüder zusammen und legte ihnen auf, sich in feine Inventirung einzulaffen, worüber er einen schriftlichen Befehl feines Herzogs ihnen zu weisen wisse. Nach diefer Erklärung fuhr er stracks wieder bavon.

Darüber war die Nacht hereingebrochen. Am Montag wollten die Aebte von Heinrichau und Kamenz weg. Der neue Abt Johannes machte sich jedoch, um sie zum Berharren auf einen Tag zu bewegen, so viel mit ihnen zu schaffen, daß der halbe Tag darüber wegging. Nach dem Essen begaben sich die Kommissare im Beisein des neuen Abtes und der Amtleute in aller Eile an die Inventur. Bald brach jedoch die Nacht herein, sodaß die Fortsetzung auf den nächsten Tag verschoben werden mußte. Wie die Kommissare am Dienstag früh

bie Inventur fortsetzen wollen, finden sie zu ihrer unangenehmen Ueberraschung, daß der Abt mit den Amtleuten bereits ohne eine Be-Erst Mittags tam er zurück. nachrichtung weggefahren war. bem Effen erinnerten ihn die Rommiffare an die Beiterführung ber Inventur. Da erklärte ber Abt burch ben Rangler, er verfage fich, es wäre schon genugsam inventirt, und er hätte mehr gethan, als er billig follte. Er wüßte auch wohl, was ihm bei Berzog Georg als seinem Landesfürsten für Ungnabe und Wiberwärtigkeit baraus er-Bubem hatte er solche Inventirung auch wiber all folgen würde. feiner Orbensbrüder Willen zugelaffen und diese waren auch mit ihm übel zufrieden. Er hoffe und bitte noch, die Rommiffare wollten fich baran genügen laffen, benn er konnte fich ferner keines andern entschließen. Wollten die Rommissare aber bas Trühlein mit bem Gelbe, fo hinterstellig verblieben, auch haben, so wolle er es hervorbringen und zählen laffen. Hiergegen fprach jedoch ber Rloftervogt, und obgleich die Rommiffare ihm allerlei zu Gemuth führten und vorhielten, in was Berbacht er sich damit bringen wurde, zudem noch etliche Tische und anderes zur Inventirung nicht eröffnet worden, so konnten die Rommissare ihn doch auf keinen andern Weg bringen. Es blieb ihnen baber nichts anders übrig, wohl weil ihnen inzwischen auch ber Rammerbefehl zugegangen war, nicht mit Gewalt auf ber Inventirung zu bestehen, wenn es nicht gutwillig geschehe, mit bem unvollkommenen Inventar Leubus zu verlaffen. Rach diefem belief fich die hinterlaffenschaft in baar auf 2762 Thir., bazu tam etwas Baifengeld, an Schuldbriefen auf 976 Thir., mährend das vorhandene Silber und die Rleinodien ziemlich unbedeutend und zum guten Theil Faustpfänder auf geliehenes Gelb maren.

Der Kammerpräsibent, der ebenso kluge wie energische Friedrich von Redern, weilte zur Zeit auf seiner Herrschaft Friedland im nördlichen Böhmen. Während seiner Abwesenheit wurden ihm Berichte über die Vorkommnisse bei der Kammer gesendet, worauf er dann seinen Bescheid ertheilte. In ihrem nächsten Berichte kam die Kammer unter Uebersendung der Relation der Kommission auch auf diese Angelegenheit zu sprechen. Sie glaubte das Verhalten der Kommissare, die dem Redern vielleicht nicht thatkräftig vorgegangen zu sein scheinent

burften, entschulbigen zu muffen, indem fie meinte, ber Raifer fei ber Beiftlichkeit nicht wenig geneigt, auch hatten die Rommiffare von ihr für den Fall ber Widersetlichkeit feinen besonderen Befehl gehabt, baß es also wohl beffer gewesen ware, daß man nicht mit Gewalt hatte vorgehen follen, wie die Beiftlichkeit es bafür halte und beuten Weiter gab dann die Kammer ihre Ueberzeugung dahin fund, daß man im Rlofter die Hinterlassenschaft des verstorbenen Abtes hätte verrücken wollen. Die Kommissare hätten bort alles berartig burcheinander geworfen gefunden, daß sie vor der Inventur ichier einen Abschen gehabt hätten. Bestärkt wurde sie in ihrer Ansicht noch burch ben Umstand, daß ber Alostervogt und ber Prior am Tage nach bem Absterben bes Abtes in Breslau im bortigen Orbenshause gewesen waren. Es ware baher zu vermuthen, daß sie entweder etwas hinaus= geholt ober hineingebracht hätten. Deshalb mare das Gewölbe dafelbst erstlich von ihr, ber Rammer, und bann von ben Rommissaren nach ihrer Wiederkunft auch versiegelt worden. Ueber die Beweggründe bes Berhaltens ber beiden Aebte von Heinrichau und Ramenz vermochte die Kammer trot des an dieselben ergangenen Rammerbefehls nichts herauszubringen.

Rebern war auch in der That mit dem Berhalten der beiden Kommissare wenig zufrieden. Nach seinem Dasürhalten wäre es besser gewesen, wenn die Kommissare alsbald nach ihrer Ankunft des verstordenen Abtes Zimmer und Gemach mit ihren eigenen Siegeln verssiegelt hätten. Dadurch hätten die Ordensleute um so eher die Inventur zugelassen, weil sie gern in die Zimmer gewollt haben würden. Es sei daher zu vermuthen, daß das meiste verrückt worden sei, und solche unvollkommene Inventirung werde daher bei Hose ein seltsames Ansehen und vielleicht der Rammer daraus ein "Rhapen" gewinnen"). Er trage auch Fürsorge, der Raiser werde die beiden Herren Aebte und den neuerwählten Abt derhalben unbesprochen nicht lassen, denn wenngleich das Kloster unter Herzog George liege, so seine doch die meisten Güter unter J. A. Wit. gelegen und der Herzog habe über das Kloster, das nicht im Liegnissschen Fürstenthum, sondern

<sup>1)</sup> b. h. etwas auf die Rappe bekommen, vgl. Grimm, Wörterbuch V, 197 Rr. 4.

in der Herrschaft Wohlau gelegen, die die Herzoge hernach an sich gebracht hätten, keine Gerechtigkeit, wie etwa auf andere Stifter, die im Liegnitsschen gelegen. Der Herzog könne sich desselben mit Jug nicht unterfangen, sonderlich weil J. A. Mt. der oberste Kollator und Fundator sei. Deshalb hätten sich die Geistlichen billig mehr nach J. A. Mt. als nach des Herzogs Gesandten richten und des Gehorsams verhalten sollen, wie es bei dem vorigen und dem vorvorigen Abte je und allwegs geschehen sei. Jedoch wolle er solches alles bei seiner Ankunst (in Prag) J. A. Mt. vordringen und dann der Kammer berichten, was J. A. Mt. wegen des dort gefundenen Geldes und sonst noch verordnen werde. Das Inventar sei zu dem allen auch sehr dunkel und unrichtig, da aus ihm nicht zu ersehen, was sür Ringe oder Silberwerk und ob sie ganz gülden oder silbern, oder ob sie mit Edelgestein besetzt seien oder nicht (dd. Friedland den 3. December 1561).

Am 14. Dezember verfaßte Redern zu Brag feinen Bericht über die Geschehnisse zu Leubus. Nachdem er den Borgang geschildert hatte, tam er auf ben Bunkt zu sprechen, mas eigentlich sein und ber Rammer Absicht bei ber diesmaligen Inventirung ber Berlaffenschaft bes jüngst verstorbenen Leubuser Abtes war. Mit ber hinterlassenen Baarschaft hatte nämlich die dem Kloster Leubus gehörige Propstei Rasimir im Oberglogauschen, die bas Stift um 4000 Thlr. unlängst zu Sülfe der Markgräflichen Ablösung d. h. zur Ablösung der Berzogthumer Oppeln-Ratibor aus bem Pfandbesit bes Markgrafen von Jägerndorf auf 4 Jahre hatte verpfänden muffen, wofür dem Rlofter bie Rammer 6 % Interesse gahlen mußte für bie abgehende Nugung, wieder eingelöft werden sollen. Dadurch wurde ohne des Raisers Darthun und bes Stiftes Schaben und nachtheil bas But Rasimir wieder gu bem Stift gebracht und die Interessen, die der Raifer bisher hatte geben muffen, abgestellt worden fein. Diefe Absicht der Rammer melbete Redern bem Raifer mit bem Bingufügen, bag an ben Leubufer Abt wegen seines Ungehorsams geschrieben worben sei mit bem Befehl, bem Raifer über alle hinterlassene Baarschaft, Rleinobien und Gilbergeschirr bes verstorbenen Abtes ein gründliches Verzeichniß zu schicken und R. R. Mt. nichts zu verschweigen. Das mußte geschehen pornehmlich der andern Stifter halber, die sich künftig in solchen Fällen auch wider J. R. Mt. setzen würden, wofern ihnen solcher Ungehorsam verstattet werde.

Inzwischen hatte ber neugewählte Abt von Leubus die f. B. ben Rommiffaren gegenüber ausgesprochene Drohung, über ihr Berhalten bei dem Raiser sich zu beschweren, mahr gemacht. Am 29. November erging von ihm und bem Konvent eine Beschwerbeschrift an ben Raifer. Sogleich nach bes letten Abtes Abscheiben hätten fich 2 Abgesandte ber Rammer eingestellt zur Inventirung all ber vom verftorbenen Abte hinterlaffenen Sabichaft unter ber Bebrohung, wofern fie, die Rlofterbrüder, hierauf nicht eingingen, auf faiferlichen Befehl bin die Abtei und die Bimmer zu versiegeln. Biergegen hatten fie großes Bebenken gehabt, weil erstens die Kommissare von J. R. Mt. ein solches Schreiben nicht vorgebracht hatten, zweitens in sonderlicher Erwägung, daß sie und bas Gestift mit Leib und Gut unter R. F. G. Bergog Georg zu Liegnit und Brieg als ihrem Fürsten und Berrn, welchem ein jeder Abt auch bas gebührliche Homagium und bie Erbhulbigung thun muffe, ohne Mittel gefessen und bies Rloster immediate in J. F. G. Lande gelegen sei, und brittens daß sie so "plot" nach foldem J. R. Mt. Rathe Anmuthen vermittelft vorgehender ordentlicher Wahl mit einem neuen Abte von Gott dem Allmächtigen wiederum versehen und getröftet worden. Deffenungeachtet hatten fie bem Raifer zu Ehren und Gefallen in folche Inventirung bergeftalt gewilligt, daß ihm, bem neugewählten und eingesetten Abte all biefe Berlaffenschaft in Sänden und Gewahrfam verbliebe. - Gang mahrheitsgemäß ift also nicht die Darftellung. - Allein baneben noch hätten Die Rommissare gegen bes Stifts Diener, welche fie um die Baarschaft bes verstorbenen Abtes gefragt, mit icharfer Bedrohung sich vernehmen laffen, fie follten biefelbe anzeigen und teineswegs verschweigen, benn, jo es geschehe, möchte es ihnen wie bem Ranzler bes verftorbenen Bifchofs und ben Dienern bes verftorbenen Abtes von Beinrichau auch ergeben. Besonders hatten sie zu einem Anaben, der einige Bachslichter bei fich gehabt, gefagt, man burfte taum ber Lichter zwei an ihm verbrennen, so würde er wohl fagen, wo das Geld und Die Schuldbriefe maren. Ebenso mare ihr Stiftshaus zu Breslau,

wie sie berichtet, versiegelt worden. Dies alles berühre fie aufs schmerzlichste, benn wenn mit bes Stifts Gutern und Dienern bermaßen umgegangen werben follte, fo murbe bes Stifts Berberben baraus folgen und biefes schwerlich noch einen Diener bekommen. Er, ber Raiser, hatte sich immer gegen sie allergnäbigst und väterlich erzeigt, bekhalb baten fie, ba bas Rlofter und bas Gotteshaus baufallig feien und zur nothwendigen Unterhaltung des Konvents nicht wenig aufgewendet werden muffe, den nur kleinen Borrath vom verftorbenen Abte ihnen verbleiben zu laffen, den fie nur zum Nupen des Rlofters verwenden wollten. "Es geruhen auch E. Mt. dies allergnädigste Ginsehen zu haben, auf daß unsere Diener mit der angefangenen Bedrohung verschont murben, bamit biejenigen, bie uns und bem Geftift in fünftigen Reiten ehrlich bienen können, hierab nicht billige Abscheu und allerlei Nachdenken haben möchten, und wollten demnach bei derselbten Rammerräthen biese allergnäbigste Berordnung thun, daß uns bie versiegelten Gemächer in unserem Saus zu Breslau eröffnet und wir berfelben zusammt bem, das darinnen sein würde, ungeirret gebrauchen könnten."

Diese Beschwerbe machte bei Sofe Ginbruck. Man war ja bort, wie die Rammer wohl wußte, ber Geiftlichkeit nicht wenig geneigt, und nun, wo ein fo vornehmes Stift wie Leubus, bas außerbem im ringsum protestantisch geworbenen Umfreise allein ben Ratholizismus bewahrte und vertrat, so ichroff gegen die Gewaltsamkeiten von kaiferlichen Kammerbeamten Verwahrung erhob, glaubte man am Hofe biefem Rlofter umsomehr einen Schutz gegen berartige Uebergriffe angebeihen laffen zu muffen. Am 23. Januar 1562 fandte aus Prag R. Ferdinand eine Abschrift biefer Beschwerde an seine schlesische Rammer mit dem ungnäbigen Bescheibe, ben beiben Rommissaren ihr Benehmen vorzuhalten und barüber zu berichten. "Doch bei diesen und andern bergleichen Commissarien biese Berordnung thut, bamit fie fich hinführan etwas bescheibener und bermagen, daß sich die Beiftlichen noch sonst jemand anders billiger Weise zu beschweren haben, verhalten, wie ihr zu thun werdet wissen."

Die beiben Kommissare wurden von der Kammer zur Berantwortung aufgefordert. Dieselben vertheidigten sich wegen ihres Berhaltens gegenüber der Stiftsdienerschaft damit, daß sie im Aloster

alles in Unordnung getroffen hätten; die eisernen Raften, worin bas Beld gelegen, waren unversperrt mit offenen Deckeln gelegen, bas eine wäre hierhin, bas andere borthin zerworfen gewesen, sodaß leicht zu vermuthen, bas Beste mare ichon verrückt gewesen. Dekhalb hatten fie als J. R. Mt. treue Diener, die ihres Herrn und Raisers bestes zu fordern ichulbig, bei ber Dienerschaft fich insgeheim erkundigt. Die Sache mit bem Anaben des verstorbenen Abtes stellten fie als gang harmlos hin. Derfelbe hatte ihnen nichts aufschließen wollen, obgleich er gewußt, was in den Truhen vorhanden gewesen wäre, besonders nicht einen Tijch, in dem fie nach ber Schwere und dem Rlange Gelb vermuthet hätten. Er wüßte nicht, wo die Schlüssel waren, war seine Antwort, nahm einen Saufen Wachslichte unter bie Achsel und zog bamit von bannen. Da fagten fie zu ihm im Scherze, man dürfte dir kaum ein paar solche Lichter unter die Arme halten und bu wirst wohl missen, wo die Schlüssel zu finden waren. Das hatten ber Abt und die anwesenden Beamten für eine Scherzrebe aufgenommen und barüber gelacht. Sie hatten aber nicht verhofft, daß ihnen folche Scherzrebe bei bem Raifer zur Berunglimpfung gebeutet murbe. Der neue Abt habe ihnen die Inventirung unmöglich gemacht und bann trop seiner Zusage unter Hinweis auf bas Berbot seines Landesfürsten Herzog Georgs sich bamit entschuldigt. In Rachschrift kamen sie bann auf ben faiferlichen Befehl, daß fie und andere Rommiffare fich befferer Bescheibenheit befleißigen sollten, jurud. Das sei ihnen nicht wenig bekümmerlich vorgefallen, benn die Inventirung hätten sie nur auf Befehl der Rammer vorgenommen, die hierin der vom Raiser gegebenen Kammerordnung 1) nachgelebt hätte. Dieser gemäß hätten sie sich als

<sup>1)</sup> Entwurf ber schlesischen Kammerordnung vom Jahre 1557 u. a. "Demnach auch die geistlichen Personen und sonderlich die Alosterseute hin und wieder in mancherlei Wege beschwert, bedrängt und das Ihrige entzogen wird, und ehe sich Mancher Untostens oder Furcht halber in Klage und Rechtsertigung einläßt, Reisezehrung, verständige Personen, Profuratoren und dergleichen, seinem Gegentheil zu widerstehen, auf sich nimmt, verzieht er sich eher der Sachen oder des Klostergutes gar. Zur Abwendung solcher Beschwerden, so möchte die Kammer über solchen geistlichen Personen, soviel Temporalia-Sachen und der Gestiste Güter als königliches Kammergut belangend Einsehung thun, damit demelten Stiftern und Gotteshäusern wider die Billigkeit an ihren Gütern keine Beschwerung ersolge" 2c., cf. Schleszeisschus XI, 13. Bgl. auch Rachfahl, Die Organisation 2c. S. 332.

treue Diener verhalten. Darauf führen sie bes weiteren ihren Unfall auf der Ober an. Nun bricht aber ihr Unmuth hindurch. Sie hätten doch wenigstens verhofft, daß der Kaiser, wenn von dem Abte wider sie etwas vorgebracht worden, sie zuvor, ehe solches Schreiben erlassen, würde angehört und um Bericht begehrt haben. Da dies nicht geschehen und sie wegen ihrer treuen Berrichtung bei dem Kaiser in Berdacht gekommen, als ob etwas Unbescheidenliches vorgenommen und gehandelt sein sollte, so stellten sie dem Präsidenten und der Kammer zur Erwägung, ob sie fortan gegen solche Austräge nicht ein billiges Bebenken, Beschwer und Abschen haben müßten. Sie bäten beshalb den Präsidenten, bei dem Kaiser die Sache dahin zu befördern, daß sie und andere dergleichen Kommissare hinfüro ohne ihre vorhergehende Entschuldigung nicht so "liederlich" und ohne Ursachen aus J. Mt. Kanzlei beschwert würden. "Inmaßen uns dann nicht zweiselt, Euer Str. der Billigkeit gemäß zu thun wissen werden."

Die Rammer nahm fich auch ihrer Mitglieder in ihrem Antwortschreiben vom 26. Februar 1562 warm an. Die Inventirung sei gemäß ber kaiserlichen Berordnung geschehen, bamit ben Stiftern, über welche ber Raiser als Hundator und ber das ius patronatus über die geiftlichen Stiftungen hat, nichts zum Schaden und Abbruch verrudt murbe. "So haben E. R. Mt. gleichwohl felbst gnäbigst zu erachten, da einem Theil fo liederlich nachgegeben und die Kommissarien auch ohne einigen Gegenbericht bei E. R. Mt. in einicherlei Verbacht ber Unbescheidenheit fommen follten, wie schwer hinführo auf unfer Befehl in den Sachen, die alsbald und ohne einige Säumniß bei Tag und Nacht zuweilen geforbert fein wollen, hinfortan Rommiffare aufzubringen sein wurden. Und berhalben so ift an G. R. Mt. unser gehorsamstes Bitten, sie, die Rommissare, hierin entschuldigt zu nehmen, und da hinfortan folche und dergleichen Rlagen mehr vorkommen, daß E. R. Mt. auch, zuvor und ehe etwas hierzu verordnet, unfer oder ber Kommiffare Entschuldigung allergnäbigst anhören und ben obgebachten Abt mit seinem hiergegen unbefugten Suppliciren abweisen, uns auch, wie wir uns ferner in biefen ober bergleichen Fällen gegen Die Beiftlichkeit verhalten follen, gnäbigft zu bescheiben geruhen wollten".

Es ist ein schöner Beweis von ber Kollegialität, die bamals in

ber schlesischen Kammer herrschte. Herb beurtheilte ber große Präsibent Redern oft genug die Handlungen seiner Räthe und kargte nicht mit seinem Wißfallen; darin liegt auch ein guter Theil des Grundes, weßhalb die kaiserliche Kammer in Schlesien es sobald vermocht hat, den kaiserlichen Rechten gegenüber die fürstlichen Sondergewalten und Prätensionen zum Schweigen zu bringen, aber ebenso erklärlich ist es, wenn die von allen Seiten angeseindeten Räthe gern und mit Erfolg ihre Aufgaben erfüllten, in dem Bewußtsein, daß ihr gestrenger Chef jeden Augenblick auch bereit war, mit seiner bei dem Kaiser schwer wiegenden Stimme voll und ganz für seine Beamten einzustehen.

Die scharf gehaltene Antwort ber schlesischen Rammer auf bie Beschwerde des Abtes von Leubus verfehlte ihre Wirkung auch nicht bei ber Hoffanglei. Auf die Beschwerbe ließ ber Raiser sich nicht ein, sondern verwies bas Stift in einem ober anderem Artikel, barnach es fich zu richten hatte, auf feine balbig folgenbe Antwort, inzwischen befahl er ben Alosterbrübern, die hinterlassene Baarschaft bes verstorbenen Abtes nicht anzugreifen, sondern bis auf seine fernere Resolution unverwendet bei einander verbleiben zu laffen. Die faiferliche Resolution tam aber nicht, bekhalb nahmen Abt und Konvent am 20. Mai 1562 Anlaß, auf ihre Beschwerbeschrift vom 29. November v. J. zurudzutommen. Aber wie anders war jest ihr Schreiben gehalten. Der unwillige Ton ber Entruftung war ganglich geschwunden und hatte tiefer Berknirschung Blat gemacht; von einer Beschwerbe über bas Gebahren ber faiserlichen Rommissare war nicht mehr bie Rede und ebensowenig von einem Auftrumpfen mit ihrem Landesherrn Berzog Georg. De- und wehmuthig jammern fie, wie nothwendig fie die hinterlaffene Baarschaft für bringende Zwecke ihres Rlofters gebranchten, und bitten ben Raifer als ihren höchsten Patron, Beschützer und Beschirmer um ungehinderte Freigebung der Baarschaft. Aloster hatte bem Raiser zum besten bereits zweimal bie Propstei Seitsch wieber einlösen muffen, auch feien gleichfalls bie Rlofterguter im Oberglogauschen (bie Propstei Rasimir), bamit bem Raiser in seinen Nöthen und vorhabenden Rriegsausgaben gedienet werde, zu Pfande eingesett. Sie hoffen auf eine tröftliche und unabschlägige Antwort. Die Antwort wurde ihnen am 17. Juni dd. Brag zu Theil. Der

Raifer betonte, er fei nicht bebacht, etwas von bem Stift zu verwenden. Aber er habe erfahren, daß bas Stift eines großen Bermögens fei und nicht geringe Gintommen habe. Deghalb fei fein Befehl, baß bas Stift mit ber hinterlassenen Baarschaft bes vorigen Abtes bas Stiftsaut Rasimir wieber jum Gotteshaus lofe, wie es vorbem mit ber Bropstei Seitsch geschehen. Was sonst noch ber Abt, ber bem Stifte etliche Sahre wohl vorgestanden und ein guter Wirth gewesen, hinterlaffen, durfe das Rlofter ju eigenem Beften nehmen und gebrauchen. Um gleichen Tag wurde die schlesische Rammer hiervon in Renntniß gesett mit bem Befehl, über die genaue Ausführung Dieser faiferlichen Willenserklärung zu machen. Allein bas Stift magte noch einmal eine schwache Gegenvorstellung (dd. 30. Juli). Zweimal hatte es die Propstei Seitsch einlösen muffen und die kaiserliche Obligation barüber von über 5500 ungarischen Gulben noch in Händen, wovon es eine Abschrift beilegte, besgleichen wegen ber verpfändeten Propftei Rasimir. Jeboch wie dem allem, so wären sie als ber Ray. Mt. getreue und gehorsame Unterthanen zu ber R. Mt. Gefallen und Gehorsam bereit, die verpfändeten Rasimirschen Güter wieder einzulöfen. Aber ihr Stift mare so mit Ausgaben beschwert, 3. B. mußte es für den Raiser an Hülfs- und Steuergeldern bis in die 500 Thlr. jährlich beitragen, mährend an Silberzinsen jährlich noch nicht 1000 Thir. einkämen, so daß sie nicht ganzlich bes baaren Gelbes, welches "jeto rerum agendarum nervi feind", entblößt werden möchten, weil fie sonst in Schulden gerathen wurden. Deghalb baten sie den Raiser, zur Auslösung von Kasimir doch 2000 ober wenigstens 1000 Thir. beizusteuern, bafür wären sie bann bereit, die zwei kaiser= Lichen Originalobligationen auszuantworten und die versessenen, hinderstelligen Zinsen barauf nieberzuschlagen. Sie sprachen bie tröftlichste Buversicht aus und bas Bertrauen, daß ber Raifer fie mit einer unabschlägigen Antwort nicht verlassen wurde. Gine Antwort liegt nicht vor; wir durfen aber wohl annehmen, daß auch diese Bitte um einen Ruschuß ohne Erfolg gewesen ist 1).

<sup>1)</sup> A. Welhel tommt in seiner kurzgesaßten Geschichte ber "Cistercienser-Propstei Rasimir" auch auf biese Borgänge zu sprechen. Er führt babei noch auf S. 8 ein Schreiben ber Kammer vom 8. Juli an ben Abt von Leubus an. Darnach

Die Ereignisse vom November 1561 im Kloster Leubus sollten aber noch nach ganz anderer Seite hin ein sehr ernstes Nachspiel haben. Es sollte wieder einmal der Gegensatz zwischen der oberlandesherrlichen Gewalt und der landesfürstlichen zum Austrag gebracht werden.

Wie erinnerlich waren die kaiserlichen Kommissare, als sie die Inventur der Hinterlassenschaft des verstorbenen Abtes von Leubus vornehmen wollten, auf den Widerstand des Konvents gestoßen und hatten gleich die Empfindung, daß derselbe sich hinter seinen Landes-fürsten Herzog Georg zu stecken suchte. Dann kam auch ein Absgesandter des Herzogs Georg, verbot kurzweg die Inventur und die Kommissare mußten darauf nicht gerade rühmlich aus Leubus weichen. In ihrem Protestschreiben vom 29. November an den Kaiser hatten Abt und Konvent dann doch eigentlich recht unverdümt zu verstehen gegeben, ihr Landesherr wäre Herzog Georg, der ihnen allein nur etwas zu sagen hätte. Dieses Protestschreiben ist in der That auch mit Bordewußt des Herzogs Georg ausgegangen. Der Kaiser und sein energischer Anwalt in Schlesien, der Kammerpräsident von Redern, waren aber keineswegs gemeint, den hingeworsenen Fehdebandschuh nicht auszunehmen.

Hoster Leubus verwendet und gleichzeitig dabei Beschwerde gegen die versuchte Inventirung erhoben 1). Am 23. Januar 1562 antwortete darauf R. Ferdinand aus Prag, ihm käme "solche deine Anmaßung

hätte die Kammer ein kaiserliches Schreiben vom 1. Juli (?, etwa präsentirt 1. Juli ?) empsangen, saut welchem dem Psandinhaber von Kasimir zu kündigen sei und das Kloster das Geld beschaffen solle; die Geldsummen seien durchaus nicht auf etwas anderes zu verwenden. Die versiegelten Gemächer und Truben in Leubus sollen eröffnet werden. Welzel fährt dann sort, "Es sind dies sehr schwe Züge zum Sharakter Ferdinands I., der leider schon 1564 ins Grad stieg. Anders als dieser handelte der Sohn Maximitian II. Abt Johann Kranto mußte ihm ein Darlehn verabreichen und verpfändete 1565 (der kaiserl. Konsens hierzu datirt vom 23. April 1565. Leubuser Lehnbuch I, 269) mit dessen Genehmigung die Propsei Kasimir um 10500 Thater". Ich habe für K. Ferdinand I. dieselbe Werthschäung, wie sie der jüngst verstordene oberschlesische Geschichtsschreiber Weltzel hatte. Aber die meine stegt auf anderem Gebiete als dei Weltzel, nämlich als Staatsmann, als Verwaltungs- und auch Finanzgenie schäge ich Ferdinand aus Höchste. In Wahrheit that K. Maximitian bezüglich der Propsei Kasimir lediglich das genau, was sein Vater gethan hatte.

<sup>1)</sup> Das Schreiben felbft liegt nicht vor.

bes Stifts, baran wir alle Db. und Botmäßigkeit haben, und weber beinen Borfahren, bir noch anderen unseren Fürsten in Schlesien, an ben unter ihnen gelegenen Stiftern und Rlöstern einige Berechtigfeit und Botmäßigkeit, ungeachtet daß fie fich berfelben zuvor unterstanden, nicht verstatten können, etlicher Maken bebenklich für". Denn obwohl das Stift Leubus in der Herrschaft Wohlau "doch außer des Fürstenthums Liegnis" gelegen fei, so feien boch bie meiften jum Stift Leubus gehörigen Guter in ben taiferlichen Erbfürstenthumern gelegen und erftrede fich bie Begnabigung, bie bes Berzogs Borforbern von seinen Vorfordern, ben Königen von Böhmen und Oberherzogen in Schlefien, ber Beiftlichen ober Monche halben in berührtem Fürftenthum Liegnig erlangt, babin gar nicht, baß foldes Stift Leubus famt bem Rloster ober ben Orbensleuten ihm, dem Herzoge, mit Leib und But, wie bes Bergogs Schreiben ausweise, unterworfen fein follte. Wenn auch den Liegniter Bergogen ber jett nen ermählte und bie vorigen Aebte, doch ohne fein, des Raifers, als des oberften Bergogs in Schlesien und ihres Erbherrn Borwissen, gehulbigt und geschworen hätten, so sei boch dieses allein von den Gütern, so unter ihm, dem Herzoge, gelegen und beghalb von ihm zu Lehen geben und fonst nicht anderer Gestalt geschehen. "Und weil wir dann folcher Inventirung, beren sich beine Borforbern, auch bu nie zuvor angemaßt, auch allein ben Stiftern von uns jum besten geschieht, wohl befugt, fo hattest du die Ordensleute dawider nicht bewegen, sondern sie zu bem gebührlichen Gehorsam weisen sollen. Und ift bemnach unser gnäbiger Befehl, daß du bich solcher Anmagung und Andichziehung bes Stifts sowohl der Geiftlichen enthaltest und sie bei ihrer Aussatzung und Fundation verbleiben läßt. Sonst sein wir nicht bebacht, bir in beinem Fürstenthum und Jurisbittion, soviel bu berfelben befugt, einigen Eingriff thun ju laffen ober ju verftatten. Da bu aber einige beffere Gerechtigkeit als wir zu vielgenanntem Stift zu haben vermeinft, uns bie mit ehiftem vorlegft. Go wollen wir uns alsbann barinnen erseben und gegen bich ber Billigkeit nach zu erzeigen wiffen. Wollten wir bir auf berührt bein Schreiben zu gnäbiger Antwort nicht verhalten" 201).

<sup>1)</sup> Abschr. des XVII. Jahrh. im F. Wohlau X. 2. d.

In seinem Antwortschreiben vom 11. April dd. Brieg geftanb Bergog Georg offen gu, daß er fein früheres Intercessionsichreiben an den Kaiser "nicht soviel aus eigenem Bewegnuß als auf ist ernanntes neues Abtes und feines Convents fleifiges Ansuchen an G. R. Mt. habe gelangen laffen". Es ist bies ein schönes offenherziges Befenntniß herzog Georgs und macht feinem Charafter alle Ehre. aber staatsmännisch ist es burchaus nicht, und hierin haben wir einen Schlüffel bafür, daß es ber oberherzoglichen Gewalt mahrend ber langen Regierungszeit Bergog Georgs gelungen ift gegenüber ihm als dem vornehmsten Fürsten in Schlesien und Sprökling bes uralten Herrschergeschlechts ber schlesischen Biaften, und zum auten Theil mit seiner Bulfe gelungen ift, Die Machtfulle ber schlesischen. Fürsten immer mehr zu mindern und diese zu gehorsamen Bafallen ohne bas Recht eigener Initiative herabzudrücken. Weiter barf man aber wohl folgern, gestand so offen Berzog Georg ein, daß seine Berwahrung in Sachen bes Klofters Leubus boch eigentlich nur auf Antreiben ber Leubuser Rlofterherren erfolgt wäre, biese also bem Raifer gegenüber bloß ftellte, fo wird es nunmehr flar, weghalb bie flugen geiftlichen Herren bas Ausspielen ber landesfürstlichen Gewalt gegenüber ben faiferlichen Gingriffen in ihren weiteren Gingaben an ben Kaiser jest nicht nur unterließen, sondern sogar den Kaiser als ihren oberften Schutherrn feierten, von deffen Wohlwollen ihr Wohlergeben abhing.

Herzog Georg ging aber bann in seinem Antwortschreiben vom 11. April 1562 zur Begründung seiner Ansprüche auf die Obmäßigseit über das Stift Leubus über. Zuerst legte er den Stiftungsbrief des Kloster Leubus v. J. 1175 vor, in welchem Herzog Boleslaw seine Stiftung in seinen ausdrücklichen Schutz nahm und seinen Nachfolgern ein gleiches für alle Zeit dieser Endlichseit anbefahl. Boleslaw wäre aber sein Borsahr. Zum zweiten aber wären das Fürstenthum Wohlau und die beiden Weichbilder Steinau und Raudten — Kloster Leubus wäre aber, wie auch dem Kaiser selbst bekannt, im Weichbild Steinau gelegen — darunter u. a. auch die Herrlichseit über Kloster Leubus und das Breslauer Sandstift von Herzog Karl von Münsterberg an Hans Turso von Bethlehemsdorf verkauft worden, welchen

Rauf R. Ludwig von Ungarn und Böhmen 1518 mit ben gleichen Ausdrücken bestätigte, und von Turso erwarb biefen Besit Herzog Friedrich von Liegnit und Brieg, fein Bater, bem diese Erwerbung R. Ludwig gleichfalls 1524 mit ben gleichen Worten bestätigte, wie bie beigelegten Urfundenabschriften erweisen würden. Auf Grund folches Erbkaufs hätten sein Bater und er die Herrschaften Wohlau und Steinau-Raubten nun bis in die 38 Jahre in friedlichem Befit und Gewehr gehabt und diese mit aller Herrlichkeit, Nutungen, Au- und Eingehörungen genoßen und gebraucht. Schlieflich berief fich Bergog Georg jur Darlegung seiner Rechte auf Rlofter Leubus auf bas alte Berkommen, daß auch ber verstorbene Abt Georg feinen Bater und ihn für seine natürlichen Erbherren erkannt, geehrt und ihnen beiden die gebührliche Huldigung, Pflicht und Dienst gethan hatte, worüber er zu größerer Befräftigung ben Bertrag ober Entschied aus bem Jahre 1501 in Abschrift beilegte, in welchem die Herzoge von Dels befunden, daß der Abt zu Leubus "uns und unfern nachkommenden Fürsten unterworfen, verhuldigter, gehorsamber, getreuer und gewertiger sein soll mit dem ganzen Konvent als ihren natürlichen Erbherren und foll .. mit unserer Ritterschaft Rath und Recht halten und alles, bas ber Ritterschaft Unterthanen gegen uns und unsere Nachkommen thuen mit Steuern, Diensten, Hilfen, bas sollen bes Abts Leute auch thun, und ber Abt foll mit unserer Mannschaft und Ritterschaft übel und gut leiben" 1).

Aus allen diesen Angaben folgerte Herzog Georg seines "einsfältigen" Erachtens, daß das Stift Leubus ihm und ben nachkommenden Fürsten und Herren zu Wohlau und Steinau die schuldige Huldigung und Pflicht zu leisten verpflichtet wären, und bat beßhalb den Kaiser, ihn in seinem rechtmäßigen Titul und Abkunft zu belassen, noch auch den Argwohn zu hegen, als wolle er sich das Allergeringste, was dem Kaiser zustehen möchte, anmaßen ober unterfangen. Außerdem sei diese Huldigung, Pflicht und Dienst allein von den Gütern, so unter ihm, dem Herzoge, gelegen, und von ihm zu Lehen gehen und nicht anderergestalt geschehen und genommen worden, "dann mich auch sonder Ruhm meine Pflicht, damit Ew.

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 111.

Röm. Kayl. Mt. ich verbunden, weiset und erinnert, daß ich mich bessenigen, so einem andern und sonderlich Ew. Köm. Kayl. Mt. als meinem allergnädigsten Kayser und Erbherrn zustehet und gebühret, nicht anmaßen sollte, dafür mich auch Gott gnädiglich behüten wird".

Dieses Geständniß Herzog Georgs, daß die Huldigung und Pflichtleistung des Klosters Leubus nur für die innerhalb des herzoglichen Gebietes gelegenen Klostergüter Geltung habe, wurde bei den späteren Streitigkeiten mit den piastischen Herzögen als ein schwerwiegendes Argument von den kaiserlichen Vertretern zu ihren Gunsten verwerthet, da damit Herzog Georg doch selbst ausdrücklich erkannt hätte, daß ihm über das Kloster an und für sich keine Obmäßigkeit zustände, sondern nur auf den in seinem Gediet gelegenen Klostergütern, genan derselbe Vorgang wie bei Kloster Trednitz im Fürstenthum Dels 1). Verstärkt wurde dann fast noch obiges Zugeständniß durch die weitere Erklärung des Herzog, alles dies aber habe er vorgebracht, nicht der Meinung, sich dadurch mit der kaisers. Mt. in einige Disputation einzulassen, sondern allein zu einem unterthänigsten Gegenbericht und Erzählung seines Rechtens 2).

R. Ferdinand mochte auf die von Herzog Georg gegebene Darsstellung hin noch nicht ohne Weiteres einen Bescheid geben, aber seine sestgewurzelte Anschauung war, daß ihm als König von Böhmen über alle Klöster in seinem Königreich Böhmen und dessen einkorporirten Landen das Jus patronatus zustehe und gebühre, andererseits war er aber viel zu rechtlich gesonnen, wenn es sich nicht um Staats- und Machtsragen ersten Ranges wie z. B. bei der Erbverbrüderung von 1537

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber Schles. Zeitschr. XIV. 5 ff. u. XV. 68, Anm. 4.

<sup>2)</sup> Geichzeitig hatte Herzog Georg, um dies nebendei noch anzusühren, sich auch noch zu verantworten gehadt wegen Erhebung von Zoll zu Steinau für herabgesiößtes kaiserliches Taselholz. Georg schob die Schuld auf seinen früheren Hauptmann dasselbst. Das Holz wäre, sodatd es als kaiserliches Rammergut nachgewiesen, zollstei durchgegangen. Diese scharfe Kontrole geschähe wegen der vielen Defraudationen. Da er nicht gedacht sei, von dem Flöß- und Taselholz, so der kaiserl. Mt. selber zusieht, Zoll zu erheben oder fordern zu lassen, so erachte er es für unnöthig, deswegen seine Privilegien vorzusegen, denn aus den wegen des Klosters Leubus überssanden Urtundenabschriften erhelle zur genüge, daß er die Herrschaften Wohlau und Steinau mit aller Herrlichteit, Zöllen, Nutzungen und Genießen, mit dem Oderstuß oder Oderstrom und mit allen anderen Zugehörungen und Einsommen habe und besitze. — F. Wohlau X. 2. d.

handelte, als daß er die Vorstellung Herzog Georgs einfach nicht= achtend behandelt hätte. Damit nun bas Jus patronatus über Rloster Leubus ihm nicht entzogen, aber auch bem Berzoge in seine Jurisbiction, soviel er derselben berechtigt, nicht gegriffen werde, sandte er die umfängliche Eingabe bes Herzogs mit ben Beilagen am 9. Mai 1562 dd. Prag an feine ichlesische Rammer mit bem Befehl, ba sie um die Gelegenheit des Sandels mehr als andere Wiffenschaft habe, die Schriftstude einzusehen und nach reiflicher Berathschlagung unter Rud. fendung aller Schriften, die Gile halber nicht hatten abgeschrieben werben können, ihm zu berichten, mas er, ber Raiser, diesfalls rechtlich befugt und wie er barauf antworten follte 1). Die Meinung ber Rammer lautete nun bahin, daß die Konfirmationen von R. Ludwig nur "mit sonderlichen Condition" und "soviel fie (die Berkäufer) bazu berechtigt", geschehen seien, mithin musse erst bie Urfunde, durch welche Herzog Karl von Münsterberg vom Könige Wladyslaw die Herrschaft Wohlau mit den anderen Stücken erhalten, vorgelegt werden, damit man aus ihr ersehen könne, welche Gerechtigkeiten Herzog Rarl erworben und wie weit er folche zu verkaufen Macht gehabt. Gbenfo hielt bie Rammer bezüglich ber herzoglichen Rechte auf ben Oberstrom bie Borlegung der Privilegien für erforderlich, denn wenn der Herzog den Raifer bitte, ihn bei seinen Gerechtigkeiten ju schützen, muffe man doch erst wissen, worin ber Herzog zu schützen sei 2). In biesem Sinne verlangte auch ber Raifer von Bergog Georg dd. Prag ben 2. Juli Ausfunft3). Bereits am 20. d. M. antwortete ber Bergog auf beibe Buntte bezüglich bes Rlofter Leubus und bes Oberftroms, indem er seine in der früheren Antwort vom 11. April vorgebrachten Argumentationen wiederholte, bann aber auf ben Brief von 14954), durch welchen R. Wladyslaw ben Herzogen von Münfterberg bas Kürstenthum Dels und Wohlau als erledigtes Lehn verreichte, des Näheren sich einließ, um auch aus diesem seine überkommenen Gerechtsame nachzuweisen. Er bat beghalb abermals ben Raifer, ihn bei

<sup>1)</sup> Or. im F. Wohlau X. 2. k.

<sup>2)</sup> Antwort v. 24. Mai 1562 dd. Breslau. — Copialbuch AA III. 23 b, fol. 40.

<sup>3)</sup> Cop. im F. Wohlau X. 2. d.

<sup>4)</sup> Abgebr. Schlef. Lehnsurfunden II. 109 ff.

seiner Gerechtigkeit und Obmäßigkeit an Stift und Aloster Leubus verbleiben zu lassen und sich nicht von ben ihm Abgünstigen einbilden zu lassen, als wolle er sich besjenigen, so J. Kay. Mt. zustände, anmaßen, denn, wie er in seinem früheren Schreiben gemeldet, lehren und weisen ihn seine Pflicht und Dienste nicht anderergestalt, denn nur allein von benjenigen Gütern, so unter ihm gelegen, vom Aloster Leubus zu fordern und zu nehmen, was ihm gebühre, und daß dem Stift Leubus gar keine Drangsal zugefügt werde 1).

Auch diesmal hielt R. Ferdinand es zunächst für angebracht, ein Gutachten seiner schlesischen Kammer und einen Entwurf seiner Beantwortung einzusorbern<sup>2</sup>). Allein es erfolgte nichts von der Kammer, noch geschahen sonst weitere Schritte in dieser Sache.

Ueber die Beweggründe, welche Kammer und Kaiser veranlaßt haben, plöglich diese ganze Angelegenheit auf sich beruhen lassen, den Streit mit dem Herzoge von Brieg um die Obmäßigkeit über das Kloster Leubus nicht zum Austrag zu bringen, verschließt sich z. Z. unserer Kenntniß. Auch der Kammersiskal Dr. Andreas Hertwig, der in seinem juristischen Gutachten vom 2. Oktober 1565 auf diese Angelegenheit zu sprechen kommt, sagt darin nur "So ist doch keine Antwort darauf erfolgt, sondern die Sache also still liegen geblieben".

Am 25. Juli 1564 ftarb K. Ferdinand I. Sein Nachfolger Raiser Maximilian II. sah sich balb gezwungen, wegen seiner Kriegsnothdurft gegen die Türken von allen Geistlichen in Schlessen Beihülse in Anspruch zu nehmen. Das Kloster Leubus zeigte sich auch gleich zu einer Beisteuer im Betrage von 8000 Thl. bereit<sup>3</sup>). Bielleicht gehen wir in der Annahme nicht fehl, wenn wir diese Bereitwilligkeit in dem Konflikte suchen, den damals das Kloster Leubus mit Herzog Georg hatte.

Herzog Georg wünschte nämlich das in seinem Wohlauer Weichbild gelegene Stiftsgut Mönchmotschelnitz im Austausche gegen andere Güter vom Aloster Leubus als sein Kammergut zu erwerben. Der Abt hatte jedoch dazu keine Lust, und als der Herzog kraft seines Rechtes als Landesherr das Aloster zu diesem Tausche zwingen wollte,

<sup>1)</sup> F. Wohlau X. 2. d.

<sup>2)</sup> Schr. v. 1. Aug. 1562. — Or. im F. Wohlau X. 2. k.

<sup>3)</sup> Ropialbuch AA III. 23. d, fol. 3.

hielt ber Abt es nun für vortheilhaft, sich auf die kaiserliche Rammer zu beziehen, da lautkaiserlichen Besehls ohne des Raisers Genehmigung nichts einem Stifte.entfremdet werden durfte. Bei den Exequien des Raisers Ferdinand I.<sup>1</sup>) war Herzog Georg deswegen bei Kaiser Maximilian vorstellig geworden, nachdem er bereits am 3. August 1565 bei dem Raiser ein Gesuch eingereicht hatte mit gleichzeitiger Beschwerde gegen die schlesische Rammer, daß sie ihm in diesem Tausche Einhalt thäte, obgleich er doch an dem Aloster Leubus titulum ac possessionem hätte, also wohl Fug und Recht hätte, als Landesherr vom Aloster diesen Tausch zu verlangen bei genugsamer Entschädigung. Am 22. August sandte der Raiser des Herzogs Eingabe an die schlesische Rammer mit dem Besehl, ihm hierüber Bericht, Nath und Sutbedünken zukommen zu lassen.

Der Kammerfiskal Dr. Andreas Hertwig erhielt barauf von der Kammer den Befehl, ein juristisches Gutachten hierüber zu geben.

Bertwig entledigte fich ber ihm geftellten Aufgabe mit großem Nachdem er in ber Einleitung furz ben Schriftenwechsel Geichick. zwischen Raiser, Rammer und Herzog Georg seit der Abtswahl vom Jahre 1561 aufgezählt hatte, gliederte er die Untersuchung in zwei Fragen: Erstlich ob dem Kaiser oder dem Herzog Georg die Ob-, Botmäßigkeit, Jundgtion, Lehnschaft und Jus patronatus an bem Stift und Rlofter Leubus zustehe, und zweitens ob Ihre Mt. die angefonnene Permutation zulaffen und ob Abt und Konvent dazu zu drängen, auch ob folche Permutation de jure geschehen und bestehen. fönnte. Hinsichtlich des ersten Punktes hielt Dr. Hertwig dafür, würden die Gründe und Fundamente, burch welche ber Bergog bas ius patronatus und also bie Lehnschaft, Db- und Botmäßigkeit über Klofter Leubus haben wolle, zu allererst umgestoßen, dann schließe fich unwiderleglich, daß J. F. G. das, was sie in und auf dem Kloster Leubus fuchen und haben wolle, gar nicht zustehe ober sich beffelben anzumaßen gebühre.

Das erste Argument Herzog Georgs war, bas Stift Leubus sei 1175 von seinem Vorfahren Herzog Bolestaw fundirt und gestiftet,

<sup>1)</sup> Bom 20. August 1565. Eine Beschreibung berselben befindet sich im Brest. Stadtarchiv. Urk. Scheinichen I.

so wie auch mit Gütern und Zinsen begabt worden, also sei die Schirmherrschaft über Lenbus auf ihn als ben Nachkommen Boleflams übergegangen. Dies bestritt Dr. Hertwig, indem er barauf hinwies, daß feit Boleslaw calvus sich mehrere Linien gebilbet hatten, aus benen dann die Glogauer Linie, unter der das Rloster Leubus gestanden, sich abgezweigt hätte, bis sie im Munde Konrads des Weißen. ber Dels, Wohlau, Steinau befeffen, verftorben fei. Aus biefer Linie stammten aber nicht die jest regierenden Fürsten zu Liegnit und Brieg, also können sie ihr Recht auf Leubus hieraus nicht ableiten. Absterben ber Glogauer Linie sei aber weiter bas Fürstenthum Dels mit Wohlau 2c. durch Bertrag als verstorbenes Leben an R. Wladyslaw gekommen, ber folglich alle bem letten Berzoge Ronrad bem Weißen zustehende Rechte dadurch erlangt habe, mithin sei an R. Wladyslaw auch die Fundation oder ius patronatus 2c. gefallen und alle anderen Rechte barauf erloschen. — Man muß zugestehen, die Argumentation Hertwigs ist ganz richtig; auf die Glogauer Linie war bas Batronat über Leubus übergegangen; nach beren Aussterben fallen ihre Lande an ben König und nicht an die Liegnitg-Brieger Piaften; mithin können biefe aus bem Fundationsbrief vom Jahre 1175 an sich noch keine Rechte über Leubus für sich beanspruchen.

Es entstand aber nun die Frage, ob nicht etwa A. Wladyslaw das an ihn gestorbene Recht über Leubus durch die Beitervergebung des Territoriums, in dem Leubus gelegen, mit verliehen habe, also 1495 durch den Lehnsbrief an die Herzöge von Münsterberg über Dels und Bohlau. Herzog Georg hätte dies aus den Borten der Lehnsurkunde gesolgert. Hertwig bestreitet hingegen dies, denn "da man Gelegenheit des ganzen Handels ansieht und erwägt, kann und mag weiland A. Bladyslaws Berlehnung auf die geistlichen Güter, so in diesen Beichbildern gelegen, nicht gezogen werden, daß derhalben unter dem Borte Zugehörung oder was mehr verba generalia könnten oder möchten vorgebracht werden, den Fürsten die Stifter und Klöster eigenthümlich zustehen müßten. Derwegen dann aus diesen gemeinen Worten Zugehörung, zu genießen, zu gebrauchen, zu haben 2c. kann sich J. F. G.

<sup>1)</sup> S. D. S. 164.

bie subjection, dominium ober proprietatem bes Rlosters Leubus gar nicht zuziehen". Ebensowenig bas ius patronatus, benn ber Herzog von Münfterberg hat mit R. Bladiflaw einen Tauschwechsel eingegangen gegen Pobiebrad und andere Güter, die biefer in ber Rrone Deswegen kann in solcher Permutation bas ius Böhmen gehabt. patronatus bes Rlofter Leubus nicht miteinbegriffen fein. Jus enim patronatus per mutationem aliter transferri non potest nisi cum alio spirituali permutetur. Das ist aber in gegenwärtigem Fall nicht geschehen, folglich tann die Obmäßigkeit, Fundation oder ius patronatus nicht miteingezogen sein. Das ist auch in der That bei Leubus geschehen, benn in gang gleicher Weise wird in jenem Lehnbrief auch ber Rlöfter zu St. Bincenz, zu Trebnit, zu St. Kattern in Breslau gebacht, über welche ben Herzogen von Münfterberg gar feine Db- und Botmäßigkeit ober ius patronatus jugestanden wirb, sonbern allein bem Könige von Böhmen als bem oberften Berzoge in Schlefien. In diesem Sinne ist es auch über Kloster Leubus zu verstehen. Wenn Bergog Georg in seinem Schreiben vom 11. April 1562 sagen wollte, daß es mit dem Kloster Leubus eine andere Meinung hatte, weil selbiges in seiner Herrschaft Steinau gelegen mare, so steht ihm burch biefen Grund gleich fo wenig als durch die andern ben Fürsten die Db= und Botmäßigfeit ober ius patronatus an jenen Rlöftern gu.

Weiter ging bann Dr. Hertwig zur Beleuchtung ber Rechtstitel über, die Herzog Georg aus dem Verkaufsbriefe von 1517 und der Bestätigung durch A. Ludwig v. J. 1518 zog. Auf diese Widerlegung ausführlicher einzugehen, dürfte erübrigt sein, da Dr. Hertwig in dem Lehnbriefe von 1495 nicht eine Abtretung der Obmäßigkeit über das Aloster Leubus anerkannte, und nach dem Rechtsgrundsatze, niemand kann mehr Rechte veräußern, als er selbst besitzt, kann der Herzog von Münsterberg auch nicht das ius patronatus über Leubus bei dem Verkause der Herzschaft Steinau mitveräußert haben. Die Konsirmation des K. Ludwig v. J. 1518 bestätigt nur diesen Verkauf, giebt also dem Käufer keine neuen Rechte. Mehr Rechte sind dann auch 1523 an Herzog Friedrich von Liegnitz bei dem Kaufe von Wohlau, Steinau und Kaudten nicht übergegangen, ebensowenig durch die königliche Konsirmation dieses Verkaufs.

Wenn schließlich Bergog Georg sich barauf berief, daß fein Bater und er bisher unbeirrt die Obmäßigkeit über das Klofter Leubus in ruhigem Besit gehabt und daß durch die Urfunde vom Jahre 1501, in welcher ber Herzog von Münfterberg von Abt und Konvent als Erbherr des Rlofters Leubus anerkannt murbe, dem bas Stift unterworfen, jo hatte dies nach Dr. Hertwigs Meinung "im ersten Ansehen nicht einen geringen Schein gegeben", allein alles bies fei burch feine früheren Ausführungen confutirt worden. Auch durch langwierigen Besitz ergebe fich kein Titel, ebenso sei ber Bertrag vom Jahre 1501 gang nichtig und bei Recht unbeständig, weil der Sammlung Confens und Berwilligung nicht dazu gekommen sei '). Auch gehe dieser Bertrag gegen die ausbrückliche Bestimmung bes Stifters bes Rlofters. Aus allen diesen Gründen hätte der verstorbene Raiser Ferdinand sich dahin erklärt, daß er dem Berzoge Georg an irgend welcher Ob- und Botmäßigkeit über bas Rlofter Leubus nichts gefteben könnte, fondern für eine Anmagung halten mußte, wie er bies auch anderen Fürsten in Schlesien über die in ihren Besitzungen gelegenen Stifter und Alöster nicht zugestanden. In gleichem Sinne hatte R. Ferdinand fich mit Bergog Friedrich von Liegnit wegen bes Rarthäuser Rlofters vor Liegnit, obwohl baffelbe in bes Berzogs Gebiet gelegen und ficherlich von beffen Borfahren gestiftet fei, verglichen, ebenso mit Bergog Georg felbst wegen bes Rlarenklofters ju Strehlen. Daraus folge, baß alle geiftlichen Güter Rammergut Ihrer Mt., nicht aber ben Fürsten zuständig feien. Gbenfowenig hatte Bergog Georg über die Romtureien in seinem Fürstenthum etwas zu sagen.

Aus allebem schloß Dr. Hertwig, daß Herzog Georg über das Stift Leubus nichts zu sagen hätte.

Zum Schluß ging bann Dr. Hertwig noch auf die Frage über, ob der Kaiser die angesonnene Permutation wegen des Stiftsgutes Mönchmotschelnitz zulassen und ob Abt und Konvent dazu gedrungen werden können. Hertwig verneinte diese Möglichkeit und bezog sich neben seinen juristischen Gründen auch auf ein Beispiel aus der Bibel von König Achab und Naboth, von dem der König seinen

<sup>1)</sup> Bgl. o. S. 111.

170 Der Streit um Leubus zwischen Konig und Bergog zc. Bon Ronrad Butte. Beingarten gegen entsprechende Entschädigung hatte taufen wollen.

Selbst wenn Abt und Konvent in einen folden Tausch willigten, fo ware diefer rechtlich ungultig und außerdem ware Abt und Stift biefer

Tausch gar nicht annehmlich ').

Was hierauf weiter geschehen, besagt keine Nachricht. kann behauptet werden, daß Mönchmotschelnig nicht aus bem Besit bes Rlofters Leubus gekommen, fondern bis zur Säkularisation bes Rlofters (1810) ständig ein Leubuser Stiftsgut geblieben ift.

<sup>1)</sup> Conc. im F. Wohlau X. 2. k.

## Die Erwerbung von Wartenberg durch den Grafen E. Joh. v. Biron. 1733—1735.

Bon J. Frangtowsti, Sauptlehrer in Gr.-Bartenberg.

**Borbemerkung.** Dieser Abhandlung liegen hauptsächlich zu Grunde die alten Acta hypothecaria des ehemals Standesherrlichen Gerichts, welche bei Aushebung der Patrimonialgerichtsbarkeit ans Königl. Kreisgericht übergingen und bei der i. J. 1879 ersolgten Gerichtsreorganisation an die Grundbuchämter der einzelnen Amtsgerichte des Kreises vertheilt, zumtheil auch ans Königl Oberlandesgericht zu Breslau abgegeben worden sind.

Mit bem am 10. Mai 1711¹) erfolgten Tobe bes Stanbesherrn Karl Hannibal II., Burggrafen zu Dohna, war ber Mannesstamm ber schlesischen Dohnas erloschen. Nach ben Bestimmungen ber Primogenitur= und Fibeicommiß=Stiftung Abrahams Burggrafen zu Dohna (Actum Wartenberg ben 1. Juni 1600) succedirte im Besitz ber; Stanbesherrschaft Wartenberg die Descendenz des zu dem beutschen Orden um 1460 nach Ostpreußen gezogenen Stanissaus in der Person des Feldmarschalls Grafen Alexander zu Dohna=Schlobitten. Da jedoch die Allodialerden Karl Hannibals II. gegen die Besitzergreifung seitens des Grafen Alexander deim Ober= und Fürsten= recht unter der Behauptung protestirten, daß die Primogenitur= und Fibeicommiß-Stiftung vom 1. Juni 1600 nicht mehr zu Recht bestehe, sondern aufgehoben sei²), Alexander zu Dohna auch damals durch

<sup>1)</sup> Wenn anderswo der Todestag auf den 9. April 1711 angegeben wird, so ist das falsch. Die "Summarische Possessinge" der Dohna'schen Erben (präsentirt am 27. Juni 1711) in der Senitz'schen Sammlung des Kgl. Staatsarchivs nennt ganz bestimmt den 10. Mai; ebenso der Todtenzettel der Marianischen Bruderschaft, deren Mitglied der Standesherr war.

<sup>2)</sup> Sie stützten sich hierbei auf die zu Breslau am 8. Oktober 1624 geschehene, von Kaiser Ferdinand d. d. Wien, den 18. März 1625 consirmirte Erbtheilung der Gebrüder Carl Hannibal (I), Hermann und Heinrich Burggrasen zu Dohna und die damals vom Kaiser zugleich ausgesprochene Cassation des Fideicommisses. (Senitz'sche Sammlung im Kgl. Staatsarchiv.)

anderweitige wichtige Geschäfte verhindert war, seine biesbezüglichen Ansprüche in geeigneter Weise zur Geltung zu bringen, so murbe bie Standesherrschaft Wartenberg vorläufig durch das Raiserliche Oberamt in Verwaltung genommen. Obwohl das Ober- und Fürstenrecht unterm 23. August 1713 entschied, bag genannte Stiftung noch ju Recht bestehe, Graf Alexander also der legitime Besitzer der Standesherrschaft geworden sei, sich aber wegen ber an die Allobialerben zu zahlenden Entschädigungsquote auf gutlichem Wege zu vergleichen habe, ftellten fich ihm jest bei diefer Auseinandersetung neue große Schwierigfeiten in den Weg, so bag er erft im Rahre 1719 den faktischen Besit ber Standesherrschaft antreten fonnte 1). Sein Bruder, Chriftoph, Burggraf zu Dohna, leiftete für ihn am 6. April zu Wien ben Homagialeib, worauf am 3. August besselben Jahres bie Hulbigung ber Stände zu Wartenberg erfolgte. Graf Alexander ftarb am 25. Februar 1728 und es folgte ihm im Besit ber Stanbesherrschaft fein Sohn Albrecht Christoph.

Da Abraham Burggraf zu Dohna, der Begründer der Wartenberger Linie, ein entschiedener Katholik, in der schon mehrsach angezogenen Primogenitururkunde vom 1. Juni 1600 von seinen Besitznachfolgern einen Eid darüber verlangte, "daß sie in der katholischen Religion keine Aenderung vornehmen, sondern dieselbe in ihrem vollen und richtigen Lauf und Exercitio bleiben lassen sollen und wollen"<sup>2</sup>) — mußten jetzt auch die preußischen Dohnas beim Besitzantritt der Standesherrschaft Wartenberg diesen Eid leisten, und weil sie reformirten Bekenntnisses waren, ließ sich der Kaiser durch Revers noch eine besondere Bersicherung geben. Diese Bersicherung lautete wörtlich:

"Primo keinen andern, als der Catholischen Religion zugethanen Deputatum ad Conventus publicos Principum et Statuum utriusque

<sup>1)</sup> Nachdem am 24. Januar 1719 die Kaiserliche Deklaration ergangen, daß die von Kaiser Ferdinand Ao. 1625 ausgesprochene Cassation nur das Fidei-Commissum reciprocum inter fratres, nicht aber auch das Primogenitum et Fidei-Commissum perpetuum familiae betroffen habe. (de Sommersberg Access. p. 247.)

<sup>2)</sup> Abraham Burgraf zu Dohna hatte bei Erkaufung der Standesherrschaft Wartenberg (4. Dezember 1591) in derfelben das katholische Bekenntniß völlig unterdrückt vorgefunden. Nun betrachtete er es als eine seiner vornehmsten Aufgaben, der katholischen Kirche, welcher er mit ganzer Seele zugethan war, zu der vor der Glaubensspaltung hier innegehabten Stellung wieder zu verhelsen.

Silesiae Landes- ober Ambtshauptmann, wie auch Actuarium ober Ambts-Secretarium noch andere Beambte halten,

Secundo, ben Stadt-Magistrat zu Warttemberg einzig und allein mit Catholischen Subjectos besetzen, imgleichen

Tertio mich nebst meinen Successoribus Fideicommissariis in persona ber Sessionen ben benen allgemeinen Fürstentägen und Landeszussammenkunften zu enthalten verbunden sein, auch

Quarto feine offentliche Hauß-Capelle zu bem reformirten ober einen andern auser bem Catholischen Religion-Exercitio halten wolle noch solle-

Nachdem aber gleichwohlen allerhöchst erwehnt Ihro Kanser- und Königliche Maytt. zu meiner Privatandacht einen Ministrum reformatae Religionis, jedoch keineswegs sub specie, nomine et habitu eines Worthsbieners, sondern unter nachfolgenden restrictionibus:

Primo, daß selbter sothanes Exercitium in aller geheim und zwar nur in Gegenwart ber Herrschafft und berjenigen von meinen Haußbedienten, welche allein der reformirten Religion zugethan, mit Außschließung aller anderer Religionen und frembben verrichten, außer solchen

Secundo sich weiter aller außwärtigen Ministerialien, auf was vor Beise und unter was praetext es immer sein mögte, enthalten und folchergestalt

Tertio in Abwesenheit der Herrschafft in loco weiter nicht verbleiben, sondern berselben als ein Bedienter nachfolgen; hingegen

Quarto bey seiner Anwesenheit in seiner Lehr und Glaubenssachen sich einigen schrift- ober mundlichen Disputirens nicht anmaßen, noch weniger aber

Quinto einige bergleichen Bücher in Religionssachen auszustreuen und unter die Leute bringen solle unter dem Nahmen eines Hauß-Officianten privatim und nicht öffentlich zu halten, aus specialer Rayser- und Königl. Gnade und Consideration und zwar bey verspührender Contravention unter Berlust der diesfälligen Allergnädigsten Concession vergünstiget,

Alß gelobe und verspreche hirmit fräfftiglich, daß ich obangezogenen allen, in allen Puncten und Clausulis getreu, gehorsamb und ohne Gefärde nachkommen und mich nebst meinen Successoribus durch gegenwärtige eigenhändige unterschriebene und eydlich bekräftigte Reversales verbündlich machen wollen und sollen."

Diese einengenden Berbindlichkeiten sind es wohl hauptsächlich gemesen, welche ben preußischen Dohnas die Regierung ber Standesherrschaft verleideten. Nur ab und zu und dann auch nur turze Zeit nahmen sie hier in Wartenberg ihren Aufenthalt. Mancherlei Wiber= wärtigkeiten, die ihnen nicht blos katholischer-, sondern auch lutherischerfeits') bereitet wurden, haben in Albrecht Christoph bald den Entschluß zur Reife gebracht, die Standesherrschaft zu veräußern. Im Frühjahr 1733 finden wir ihn dieserhalb in Unterhandlungen mit dem Grafen Carl Guftav von Löwenwolde und am 13. Juni beffelben Jahres maren solche schon so weit gediehen, bag zu Slodien in Breugen Alexander Aemilius, der Bruder des Standesherrn, mit bem Grafen Löwenwolbe, als Bevollmächtigtem bes Grafen Ernft Johann Biron eine Uebereintunft abschloß, ju welcher unterm 16. und 17. Juni die Dohna'schen Agnaten ihre Zustimmung ertheilten. Rachbem dieselben am 19. Juni "wegen Transferirung bes Fibeicommiffes auf einen andern Fundum" versichert worden, erfolgte feitens bes beutschen Raisers schon ben 22. Juni die Berleihung des Incolats im Grafenstand des Erbherzogthums Schlefien für Ernft Johann Biron und alle seine ehelichen Descendenten beiderlei Geschlechts 2).

Am 1. September 1734 schlossen die Parteien zu Danzig den

Linien der Familie Dohna" von Siegmar Graf Dohna, 4 Bde. gr. 8°. Berlin

1876-82, als Manuscript gebruckt.

<sup>1)</sup> Es gab damals in Wartenberg unter ben Burgern eine Angahl Reformirter, Die wohl meift in Begiehungen gum Stanbesberrn ftebenb, seitens ihrer lutherifchen Mitburger mancherlei Berationen ausgesett maren. Unterftutt burch verschiedene, an ber Grenze augeseffene, ebenfalls dem reformirten Befenntuiffe zugethane polnische Ablige, wie v. Trepfa, v. Lipnici, v. Chlebowsti, v. Twardowsti, v. Rosecti, v. Bar, v. Bilsti, v. Bronitowsti, v. Pretwicz, war es ihnen später, als Friedrich II. die Standesberrichaft Bartenberg fequestrirt batte, fogar gelungen, fich ju einer reformirten Bemeinde gusammenguschließen und Bewährung bes Simultaneums in ber lutherifchen Schloftapelle ju erlangen bergeftalt, daß Lutheraner und Reformirte laut Rgl. Conceffion bom 11. Dezember 1742 "einer um den andern" darin Gottesbienft halten tonnten. Auch ein reformirter Prebiger, Majersti aus Sicklin, murbe angenommen. Diefe Buftanbe, welche die lutherische Gemeinde fich gefallen laffen mußte, find für fie - wie bas auf ber hand liegt - fehr unbequem und läftig gewesen. Da jedoch bie reformirte Gemeinde nur tlein war, ihr anfänglicher Gifer auch ertaltete, fo wollte bie Sache nicht profperiren und nach Etablirung ber Suffitengemeinde Groß. und Rlein-Friedrichstabor mit Tichermin ichlief Diefelbe bier in Wartenberg völlig ein. (M. R. XII, V, 111 im Rgl. St.-A.; auch Acta Historico Ecclesiastica, Bb. X. 793.) 2) cfr. hierzu auch: "Die Donins" — Aufzeichnungen über die erloschenen

Raufvertrag 1). Graf Biron übernahm Rugungen und Laften ber Standesherrschaft von Trinitatis dieses Nahres ab. Tapeten und Möbel auf bem Schlosse zu Wartenberg behielt ber Verkäufer als Eigenthum für sich zurück. Ebenso murbe ber Dohna'schen Familie bas Jus protimiseos ober Borkaufsrecht vorbehalten. Der Raufpreis betrug 380000 Reichsthaler à 30 Silbergroschen ober 90 Xer. Die Herrschaft umfaßte damals: Stadt und Schloß Wartenberg, bas große und kleine Schlofvorwerk, Stadt Bralin und die Rammerbörfer Baldowit, Cojentschin, Cofel, Gohle, Neudorf, Neuhof, Schlaupe, Schleife, Trembatichau und Türkwis. Im Rauf war inbegriffen bie Rurisdiftion über bie in ber freien Standesherrschaft angeseffenen Stände sammt ber burch Raiser Rubolphs II. Begnadung dd. Prag 24. Januar und 2. Mai 1611 diefer Herrschaft beigelegten Standesherrlichen Burbe und allen darin genannten Freiheiten, Rechten, Ehren, Exemptionen, Herrlichkeiten 2c.

dd. Wien ben 21. und 28. März 1735 ergingen Kaiserliche Intimationen ans Königliche Oberamt in Schlesien, daß der auf der Standesherrschaft Wartenberg bisher gehaftete Nexus Fideicommissii mit feierlich ersolgtem Konsens der Burggräslich und Gräslich Dohna'schen Fideicommißanwärter aufgehoben und die Standesherrschaft in das Allodium versetzt sei; daß ferner unterm 18. März bei der Königl. Böhmischen Hoffanzlei durch die beiderseitigen Mandatarien nämlich Johann Christoph von Dresty<sup>2</sup>) als Graf Biron'schem und Nathan a Dortmond, als Graf Dohna'schem Gevollmächtigtem, die Civiltradition geschehen; daß ebenso die Konsirmation des Kausvertrages, Bestätigung des Privilegii Rudolphini und was dem anhängig, ersolgt sei<sup>3</sup>).

Nach all biesen Borgängen erst machte ber Landeshauptmann Hans Christoph von Dresky ben zum Landtage in Wartenberg am 4. April versammelten Ständen den Berkauf ber Standesherrschaft in folgender Ansprache bekannt:

"Es wird benenselben vorlängst bekannt senn, daß wider alles

<sup>1)</sup> Das Original des Raufbriefes befindet fich im Bringl. Biron'ichen Archive hierfelbft.

<sup>9)</sup> Dieser Johann (Hans) Christoph von Dresth war Besitzer von Oberstradam, ein Sohn bes Paul v. Dresth und der Helene geb. von Prittwig. (Schollendorfer Matrifel.)

<sup>. 3)</sup> Rgl. Staatsarchiv. Stoh. Wartenberg I. 9. d.

Vermuthen burch eine in der That recht göttliche Vorsehung die Freye Standesherrschafft Wartenberg verkaufft fen, und wenn bie publiquen Umbstände es zugelassen hätten, so mare frenlich von diesem Rauffe eher mehr geredet, geschricben und ersahren worden. Und da sowohl ber gnäbige Standesherr Herr Albert Christoph Burggraff und Graf zu Dohna als auch die Herrn Agnaten umb so viel weniger ben geschehenen Rauf noch vor gewiß halten können, ehe und bevor nicht bie Ranserl. allergnädigste Konfirmation super cassando fidei Commisso erfolget, als haben Sie auch bishero billigen Anstand gefunden. folches bem löblichen Lande und bero treugehorsamften Ständen zu Nachdem aber burch meine jetige Reise nach Wien bas Dohnaische Fidei-Commiss Familiae nicht allein legaliter cassiret, sondern auch die gepflogenen Tractaten vollkommentlich confirmiret worden, als habe ich schon ehedem von gedachtem SE. Burggrafen zu Dohna die eventuelle Gnade befommen, nach diefem Erfolg Ihnen, Hochansehnlichen BE. Stände, debito modo biefes zu infinuiren. Das läßet hochgebachter Berr Graf anben intimiren. Db ihm zwar bie geficherte Affection seiner treuen Stände bie längste Beit von bem Berfauffungs-Resoluto abgehalten, fo hätte er bennoch ben Empfindung bes vielen Verbruß und Sorgen, unter welchen er die Wartenbergische Regierung gehabt, auch ba er wegen seiner profitirenden Reformirten Religion von vielen mit schählen Augen angesehen worden, ihn biefes bewogen, die Herrschaft mit Ginstimmung der ganzen Dohnaschen Famille zu veralieniren. Und wie ihm hierbei nichts schmerplicher föllt, als ber Berluft seiner werthen und lieben Stände, so läßt er auch burch meine Wenigkeit versichern, daß er auch außer ber fonst schuldigen Landesverbindlichkeit, sowohl gegen das gesammte Land als gegen jeden en particulier mit unaufgelöster Affection sich jederzeit erzeigen wird, nicht zweifelnde, es werden die BE. Stände hinwiederumb berer gegen Sie erzeigten Sulben unvergeffen fenn, wie er benn biefes alles nochmablen ju feiner Beit, wann bas Land feiner gegen ihn gehabten Eydespflichten offentlich wird entlassen werden, noch vollfommentlicher beklariren wird.

Dieselbe werden aus voriger Proposition deutlich vernommen haben, welchergestalt die Wartenbergische Kauf-Articul durch die er-

folgte Kans. und Königl. allerhöchste Confirmation seine Richtigkeit hat. Der Käufer muß Ihnen auch bekannt seyn. Es ist der Hochgebohrne Herr Herr Ernst Johann des Heil. Kömischen Reichs-Graf von Biron, Freier Standesherr in Schlesien zu Wartenberg pp.

Und da gleichgebachter Herr Graf bas hohe Vertrauen in meine Wenigkeit gesetzet. Mich nicht allein zu ihro Diensten zu choisiren, sondern auch, da Ihnen dero hohe Bedienungen am Ruffischen Sofe nicht zulassen, die Herrschaft vorist persönlich zu bewohnen, mir das General-Mandatariat aufgetragen und mich zum Chef bes Landes anäbigst constituiret haben. So haben Sie unter benen mir anvertrauten Commissionen auch Befehl gegeben, an bero Stände von Ihnen und feinem gangen Graft. Saufe ein Compliment ju überbringen. Die Triebe zu dieser in Schlesien erlangten Possession sind die besondere hohe Gnade, welche Ihro Rays. und Rönigl. Mayt. unser allergnädigster Rapfer, Rönig und herr bem herrn Grafen von Biron allergnädigft angedepen lagen, So bann aber ift in ben Standesherrl. Schmuck ber innwohnenbe Abel ihme ein gewiffes Rleinob. ich die Ehre gehabt, Ihro Excellenz perfonlich kennen zu lernen, so fann ich die Herrn Stände von dero Landesherrl. Gnade und geneigtem Willen die vollkommenste Bersicherung geben. Ich habe Befehl. Ihnen beutlich zu erfennen zu geben, wie fehr Ihro Ercelleng an bem Aufnehmen bes Landes und feiner lieben Stände gelegen fenn wird. Und ich versichere zugleich, daß unser Berr Graf gang besondere Absichten vor das Wohl der HE. Stände hege, so sie zum Theil durch hohe Interpositiones schon effectuiret, zum Theil aber auch noch in Stand zu bringen hoffet. Bon ber Stände Treue und Dienstfertigfeit machen sich hingegen Ihro Excellenz und Gnaben auch bie vollfommenste hoffnung, nicht zweiffelnbe, Gie werben jederzeit mit schuldiger Devotion treu und gehorsam entgegen zu kommen bedacht senn. Ich aber vor meine Particulier habe hierdurch bem Löbl. Lande meine willige Dienste ben Ihro Excellenz und Gnaden anerbiethen wollen."

Diese Ansprache, mehr aber noch bie auffallend rasche Aufeinandersfolge in Erledigung aller mit Erwerbung der Standesherrschaft seitens des Grafen Ernst Johann von Biron zusammenhängenden Borgänge, lassen uns mit Leichtigkeit erkennen, wie groß doch das Entgegen-

fommen gewesen sein muß, bessen Biron am Biener Hofe sich ersfreute; sie gestatten wohl auch den Schluß, daß es vornehmlich Erwägungen politischer Natur gewesen sein mögen, die den beutschen Raiser bestimmen konnten, der damals schon fast allgewaltigen russischen Excellenz sich so ausnehmend gefällig zu erweisen, besonders wenn wir berücksichtigen, unter welch' erschwerenden Bedingungen die preußischen Dohnas den Besit der Standesherrschaft angetreten hatten.

Eines nur fehlte jett noch, um den Besthübergang der Standesherrschaft auf den Grasen von Biron als völlig persect erscheinen zu
lassen, die Naturaltradition. Der Raiser ernannte hierzu d. d. Laxenburg den 6. Juni 1735 als seinen Commissarius den Oberamtskanzler
in Schlesien, Sedastian Felix Freiherrn von Retteln und Schwanenberg auf Nattwitz: dieser wieder setzte mittels Berfügung dd. Breslau
22. Oktober 1735 als Termin für Naturaltradition, Sidesentbindung
und Sidesleistung resp. Hulbigung der Stände den 21. November sest. Da
ber neue Standesherr zu diesem seierlichen Akte in Person nicht erscheinen
konnte, hatte er den Standesherrn von Militsch, Joachim Andreas Grasen
von Malhan, zu seinem Stellvertreter erbeten und bevollmächtigt.

In den vier Wochen vor dem 21. November wurden im standesherrlichen Schlosse und in der Stadt Wartenberg die umfassendsten Borbereitungen für diesen Tag, dem man als einem ganz außerordentlich hohen Festtage entgegensah, getroffen. Alle Nachrichten, die bisher über den Grasen von Biron, sein Ansehen, seine Macht und seinen Einfluß in die Standesherrschaft gedrungen waren, hatten ja die Gemüther in leicht begreisliche Bewegung versetzt. Viele trugen sich mit den freudigsten Hoffnungen und gespanntesten Erwartungen und priesen den Regierungswechsel als den Beginn einer besserrn, glücklichen Zeit; namentlich waren es die zur Mehrzahl protestantischen Stände und Unterthanen, welche den neuen Standesherrn, der selbst protestantischen Bekenntnisses war, als den Erlöser betrachteten, der ihnen die längst ersehnte Freiheit religiöser Bewegung bringen werde; ja sie dursten sich sogar eines bereits empfangenen Enadenerweises in dieser Richtung rühmen 1).

<sup>1)</sup> Unterm 3. September 1735 notificirte ber Kaiser dem Oberamt in Schlesien bie Erlaubniß, welche er dem Grasen Biron zur Erbauung einer lutherischen Schloß-tapelle ertheilt. Dies Kaiserliche Schreiben lautet, wie folgt:

Welche Bebeutung für die Standesherrschaft dem 21. November beigemessen wurde, geht am klarsten hervor aus dem "Umbständlichen Bericht von denen Solennitaeten beh dem Wartenbergischen Introductionis- und Homagial-Actu Anno 1735 den 21. Novemb." 1), welcher dem Grasen von Biron nach Petersburg gesandt und abschristlich dem Standesherrlichen Archive einverleibt worden ist. Unter Zugrundlegung dieses Berichts wollen wir in engerem Rahmen ein möglichst getreues Bild längst entschwundener Standesherrlichseit, wie sie uns in jener Huldigungsseier und allen mit ihr unmittelbar zussammenhängenden Beranstaltungen entgegentritt, zu zeichnen versuchen.

Am Abende des 19. November wurde ein Jäger nach Goschüß abgeschickt, wo Graf Malgan übernachtete, um zu erfahren, wann letterer von dort gen Wartenberg aufzubrechen gedenke. Ein Hoffourier wartete indessen im Waldhause vor Bischdorf. Mit blasendem Postillon am solgenden Morgen in Wartenberg einreitend, meldete derselbe, daß der Erwartete unterwegs sei. Der Landesverweser Hans Christoph von Dresky mit Hans Ernst von Ressel auf Muschlitz, Paul Wenzel von Salisch auf Dalbersdorf und Gotthelf Friedrich von Poser auf Perschau, welche zur Einholung und Begrüßung abgeordnet waren, machten sich soszen auf und zwar in solgender

<sup>&</sup>quot;Carl pp. Liebe Getreue. Demnach Wir bem (Tit.) Ernst Johann Graffen v. Biron auf sein Allerunterthänigstes Bitten aus besonderen Allerhöchsten Gnaden und in Beytrettung seiner ben Uns und Unserem Erthauß erworbenen stattlichen Berdiensten in seiner erkauften Standtsherrschaft Wartenberg auf dem Schloß ihm eine Capelle zum frehen Religions-Exercitio auf die Arth und Weiße wie es darüber durch Unßere Königl. Böhm. Hoff-Canpley an ihne untereinstens ausgefertigte und in Copia heranliegende Diploma ausweißet, zu erbauen erlaubet haben,

Als wird euch solches zur Nachricht und zu dem Ende bedeuthet, damit ihr wie Unser gnädigster Besehl hiemit ist, nicht nur einestheils auf die Uns als Allerhöchstem Landesfürsten zukommende Jura genaue und sleißige Acht habet, mithin benenselben kein Schaden oder Nachtheil zuwachsen laßet, sondern auch anderntheils ihme Graffen von Biron, seine Leibserben und Nachkommen, womit sie all dasjenige, so Wir ihnen diesfalls aus Allerhöchster Kahserlicher Gnad verlephen, in Ruhe und Sicherheit genießen mögen, kräftig schützet, folglich auch nicht gestattet, daß darwider es seh von welt- oder geistlichen etwas gehandelt oder vorgenohmen werde. Hieran p."

Daniel Gomolde, der in seiner "Historia ecclesiastica Wartenbergensis" (gedruckt 1745) Seite 44 ff. das Raiserliche Diplom für Erbauung der Kapelle voll-ftändig mittheilt, giebt als Ausstellungsdatum desselben den 5. September 1735 an.

<sup>1)</sup> Der Bericht umfaßt 29 Seiten Großfolio. Sein Berfasser war jedenfalls ber Standesherrliche Regierungs-Sekretär Ernst Sigismund Königk.

Ordnung: An ber Spite ritt ein Jäger; ihm folgten brei Reitfnechte mit Handpferben, hiernächst eine sechsspännige und zwei vierspännige Der Zug ging burchs polnische Thor gegen den Markusberg, wo die erfte Begrugung bes Grafen erfolgen follte. Herannahen bes gräflichen Gefährtes verließen die Abgeordneten ihre Wagen, gingen ber gräflichen Rutsche zu, welcher ber Graf alsbalb Das Bewillfommnungscompliment bes Landesverwesers entstiea. beantwortete Graf Malgan "mit einem sehr tendren Gegencompliment" und lud ihn ein, in seiner Rutsche neben ihm Plat zu nehmen. zwischen hatte die Bürgerschaft mit Ober- und Untergewehr gegen das polnische Thor hin Aufstellung genommen; der Magistrat stand unmittelbar am Thore. Im Schlosse waren 16 Mann Kaiserlicher Ruraffiere postirt, welche mahrend ber Anwesenheit ber hohen Safte zu paradiren und Wache zu halten hatten. Vor dem Schlosse und auf dem Markte (weil der Rathsthurm im Vorjahre hatte abgetragen werben muffen) ftand je ein Chor Trompeter mit Bauten. Als nun die hohe Suite bei der Himmelthaler Rapelle 1) vor das erfte Haus fam, wurde das Geschütz auf dem Walle gelöft, am Grünhof jum zweiten, am äußersten Schlagbaum bes polnischen Thores zum britten Male. Hier wartete ber Magistrat und bie spalierbilbende Bürger-Mit fliegender Kahne und klingendem Spiel wurde prafentirt, als die gräfliche Rutsche einfuhr und unter bem Schwiebbogen hielt, wo der Stadtnotarius Johann Franz Raschke ben Grafen in einer Rede begrüßte und der Bürgermeifter (Gottfried Joseph Bruckmann) auf rothsammetnem, goldgesticktem Riffen bie Stadtschlüssel überreichte, bie nach kurzem Gegencompliment und Anmahnung zur Treue gegen ben neuen Standesherrn Graf Malgan wieber zurückgab. Nun ging es in folgender Ordnung dem Schlosse zu:

- 1. Die Balfte ber Burgerschaft mit Spielleuten und Fahne,
- 2. ber oben erwähnte Jäger und die brei Reitfnechte mit ben Handpferben,
  - 3. eine leere vierspännige Rutsche,
  - 4. eine vierspännige Rutsche mit ben Herren von Salisch und von Poser,

<sup>1)</sup> Bon biefer Kapelle ift in Bartenbergs Geschichte fonft nirgenbs etwas befannt. Sie mag in ber Rabe ber ehemaligen Pfarrwirthichaftsgebaube gestanben haben.

- 5. eine sechsspännige Autsche bes Lanbeshauptmanns, worin ber Militscher Regierungsrath von Mutschelnitz und Herr von Kessel. Bor jeder Kutsche die gehörigen Lakapen,
- 6. eine sechsspännige gräfl. Maltan'iche Rutsche, worin zwei Militscher Stände, die Herren von Franckenberg und von Dobrochowski,
  - 7. ber gräfliche Läufer und Lakagen,
  - 8. der Magistrat,
- 9. die Rutsche, worin Graf Malgan und Landeshauptmann von Dresky sagen, von zwei Heiducken begleitet,
  - 10. zwei in Burpur getleidete Pagen zu Pferde,
- 11. vierspännige Kutsche, worin ein Ruchelmeister, Aufwärter und Kammerdiener,
  - 12. sechsspänniger Badwagen,
  - 13. die andere Sälfte ber Bürgerschaft,
- 14. Burger mit geschultertem Gewehr zu beiden Seiten bes Zuges ichreitenb.

Die auf bem Markte und vor dem Schlosse placirten Trompeterschöre ließen beim Herannahen des Zuges abwechselnd ihre Fansaren hören. Am Schlosse angekommen, machten die Bürgerschützen Halt und präsentirten, dis alle Herren den Wagen entstiegen und ins Schloße eingetreten waren, in welchem auf der einen Seite die Officianten und die Dienerschaft, auf der andern die kaiserlichen Kürassiere standen. Herr von Ohlen ) als Huldigungsmarschall geleitete den Grasen in die für ihn bestimmten Apartements.

Gleichfeierlicher Weise sollte gegen 4 Uhr nachmittags vom beutschen Thore aus der Empfang des kaiserlichen Kommissarius vor sich gehen. Wegen Podagra hatte aber dieser sich entschuldigt und gebeten, von allen Empfangsseierlichkeiten abzusehen. In Begleitung des Deputirten von Faldern<sup>2</sup>) kam er in aller Stille um <sup>1</sup>/24 Uhr im Schlosse an, so daß er noch am Schloß der Tafel theilnehmen konnte.

Nächsten Tages versammelten sich bie Stände im Rittersaale bes

<sup>1)</sup> Wohl Johann Gottfried von Ohlen und Ablerstron, vom 28. April 1739 bis 1. Juli 1746 Befitzer von Kraschen.

<sup>\*)</sup> Johann Franz von Falbern, Besitzer eines Antheils von Langenborf (Baubigerei) und bes Ritterguts Groß-Woitsborf.

182 Die Erwerbung v. Wartenberg durch ben Grafen E. Joh. v. Biron. 1733-1735. Landhauses. Bon bort aus begaben sich gegen 10 Uhr brei Abgeordnete berfelben zum faiferlichen Kommiffarius und zum Bertreter bes Standesherrn, um zu melben, baß fie bes Befehls, ad Homagium zu erscheinen, gewärtig wären. Für bie beiden Pralaten, nämlich ben Abt bes Sand- und ben bes St. Matthiasstiftes zu Breslau 1), war 1/11 Uhr, für die übrigen Herren 11 Uhr bestimmt. Inzwischen ordnete fich auf bem Markte bie Bürgerschaft, um vor bas Schloß zu ziehen. Trompetengeschmetter und Paufenschall ließen sich wiederum Bur festgesetten Reit murben bie beiben Bralaten von ihren Quartieren auf zweispänniger, von brei Lakapen und einem Hoffourier begleiteter Rutsche abgeholt. Im Borhause des Schlosses vom Hulbigungsmarschall, oben im Borbersaal vom Landeshauptmann empfangen, wurden fie unter beiber Begleitung in ben Hulbigungsfaal geführt, wo fie die Ankunft ber übrigen Stände erwarteten, welche fich aus bem Landhause paarweise zu Fuß nach bem Schlosse verfügten, bort vom hulbigungsmarschall empfangen und nach dem Sulbigungssaale geführt murben.

Als hierauf dem Grafen Maltan sowohl, als auch dem kaiser= lichen Commissarius gemelbet worden, wie nun Alles bereit sei, begaben sich biese in feierlichem Buge nach bem Sulbigungssaale. Hulbigungsmarichall von Ohlen mit bem Marichallstabe ging voran: ihm folgten eine Anzahl Cavalliere, ber Landeshauptmann von Dresty. zulett ber kaiserliche Commissarius rechter, Graf Malgan linker Sand. Im Saale angekommen, nahm zuerst ber kaiserliche Commissarius in dem für ihn bereitstehenden Armstuhle vor einem mit rothem Tuch bekleibeten Tische Plat; ihm zur Linken ließ sich bann auch Graf Malkan Run erhob sich der kaiserliche Commissarius und hielt eine "wohlgesetze" Rede, darin er seine vom Raiser erhaltene Commission eröffnete, bann die Stände ihrer bisherigen Gibespflicht gegen ben Grafen Dohna entbindend und ad praestandum Homagium an ben neuen Standesherrn weisend, Schlüssel und Kanzleisiegel dem Grafen Malkan übergab. Nach Beantwortung biefer Rebe und Uebergabe feiner Bollmacht an ben Raiferlichen Commiffarius, forberte Graf Malgan, an

<sup>1)</sup> wegen ber Guter Münchwitz bezw. Runzenborf.

bie Stänbe gewendet, Ableistung bes Homagii. Namens der Stände ergriff Herr von Salisch auf Dalbersdorf das Wort. Er versicherte dem neuen Standesherrn der schuldigen Treue und des unterthänigsten Gehorsams, als deren Pfand er die Schlüssel der Stadtthore überreichte. Nun leisteten die beiden Prälaten den gewöhnlichen Handschlag. Der standesherrliche Regierungs-Sekretär Ernst Siegmund Königk las hierauf die Sidesformel vor, welche die Stände und zwar zunächst die katholischen, dann die evangelischen nachsprachen und das Handgelöbnis ablegten 1). Nachdem auch der Magistrat vereidigt und Hans Christoph von Dresky als Bironscher Generalbevollmächtigter vorgestellt worden, hielt letzterer zum Schluß folgende Rede:

"Liebe und Treue sein die Gefährten, die jeden rechtschaffenen Bebienten ben seinem Ambte begleiten muffen und in dem Mantel

Die Sidesformel der evangelischen Stände lautete: "Ich N. N. schwöre Gott dem Allmächtigen, auch dem Hochgebornen Herrn Herrn Ernst Johann, des heil. Köm. Reichs Grasen 2c. meinem gnädigen Erb- und Landesherrn pp. . . . , so wahr mir Gott helse und sein heiliges Wort."

Der Magistrat schwor: "Ich N. N. schwöre Gott dem Allmächtigen, Maria, der übergebenedeiten und ohne Erbsünde empfangenen unbesteckten Mutter Gottes, auch allen heiligen und dem Hochgebornen herrn herrn Ernst Johann des heil. Röm. Reichs Grafen 2c. meinem gnädigen Erb- und Landesherrn, einen wahren christlichen Sid, Deroselben allezeit nach meinem besten, besten Vermögen getreu, gehorsam und gewärtig sein, Ihro Hoch-Reichs-Gräft. Excellenz und Deroselben Nachtommen Ehre, Nutz und Frommen zu befördern, Schaden zu wahrnehmen und zu verhüten, dem vorgesetzten Regierungsamt schuldigen Gehorsam und Respekt leisten, will auch alles andere halten, thun und lassen, was ein getreuer Unterthan und Virger gegen seine Obrigteit und Landesherrschaft von Gewohnheit und Rechtswegen schuldig ist. So wahr mir Gott helse, die übergebenedeite und von der Erbsünde unbesteckte Mutter Gottes und alle lieben Heiligen."

<sup>1)</sup> Die katholischen Stänbe schworen: "Ich N. N. schwöre Gott dem All-mächtigen, der gebenebeiten und von der Erbsünde unbesteckten Mutter Gottes und allen Heiligen, auch dem Hochgebornen Herrn Herrn Ernst Johann des heil. Röm. Reichs Grasen von Biron, Freiem Standesherrn in Schlesien, Erbherrn der Freien Standesherrschaft Wartenberg, Bralin und Goschütz, Erbherrn der Güter Schloß Wenden, Freudenberg, Börsieln, Schweth und Amt Bingen, Ihro Aussich Kaiserl. Majestät Obrissen Kammerherrn, des heil. Andrea Weißen Abler und Alexandri Neskto Ordens-Rittern pp. meinem gnädigen Erb- und Landesherrn, Deroselben ehelichen Leibeserben und Nachkommen, daß ich demselben treu, gehorsam und gewärtig sein, ihn lieben und ehren, auch wenn ich etwas ersahren sollte, welches wider selbigen wäre, solches bald eröffnen, dem vorgesetzen Regierungsamt schuldigen Gehorsam und Respekt leisten, und in allem und jedem mich also verhalten wolle, wie es einem getreuen Landsassen von Schuldigkeit und Gewissen wegen eignet und gebühret, so wahr mir Gott helfe, die gebenedeite und von der Erbssünde unbesteckte Mutter Gottes und alle Heiligen!"

nunmehro gang befannte und völlig ausgeführte Abanberung mit ber Freien Standesherrschaft Wartenberg und Ihro Excellenz Mein Gnäbiger Berr haben bie Ehre und bas Glud ein regirender Berr über Land und Leute zu fein, benn große Berdienste haben ihnen bie Ihro Exc. in hoher Verson sich ber Regierung unterziehen können. Und was sie zu heutiger Solennitaet Ew. Hochgeboren als Hochansehnlichen Herrn Repraesentant sich dienstlich ausgebeten haben, so habe ich nomine meines Principals insbesondere vor diese große Wie nun aber auch basjenige Carico bekannt worben, beffen mich Ihro Excell. Mein Gnäbiger Herr schon vormalen zum Anbot ihrer Gnade versichert, so fann ich auch ber bamaligen glücklichen Zeiten nicht vergeffen. Ich habe bas Glück Em. Excell. von Person zu kennen und hätte damals auch die Ehre das Homagium in Dero Hande zu legen. Denn eine gang besondere Order rufte mich vorm Jahre in diesem Monat an den Splendeusen Hof Ihro Czarischen Majestät, woselbst auch unser Gnäbiger Standesherr mit einem unvermüdeten Auge vor die Wohlfahrt eines großen und weitläuftigen Reiches wachen hilft. Liebe und Treue war mein erstes Opfer, so

ich Meinem Gnäbigen Herren brachte und ich will nichts mehr bitten als Ihro Excell. wollen biefes ferner in Gnaben annehmen und babei versichert seyn, daß niemalen keine andere Früchte in meimem Bergen auffommen follen. Und da Ihro Excellenz die Gnade gehabt haben, mich zu Dero Gevollmächtigten in mehr gebachter Fregen Standesherrschaft Wartenberg zu nennen, so contestire bargegen submissest, daß meine Treufleißige Dienste solchergestalt bekannt machen werde, womit Ihro Excellenz kein anders als guttes Echo bavon in Betersburg hören sollen. Die Liebe foll in meinem Dienft mir ftets vor Augen schweben, wie dem Schiffer der Compas, und die Treue foll ber Anker fenn, woran sich alle meine Unternehmungen steuern sollen. Dit Liebe will ich meinen Dienst anfangen und mit Treue beschließen. Die Liebe will ich bis ins Sterbebette und die Treue vor Ihro Excellenz bis ins Grab mittenehmen. Und Gott gebe, daß ich sodann meine zum Dienst bes Hohen Bironischen Hauses auferziehende Söhne Ihro Excell. als Pfänder meiner Treue verlaffen tann. Doch eines gehet mir noch abe. Ben bem Glücke und ber Ehre muß ich auch bas Recht haben, wie ehemalen den ersten nunmehro auch den letten Wunsch ben bieser Gelegenheit submissest niederzulegen, und wie das erfreuliche Vivat des Bironischen Namens anheute aller Orte zu hören und zu sehen ift, so setze ich mit beiben Händen, der Liebe und Treue, noch biese Überschrift baben: Daß Ihro Hoch Reichs Gräfl. Excellenz Preisliche Regierung foldergestalt gesegnet fenn moge, daß auf bem Wartenbergischen Regentensaale sich bis ans Ende ber Welt ein Bironischer Stern praesentiren .moge!"

Nach dreimaliger Lösung des Geschützes auf dem Walle und dreisfacher Salve seitens der Bürgerschaft öffnete man die während des Huldigungsaktes geschlossen gehaltenen Stadtthore.

Der eigentlichen Hulbigungsfeier folgte nun im Schlosse bas prunthafte Hulbigungsmahl. Es wurde an sechs besonderen Tafeln gespeist. Die vornehmste, sogenannte Hulbigungstafel, welche in Form eines E aufgestellt war, zählte 44, die übrigen fünf Taseln zusammen 86 Gebecke; im ganzen also speisten 130 Personen.

In ber aufs prächtigste geschmückten Stadt herrschte bas bunteste Leben und Treiben; bas Fest hatte auch viele Frembe herbeigelockt.

Am Abende des Huldigungstages wurde endlich noch ein großartiges "Lustfeuerwerk" abgebrannt, welches uns der Wartenberger Arzt Dr. Gottlieb Thiersche ausführlich beschreibt. Derselbe seiert das frohe Ereigniß überdies in seinem "Erfreuten Wartenberg," einem überschwenglich poetischen Ergusse"). Auch Ernst Siegmund Königk gab in dichterischer Form "sein innigliches Vergnügen Ihro Exellenz zu erkennen." — Dasselbe thaten die Gebrüder Hans George, Caspar Ferdinand, Paul Wenzel und Heinrich Adolph von Dresky").

Am 22. November früh 7 Uhr trat der kaiserliche Kommissarius per Post seine Rückreise an; Herr von Faldern gab ihm das Geleite. Graf Malgan verließ Wartenberg erst am 23. November vormittags 10 Uhr "bey Paradirung des Magistrats und der Bürgerschaft in Begleitung derer mehrmal erwähnten Herrn Stände"3).

Wiewohl Graf Ernst Johann von Biron seiner Standesherrschaft Wartenberg unausgesetzt das regste Interesse und die innigste Sorgfalt zuwendete, dieselbe später sogar, als er den Gipfel irdischer Hoheit
erklommen, in seine fürstliche Titulatur aufnahm, so bleibt es doch
merkwürdig genug, daß er sie nie in seinem Leben gesehen, daß nie
sein Fuß ihren Boden betreten. Deren große Entlegenheit, schwierige
angestrengte Amtsthätigkeit und nicht zum wenigsten herbstes Mißgeschick haben ihm solches unmöglich gemacht. In selten schneller
Auseinandersolge war Ernst Johann von Biron die Staffeln irdischer
Gunst, Größe und Gewalt hinangestiegen, um dann allerdings an sich
selbst den jähesten Wechsel des Glücks und die Vergänglichkeit alles
Froischen erfahren zu müssen.

<sup>1)</sup> Beides im Druck erschienen. (Ohne Angabe des Druckorts.)

<sup>\*)</sup> Sowohl das Königk'sche als auch das v. Dresky'sche Poem gebruckt bei Ehr. Gottfr. Welcher, Hosbuchdrucker zu Dels. — Die Gebrüber v. Dresky waren die Söhne des Landeshauptmanns.

<sup>3)</sup> Johann Bernhard Schattauer, Kgl. Oberamts-Expeditor, berechnete die vom Grafen Ernst Johann v. Biron wegen erkaufter Standesherrschaft Wartenberg zu entrichtenden Kgl. Oberamts-Kanzlei-Sporteln auf 5980 Reichsthaler 20 Sgr. (Kgl. St.-A. Sthh. Wrthg. I. 9. c.)

# Shlesiens Bünsche bei den Friedensverhandlungen 1814.

Bon Otto Linte.

Der zum Militärgouverneur von Schlesien an Gneisenaus Stelle am 4. August 1813 ernannte Generalmajor von Gaubi war unterm 11. Januar 1814 vom Staatskanzler Freiherrn von Harbenberg in gleicher Beise wie der Civilgouverneur Schlesiens, Regierungspräsident Merckel, vom Chef des Gewerbedepartements, Geh. Staatsrath Sack, am 23. Dezember 1813 und 21. Januar 1814, sowie später von dem Finanzministerium ausgesordert worden, darüber zu berichten:

"Welche Gegenstände bei einem fünftigen Friedensschlusse zum Besten des preußischen Staates sowohl in Beziehung auf dessen Unabhängigkeit von dem Einflusse benachbarter Staaten und auf die in dieser Hinsicht etwa wünschenswerthe Beränderung der geographischen Lage der verschiedenen Theile desselben in Erwägung gezogen, als auch in polizeilicher und finanzieller Hinsicht besonders berücksichtigt und zur Sprache gebracht werden möchten."

Der Geh. Staatsrath Sack hatte besonders Auskunft über die "künftige Stellung des Handels zwischen Preußen und England" verslangt, und darüber wie über die obigen Punkte berichten in einsgehender Weise Merckel und Gaudi dem Staatskanzler unterm 15. April 1814.

Bunächst bemerken bie beiben, "daß man, um mit Zuverläßigkeit angemessene Anträge machen zu können, vor allem einigermaßen bie Grundlagen des künftigen Friedens in Hinsicht des Besitstandes der

Länder, welche den verschiedenen Mächten und Regenten Europas verbleiben oder zu Theil werden sollen, würde kennen müssen." Da dies nun nicht der Fall sein kann, erlauben sie sich einige Borschläge in Bezug auf die münschenswerthe Ausdehnung des preußischen Staatsgebietes zu machen. Gaudi und Merckel verlangen:

- 1. Den Besit von Schwebisch-Pommern und Medlenburg.
- 2. Wäre ihnen gegen Often hin die natürliche Grenze das linke Weichseluser bis dahin, wo sich bei Modlin der Bug in die Weichsel ergießt; dann mit Inbegriff von Modlin und aller dort errichteten Brückenköpfe und sonstigen Befestigungen längs dem rechten Ufer des Flusses Bug dis Sierock und so weiter mit Einschluß von Pultusk, Ostrolenka und Nowgorod, die sämmtlich zu Brückenköpfen eingerichtet werden könnten; dann längs dem rechten User des Flüßchens, das von Johannisdurg herabkommt und sich bei Nowgorod in den Narew ergießt.

Sollte aber, heißt es in ber weiteren Aussührung und Werthsichung bieser Ostgrenze, wider Vermuthen von dem Herzogthum Warschau wenig oder nichts Preußen zu Theil werden, so würde wenigstens die im Jahre 1808 zwischen Polen und Schlesien vorgenommene Grenzregulirung vollendet und eine endliche, gütliche Terminirung der vielen verbliebenen Landess und Privat-Grenzstreitpunkte, deren Zahl im Breslauer Regierungs-Departement sich allein auf 17 beläuft, herbeigeführt werden müssen.

- 3. Gegen Sachsen wäre ber Besit ber beiden Lausigen für Preußen vorzüglich wünschenswerth.
- 4. Wollte man die natürlichste Grenze für Preußen stattfinden lassen, so wäre sie unstreitig die Elbe von dem Punkte an, wo sie Böhmen verläßt, und sonach müßte alles, was von dort an gerechnet, auf bem rechten Ufer der Elbe liegt, dem preußischen Staate zu Theil werden.

In ber Begründung dieser Forberung ift unter anderm gesagt:

"Die hohe Wichtigkeit der Oberlausit für die Erreichung militärischer Zwecke, die durch die Ergiedigkeit dieser Provinz und der in ihr befindlichen größeren Städte begünstigt werden, leuchtet übrigens von selbst ein und hat sich auch noch in dem Feldzuge des vorigen Jahres aufs neue bewährt."

Im Anschluß hieran heißt es nun:

- 5. Auch zwischen Schlesien und ben österreichischen Staaten wäre eine Grenzberichtigung bei bem fünftigen Frieden noch in Anregung zu bringen. Diese Grenzberichtigung nun wird, wie folgt, erörtert. Es find zwei Punkte, die noch eine bessere Abgrenzung zu erfordernscheinen.
- 1. Der Winkel, welcher von Desterreich-Schlesien zwischen ber Grafschaft Glat und Preußisch-Schlesien sich hinzieht und hauptsächlich die Ortschaften Weißwasser, Krautenwalde, Gostitz, Fuchswinkel, Jauernick, Tost und Walded trifft, dies würde nicht nur der freien Communication mit der Grafschaft Glatz förderlich sein, sondern es würden auch die zu Patschkau gehörigen Besitzungen sammt einem guten Walde unter preußische Hoheit kommen.
- 2. Außerdem existirt in der Grafschaft Glat ein Kommunitations: weg von Bunschelburg nach ben Dörfern Passendorf, Rausenen, Bruntreffe und Carlsberg, ber feit ber preußischen Besignahme von Schlesien über eine Grengstrecke bes öfterreichischen Dorfes Bargborf führt und zollfrei hat paffirt werden können. Diese Rommunikation, ben Bewohnern obengenannter Dörfer nach Bunschelburg hin unentbehrlich, ift seit dem Sahre 1810 öfterreichischerseits gesperrt worden, und bis jest haben nach Inhalt eines Schreibens bes auswärtigen Departements vom 9. Juli 1811 alle Reklamationen beffelben bie Wiederherstellung dieser Rommunifation bei dem öfterreichischen Hofe nicht bewirken können. Der Abschluß des Friedens wird Gelegenheit geben, die Wiederherstellung jenes Kommunikationsweges für Die Bufunft dauerhaft zu begründen 1). Es schneidet überhaupt ber böhmische Bezirk von Braunau bermagen ein, daß man von Friedland und Schömberg aus bem Fürstenthum Schweibnit nach Wünschelburg. auf gradem Wege nur burch bas Braunausche gelangen kann, wenn man nicht einen beträchtlichen, fast unfahrbaren Umweg machen will.
- 3. Wäre im Leobschützer Kreise eine bessere Begrenzung sehr wünschenswerth. Bon Leobschütz führt nämlich der Weg nach Neustadt über das österreichische Städtchen Hogenplog. Es würde erfreulich

<sup>1)</sup> Diesem Uebelstande ift später durch die von Bunschelburg über das Heuscheuersgebirge nach Carlsberg gebaute Fahrstraße abgeholsen worden.

sein, wenn dieser zu Mähren gehörige District an Preußen könnte abgetreten und die Grenze von Zuckmantel nach Tropplowit natürlich abgerundet über Johannisthal und Röwersdorf geführt werden 1). Endlich würden auch

- 4. bie wegen Berlegung ber von Katibor und Loslan nach Freystadt im österreichischen Antheil von Schlesien führenden Commercialsstraße seit geraumer Zeit der sehr unbequem gelegenen österreichischen Zollstätte wegen gepflogenen Berhandlungen, bei Gelegenheit des Friedens zu einem erwünschten Resultat gebracht werden können. Es führen nämlich von dem diesseitigen Zollamte in Golkowiz zwei Wege nach dem jenseitigen Zollamte in Marklowiz. Derjenige von diesen Wegen, der von Golkowiz über die Golkowizer Brücke jenseits des Petronellen Flusses durch Petrowiz nach Marklowiz geht, ist jenseits verboten, dahingegen der andere Weg über Ruptawa nach Marklowiz wiederum diesseits verboten ist. Unter diesem Biderspruche leidet das wechselseitige Handelsinteresse offendar. Das Zuträglichste wäre, wenn
- a. bas öfterreichische Grenzzollamt von dem Schlosse Piesterna, wo es sich jest befindet, nach Marklowitz, seinem ehemaligen Site wieder zurückgelegt, dann
- b. ber jenseits verbotene, seit uralten Zeiten aber bestehenbe Weg von Petrowig nach Golkowig über die Golkowiger Brücke österreichischerseits wieder freigegeben und zu einer Commercialstraße erhoben und dagegen
- . c. preußischerseits bas ehemalige seit mehreren Jahren aufsgehobene Filialzollamt zu Ruptau wiederhergestellt und somit die Straße über Ruptawa ins Land wieder als Commercialstraße zu passiren nachgegeben würde.

Obwohl bas Filialamt zu Auptau mährend seiner Existenz nicht so viel eingebracht hat, als seine Unterhaltung gekostet, so mürbe boch bies kleine Opfer dem größern Bortheil, der durch Wiedereröffnung ber von Petrowis über die Golkowiser Brücke führenden, jenseits

<sup>1)</sup> Der löbliche Bunsch wurde nicht erfüllt; indes läßt heut die Eisenbahnlinie Leobschüts-Reuftabt diesen Beg von Zudmantel über Johannesthal und R.-Röwersdorf unschwer vermissen.

verbotenen Strafe, bem biesseitigen Handelsverkehr erwachsen würde, bei weitem nachstehen muffen.

Bielfache Erfahrungen haben gelehrt, daß die diesseitigen Untersthanen, wenn sie durch die ad 1., 2. und 3. angegebenen Einschnitte, Produkte und Waaren aus einem preußischen Orte in den anderen versahren wollen, den Begationen der kaiserlichen Mauthämter selbst im tiefsten Frieden ausgesetzt sind, die bei der geringsten politischen Spannung noch mehr zunehmen.

Sehr wünschenswerth ware es baher, wenn Oesterreich zur Abstretung jener Einschnitte, selbst allenfalls gegen ein Aequivalent in barem Gelbe vermocht werden könnte.

Gewiß würde sich es auch ohne Aufopferung bewirken lassen, wenn, wovon weiter unten die Rebe sein wird, eine Separation des Bisthums Breslan von dem österreichischen Antheile eingeleitet werden sollte, indem der Revenüen-Verlust nur den zeitigen Bischof treffen, und bei dem dereinstigen Absterben dieses würdigen Greises der neuerwählte keine Entschädigungsansprüche geltend zu machen haben würde.

Hierauf sprechen Gaubi und Merckel ihre Bunsche in Beziehung auf bas Polizeiwesen aus und erklären bei Erörterung der Auswanderungsangelegenheiten:

"Bortheilhafter für das Interesse der Freiheit und wirksamer für die Aufrechterhaltung der Nationalität würde eine Uebereinstunft zwischen den Staaten sein, wodurch sie sich wechselseitig verpflichten wollten,

keinen jenseitigen Unterthan, der sich nicht mit der übrigens nicht zu erschwerenden Erlaubniß zur Auswanderung zu legitimiren vermöchte, auf= zunehmen".

Nun folgen Vorschläge hinsichtlich des Postwesens, des bei Aus= lieferung der Verbrecher und Vagabunden zu beobachtenden Verfahrens und im Berein damit der Handhabung der Handels= polizei.

Es durfte nicht uninteressant sein, hierbei ben Standpunkt bes Militär- und Civilgouverneurs Schlesiens in Bezug auf ben Handel tennen zu lernen.

"In Beziehung auf die Gewerbepolizei," sagen sie, "insbesondere auf den auswärtigen Handel, so spricht die Geschichte aller Zeiten und am lautesten die Erfahrung unserer Zeit für freie Concurrenz. Alle historischen Belege beurkunden es auf das unwiderleglichste, daß grade diejenigen Bölker, deren hohen Wohlstand wir bewundern, ihre Thätigkeit am freiesten üben, ihre Kapitale am wenigsten beschränkt benutzen durften.

In keinem beutschen Lande erwarb die Regierung eine so lange Reihe von Jahren hindurch, wie in Sachsen, sich das schöne Berdienst, die Gewerbe und den Handel am wenigsten regiert zu haben; und blos durch den Schutz, den die bürgerliche Freiheit gewährte, hob sich Sachsen bewundernswürdig. Auch in den preußischen Provinzen, in Oftfriesland und in Westfalen, da, wo der Handel und das Gewerbe am wenigsten gelenkt und gemeistert wurden, blühte beides am schönsten fort.

Ein Gemeingut vom höchsten Werthe für die Rultur ber Staaten würde mithin der Welt erobert und unendlich würden die Mittel für den Wohlstand vervielfältigt werden, sollte es gelingen die Aufmerksamsteit der Herrscher auf

Bewilligung freier Handelsconcurrenz hinzulenken.

Denn möglichst freier Gebrauch der Kräfte und freie Thätigkeit ist aller Menschen, Gewährung und Sicherheit berselben aller Staaten gemeinsame Bestimmung. Auf diesem Wege auch nur könnte es gelingen, das wechselseitige, viel Unheil bringende Contrebandiren, alls mählich auszurotten, und in den Handel, als das natürlichste alle Nationen umschlingende Band, Rechtlichkeit wieder zurückzubringen.

Insofern jedoch ganz freie Handelsconcurrenz zwischen allen Staaten, sowie sie jetzt wohl sind, fürs erste noch im Reich der schönen. Träume bleiben dürfte, so wird auch Preußen sich darauf beschränken müssen, den Ländern, welche den unsrigen die mehrste Freiheit im Berstehr bewilligen, dasselbe gegenseitig einzuräumen. Schlesien standehebem, wie fast mit allen Staaten in Europa, so auch

1) mit Spanien und Portugal in wichtigem Verkehr, einer der hauptsächlichsten Quellen seines ehemaligen Wohlstands. Bekannt ist wohl, daß Spanien in dem Zolltarif von 1784 die schlesische Lein=

wand mit 10 Procent höher besteuerte, als die, welche ihm Frankreich zuführte, so wie, daß im Jahre 1790 alle Waaren, welche jede Nation nicht auf eigenen Schiffen nach Spanien brachte, mit einer Abgabe von 2 Procent belegt wurden, welche den schlesischen Leinwandhandel vorzüglich drückte. In den Jahren 1770—80 war der Handel mit Leinwand nach Portugal sehr emporgesommen, auch in den Jahren 1798 und 99 wurden von Schmiedeberg aus bedeutende Geschäfte dahin gemacht, doch ist seitdem der irländische Leinwandhandel dem schlesischen sehr nachtheilig geworden, und England übt in Portugal, wie wohl bekannt, ein Monspol.

Frühere, glückliche Versuche mit schlesischen ordinären Tuchen und wollnen Waaren nach Cadix für den Handel nach Lima und Vera Cruz sind, seitdem England diesen Handel ganz an sich gezogen hat, nicht mehr unternommen worden. Ganz anders aber dürfte sich der schlesische Handelsverkehr mit Spanien gestalten, sollte das spanische Amerika sich vom Mutterlande losreißen und in die Reihe selbstständiger Staaten eintreten. Dann würden leichter unmittelbare Handelsverhältnisse mit den neuen Freistaaten sich anknüpfen lassen und der Zwischenhandel mit dem Mutterstaate Spanien entbehrslicher werden.

Unbekannt übrigens mit ben politischen Beziehungen Preußens zu Spanien muffeu wir es lebiglich höherem Ermeffen anheimstellen,

ob und inwiesern die schon ehemals beabsichtigte Herabsetzung der Zölle von den spanischen Weinen und deren Gleichstellung mit den, auf den französischen haftenden Abgaben die spanische Regierung geneigt machen dürfte, dem schlesischen Handel mehrere Begünstigungen zu bewilligen.

In jeglichem Falle würde es für Schlesien vom größten Interesse sein, bei dem eintretenden Frieden das, was früher nie gelungen ist, zu vermitteln:

baß die schlesische Leinwand in Portugal und Spanien mit keinen höhern Zöllen als die französische und englische Leinwand belegt würde.

Indem wir uns bei bieser Gelegenheit der Bestrebungen des Aurfürsten Friedrich Wilhelm erinnern, seinen Ländern eine unmittels Beitschrift b. Bereins f. Geschichte u. Alterthum Schlesiens. Bb. XXXIII. 13

bare Theilnahme am Welthandel zu erwirken und zu sichern, gedenken wir zugleich des unterm 10. Mai 1687 an der Küste von Guinea errichteten Etablissements Gr. Friedrichsburg genannt und des später erbauten Forts Senegal. Sollte nicht diese Reminiscenz die Beranlassung zu der Frage entschuldigen:

ob es nicht ersprießlich für ben preußischen Handel und zugleich ein günstiger Zeitpunkt sein möchte, mit Portugal ober Spanien wegen Abtretung einer Insel ober eines schicklichen Plates in Westindien zu unterhandeln zur Erlangung eines Stapelplates für unsern westindischen Leinwandhandel.

Wenigstens würde die Gestattung eines Etablissements ober einer Factorei auf einer der westindischen Inseln der Gegenstand einer für den Schlesischen Leinewandhandel insbesondere sehr wichtigen Unterhandlung werden können, indem der Schlesische Handelsstand dadurch den Vortheil erhalten würde, des lästigen Zwischenverkehrs mit Spanien, Portugal 2c. leichter entbehren zu können.

### 2. Der Handel mit

## Frantreich

hat dem Preußischen Staate wenig Vortheile dargeboten. Schlesien insbesondere hat zwar aus Frankreich mehrere seiner Producte und Waaren bezogen, aber nur wenig der eigenen bahin abgesetzt.

Frankreich gab uns Weine, Liqueur, Caffee, rohe Zucker, Cacao, Indigo und andere Farbestoffe, davon ein großer Theil wieder nach den uns angrenzenden öfterreichischen Provinzen und nach Polen abgesetzt wurde. Bir lieferten ihm Stab= und Schiffsholz, auch polnische und öfterreichische Pottasche, und behufs des Stlavenhandels nach Afrika auch wohl für etwa 100,000 Athlr. ordinaire Leinewand. In den letztern Jahren sind auch Tischgedecke und Damastwaaren über St. Gallen nach Frankreich abgesetzt worden.

Sollte, wie schon im Jahre 1753 geschehen, ein neuer Handels-Tractat mit Frankreich abgeschlossen werden: so würde für Schlesien es vortheilhaft sein, wenn ihm

bie Einfuhr ber ordinairen Sorten Leinwand und Tuche nach Frankreich, welches beren mehr verbraucht, als verfertigt, eingeräumt, und diese Waaren in Betreff ber zu entrichtenben Zoll-Abgaben benen anderer begünstigter Nationen gleichs gestellt würden.

#### 3. Mit ber

### Schweiz

hat Hirschberg die alten Handelsverbindungen in neueren Zeiten wieder angeknüpft, und rohe Schleier, auch feine Leinwand dahin versandt, desgleichen Tischgedecke und Damastwaaren. Bon Zeit zu Zeit hat auch die Schweiz Bestellungen auf leichte Tuche gemacht, und der Handel damit über Basel ist für Schlesien nicht ohne Nuten gewesen. Nöthe ist ebenfalls nach der Schweiz versandt worden.

Dies sind die uns bekannten Handelsbeziehungen zwischen Schlesien und der Schweiz, worauf bei etwaigem Abschluß eines Handels-Tractats mit der Republik Rücksicht zu nehmen sein würde.

4. In ben Jahren 1779 bis 1789 hat man mit gutem Erfolg versucht, über

### Italien

Tuch und Leinwandgeschäfte nach der Levante zu machen, indem die genannten Waaren auf die alljährlich große Messe nach Sinigaglia, ehemals der Stapelplatz für den levantinischen Handel, gesandt wurden. Selbst in den neuesten Zeiten hat man für den Handel nach der Levante den nämlichen Weg eingeschlagen, indessen ist im Jahre 1810 der Eingang der schlessischen Tuche nach Italien ganz verboten, selbst nicht einmal der Transito mehr verstattet worden.

Die zwei Jahre später, anno 1812, erschienenen neuen Hanbelsverordnungen im Königreich Italien sind jedoch gegen die Einfuhr
fremder Waaren so streng, so mannigfaltig und spitssindig, und das
geringste Versahren mit Consiscation und Geldstrafe so schwer verpönt, daß ungeachtet der italicnische Zollsat selbst unverändert geblieben ist, bennoch kein schlesischer Kausmann auf irgend eine Versendung nach Italien sich weiter hat einlassen wollen. Die FeintuchFabriken zu Pleß, Brieg und Hannau arbeiten hauptsächlich für den
levantischen Handel, und für die Leinwand und Röthe bot sonst Italien ebenfalls einen guten Ausweg dar. Daher würde es sehr nothwendig sein:

bie Aufhebung ber strengen Sanbelsverordnungen im Rönigreich Italien im fünftigen Frieden zu bedingen.

### 5. Der Handel mit

### England

war für Schlesien immer sehr wichtig, hat jedoch seit 30 bis 40 Jahren in der That abgenommen, besonders der Leinwandhandel, der sich noch so lange hielt, als für die nach America verschifften Leinewande der Rückzoll noch stattfand.

Seit ber Sperrung bes Continents sind übrigens die schon früher immer gesteigerten Zölle auf beutsche Leinewand bis auf 22½ pC. gestiegen, so daß, seitdem im vorigen Jahre die inländischen Fabricanten die letzte Erhöhung von 7½ pC. dis auf jene 22½ pC. durchgesett haben, die Schlesische Leinwand von den englischen Märkten ganz verdrängt worden ist.

So wünschenswerth nun auch vorzüglich wegen bes Absates der Schlesischen Leinewand ein Handels-Tractat mit England, besonders zur Ermäßigung jenes unerhörten Zolles sein möchte, so wird es doch der größten Borsicht bedürsen, um nicht gegen einige Bortheile, die England unseren Fabrikaten einzuräumen geneigt sein sollte, demselben gegenseitig Bortheile zu bewilligen, welche, bei der Handelsmacht Englands, bei seiner Abneigung gegen freie Handels-Concurrenz aller Bölker, bei seiner Neigung, sich alle Urprodukte anderer Länder behufs der weitern Berseinerung derselben anzueignen, und bei seiner entschiedenen Ueberlegenheit in jeder merkantilischen und gewerdlichen Hinsicht, unsere Fabriken vielleicht ganz zu Grunde richten und dadurch, wenigstens für eine Reihe von Jahren, eine große Klasse Menschen außer Nahrung setzen könnten, zu einer Zeit, wo es dem seit Jahren im Rummer verkommenen Fabrikanten sogar schwierig sein dürste, andere Erwerbszweige mit Ersolg zu wählen.

Wie dringend auch nach dem, was bereits weiter oben berührt worden, freie Concurrenz des Handels aller Bölker zum gemeinsamen Wohle der Welt zu wünschen wäre, so erregen nichtsdestoweniger frühere Borgänge und die innere Berfassung Englands die wohlgegründete Besorgniß, daß selbiges seine alte Handels-Politik nicht so leicht aufgeben, mit seinen Fabricaten und Colonial-Producten zwar die Märkte aller europäischen Staaten überschwemmen, die Fabricate anderer Bölker aber von dem eigenen Markte auf

jedem Wege, wenigstens indirecte, zu verdrängen und abzuhalten bemüht sein werde.

Die einsichtsvollsten Kaufleute, welche ben englischen Markt für unsere Leinewand als für immer verschlossen angesehen wissen wollen, sind auch daher ber einmüthigen Meinung, daß,

wenn England nicht zu einer bebeutenden Ermäßigung des Einsfuhrzolles und zur Bewilligung der Rückzolle bei der Ausfuhr der Leinewand zu vermögen sein sollte, die Preußische Regierung die nach England gehenden Garne verhältnismäßig ebenso hoch impostiren musse, als unsere Leinwand in England impostirt sei.

Richt aus rein staatswirthschaftlichen, wohl aber aus politischen Gründen würde daher die Aussuhr der Garne jest noch nicht ganz frei zu geben und diese Stipulation bei einem mit England etwa abzuschließenden Commerz-Tractate möglichst zu vermeiden sein, weil sonst unsere ganze Leinwand-Fabricatur verloren gehen würde, welche, wenn erst das Garn frei nach England dürfte ausgeführt werden, gar nicht mehr im stande sein würde, mit den englischen Leinewanden Concurrenz zu halten. Unsere zahlreichen Weber, Bleicher, Zurichter würden dem Elende Preis gegeben und das ganze, große, in unsern Appretur-Anstalten steckende Kapital verloren sein.

Ueber die Fortbauer dieses Garn-Aussuhrverbots, oder doch über die darauf zu legenden angemessenen Aussuhrzölle, würde sich England auch um so weniger beschweren können, als für die etwaigen Bortheile, die es uns einräumen möchte, wir ihm noch andre, gewiß sehr wichtige Bortheile zu bewilligen im stande sind.

Wir rechnen bahin die ferner zu gestattende freie Aussuhr der Wolle.

In Beziehung auf England beschränkt sich diese Aussuhr überbem nur auf die feinste Wolle, und wird dadurch auch nicht einmal
unserer Tuch-Manufactur, deren hauptsächlichster Betrieb die Anfertigung ordinairer und mittler Tuche zum Gegenstand hat, nachtheilig, zumal die Schlesische Manufactur wegen der ihr zu Gebote
stehenden polnischen und preußischen ordinären Wolle keinen Mangel
daran besorgen darf. Die Schlesische Wolle kann, da sie hauptsächlich nur
die Concurrenz mit der sächsischen zu bestehen hat, sobald die Schäferei-

besitzer nur auf Reinigung und Sortirung größeren Fleiß verwenden werden, sich guten Absatz und der Producent sich die besten Preise versprechen, weil es noch eine Weile dauern möchte, ehe Spanien seine Schäfereien in der ehemaligen Ausbehnung wieder hergestellt haben wird.

Aus diesen Gründen würde bei Abschließung eines Commerz= Tractats mit England:

ihm die freie Woll-Ausfuhr aus Schlesien unbebenflich zuzugesteben sein.

Außer ben hier angeführten Producten bürfte England vielleicht nur noch ein Interesse haben, die Zufuhr des schlesischen

### Flachses

sich zu erleichtern; wiewohl solcher bisher noch nicht in ben englischen Hanbel gekommen ist. Der nordische Flachs, ben England oft bezieht, ist bekanntlich spröde, gewährt einen groben Faden und leidet eine schlechte Bleiche; bezahlt übrigens bei der Einfuhr in England eine Abgabe von 12 pC. d. pro Tonne; der holländische ist teurer, und da der irländische nicht selten mißrät, einen fürzeren Stengel und oft rostähnliche Flecken daran hat: so könnte, bei der großen Erweiterung der Leinewand-Manufactur in Frland und Schottland, England wohl ein Interesse sinden, Flachs aus Schlessen zu entnehmen.

Bei Abschließung eines Commerz-Tractats mit England würde baher die Flachsaussuhr dahin, wie die des Garnes, nicht unbedingt, sondern vorerst zur Aufrechthaltung der Schlessischen Leinen-Manufactur, mit einem verhältnißmäßigen, nach der Höhe des von der Leinwand in England zu entrichtenden Zolles, zu normirenden Aussuhrzolles zu belegen sein.

Unterrichtete Raufleute meinen, daß demungeachtet für den Flachs immer gute Preise zu erwarten sein werden.

Von

## Stab= und Bauholz

dürfte, bei der Abnahme der Eichenwaldungen in Schlesien, wenig Absatz von hier aus nach England zu erwarten sein. Auch wird schon der Transport von hier aus bis zu einem Hafen zu theuer, um mit Schweden, Rußland und den Ostseeküsten Concurrenz halten zu können. Ueberbem ist dieser Artikel in England jetzt so unbegehrt, daß die alten Lager daselbst nur mit ungeheurem Berlust zu verskaufen sind.

Nach ausländischen Lumpen ist in England große Nachfrage; ba wir aber für unsere Papier-Fabrikation felbst keinen Ueberfluß baran haben, so würde dieser Artikel bei Abschließung eines Commerz-tractats am füglichsten mit Stillschweigen können übergangen werben.

Getreibehandel hat Schlefien mit England nie, am wenigsten birect betrieben, wie mächtig auch die Preisveränderungen daselbst jederzeit auf die unsrigen zurückgewirft haben.

## 6. Die große politische Umwälzung in

### Holland

hat fast allen Verkehr dahin aufgehoben. Der später, auf französische Licenzen, über Holland getriebene Schleichhandel ist auch für die Schlesischen Kausleute verderblich geworden.

Ueber biejenigen Artikel, welche Schlesien beim Berkehr mit Holland interessiren, giebt ber unterm 31. März 1809 in Holland publicirte Beschluß über Ein- und Aussuhr Bestimmungen, welche fast alle Handelsverbindungen mit Schlesien ausheben mußten, benn unsere Hauptartikel, Tuch und Leinewand durften nicht mehr eingebracht werden.

Fest, nachdem Holland seine Selbstständigkeit wieder erlangt hat, und ohne Zweifel auch seinen ehemaligen Antheil am Welthandel wieder erhalten wird, dürste es in allen Beziehungen, besonders in Rücksicht der gar zu egoistischen Handelspolitik Englands, sehr geraten sein, mit Holland auf recht enge Handelsverbindungen einzugehen, sobald es, wie sich von selbst versteht,

bie während ber französischen Domination auf die Leinwand gelegten hohen Zölle, und die unterm 31. März 1809 erlassenen lästigen Handelsbestimmungen wieder aushebt, und nicht nur die frühern ehemaligen Handelsbeziehungen wieder herstellt, sondern auch auf der Hauptbasis der freien Handelsconcurrenz, Preußen die größtmöglichsten Handelsfreiheiten bewilligt, wobei jedoch die Handelsbeziehungen mit England und der mit England, abzusschließende Handelsscractat immer zu Grunde gelegt werden müßte.

## 7. Mit ben norbischen Staaten

### Dänemark und Schweben

hat Schlesien niemals in bedeutenden Commerz-Berhältnissen gestanden. Zwar war es schon 1787 Absicht, mit Dänemark einen Handels-Tractat abzuschließen; aber die hohen, auf der Einfuhr der Schlesischen Leinewand ruhenden Zollabgaben, welche damals schon 14 Procent betrugen, und beschränkter Absat der Waaren dahin überhaupt, waren Ursachen, warum der Sache weiter nicht nachgegangen wurde. Indes muß der Schlesische Handelsstand, so wie wohl der aller übrigen Preuß. Provinzen die endliche

## Aufhebung der Sundzölle

lebhaft munschen, sowohl des Leinewandhandels als auch der Colonials waaren wegen, die von Coppenhagen bezogen werden.

Zwischen Schlesien und Schweben hat früherhin ein bebeutendes birectes Handelsverhältniß nicht stattgefunden und selbst unfre Leinenwaaren sind daselbst hoch impositirt.

Wenn sich übrigens der Gang, den der Handel nehmen möchte, jetzt wenig beurtheilen läßt, so würde es vorzüglich nur darauf anstommen, zu bewirken,

daß die Schlesischen Producte und Fabricate bei ihrer Importation in Schweben nur nach mäßigen Sägen importirt würben.

## 8. Schlesien treibt mit

## Rugland

seit dem Einfuhrverbot der wollenen und baumwollenen Fabricate und seit der einem Berbot gleich zu achtenden hohen Bezollung der [besonders feinern Sorten] Leinewand einen weniger vortheilhaften Handel, weil es die ihm zugeführten rohen Producte baar bezahlen muß.

Schlesien erhält aus Rugland:

Leinsaamen, Talg, Juchten, Rauchwaaren, Hanf, Seife, Zackel-wolle, Talg- und Wachslichter, Mübsen-, Hanf- und Leinöl, Tabak, Roßhaare, Hausenblase, Honig, Pottasche, Rindvieh, Rhabarber, Thee und Baumwolle;

# Rufland nimmt bagegen zurück:

Tuche, Leinwand [weiße, bunte, Glang- und Bachsleinewand],

Röthe, Gifen, Stahl, baumwollene, wollene [als Mügen und Strümpfe] und viele andere Krämereiwaaren;

und es leuchtet von selbst ein, daß das gegenseitige Bedürfniß eine natürliche Aufforderung zu Errichtung eines Handels-Tractats in sich trägt. Die Russischen Producte sind im ganzen genommen, bei der Einsuhr sehr mäßig besteuert und es sind im russischen Handel überhaupt alle möglichen Erleichterungen und Vergünstigungen bereits zugestanden worden. Dagegen sind bekanntlich die russischen Einsuhr-Gefälle für die Schlessischen Waaren in Rußland von der Art, daß, wenn sie richtig bezahlt würden, alle Importation dahin aufhören müßte. Denn der Zoll beträgt auf 1 Stück Tuch 10 Rubel und auf 1 Schock Leinewand, nach Beschaffenheit der Güte, 6 bis 10 Rubel.

Glücklicherweise kann man annehmen, daß durch Hülfe des Schleichs handels zeither kaum '/12 von den nach Rußland eingegangenen Schlesischen Waaren versteuert worden ist.

Sowie Außland und Schlesien im Handel einander durchaus nicht entbehren können, der Bortheil aber für beide Theile wechselseitig ist, Rußland aber bereits alle Bortheile und Begünstigungen, die man seinem Handel hat zugestehen können, fortwährend schon genießt, so kann an und für sich der Aushebung des in der bekannten Handelstläse vom 19. Decbr. 1810 erlassenen Berbots der Einfuhr von Tuchen und Leinewand nichts Besentliches entgegenstehen, vielmehr läßt sich von dem glücklichen Einverständnisse zwischen beiden Resgierungen erwarten, daß

bie früher zwischen Schlesien und Rußland bestandenen wechsels seitigen Handels-Beziehungen unverzüglich wieder werden hergesstellt werben.

Auf jeden Fall erfordert es das Beste der Schlesischen Boll-Manufactur:

baß wenigstens ber Transito-Handel mit Schlesischen Waaren, insbesondere der Handel mit Tuchen nach China durch Rußland erlaubt bleibe und mit Abgaben nicht belästigt werde:

indem gewiß %0 des Schlesischen Tuchverkehrs für den Chinesischen Handel bestimmt sind. Die Hauptsache ware also eine Uehereinkunft mit Rußland, wonach

- a) zum Besten der Schlesischen Fabricate die Zollabgabe in Rußland ermäßigt, und
- b) die Landeinfuhr aller Waaren dahin unbedingt gestattet würde. Da die eingehenden rohen russsichen Producte bei uns schon sehr mäßig besteuert sind, so ist das Berlangen einer gegenseitigen Ersmäßigung der russischen Zölle wohl begründet.

Für diese Condescendenz fonnte allenfalls noch

eine Verminderung des hier auf den Rauchwaaren ruhenden Zolles und die Aufhebung der Zölle bei weitrer Versichrung des auf hiesigen Märkten unverkauft gebliebenen Schlachtviehs, wovon noch weiter unten bei dem Handel mit Polen die Rede sein wird, als Gegenvortheil bewilligt werden.

Eine genauere, die Grenzen bieses allgemeinen Berichts jedoch überschreitenden Bestimmung der einander wechselseitig zu bewilligenden Bergünstigungen bleibt allerdings nothwendig, wozu das Berwaltungs-Departement der indirecten Abgaben und das Gewerbe-Departement übersichtliche Details mit Genauigkeitzu suppeditiren allein im stande sind,

Unerinnert darf jedoch nicht bleiben, daß der Erfolg eines mit Rußland abzuschließenden Handels-Tractats abhängig ist von dem Umstande: daß die Schlesischen, nach Rußland transitirenden Waaren weber in dem Herzogthum Warschau noch auch in den österreichischen Staaten mit hohen Durchgangszöllen belastet werden, welches der Gegenstand einer gemeinschaftlichen Präliminar-Verhandlung zwischen Preußen, Rußland, Oesterreich und dem fünstigen Gouvernement von Warschau, falls es Selbstständigkeit erhält, sein muß, wenn nicht dem Verkehr zwischen Rußland und Schlesien ein neues, allen Vortheil zerstörendes Hinderniß entgegentreten soll.

## 9. Handel mit

## Polen.

Seit Friedrichs Regierung ist das Handelssystem bezüglich auf Bolen dasselbe gewesen, welches England gegen die sämtlichen europäischen Staaten zeither unveränderlich durchgeführt hat; das nämlich: alle vollendeten Fabricate, mit Ausnahme der Tuche und Pottasche, von den inländischen Märkten auszuschließen, dahingegen den zur Beredlung geeigneten rohen Producten meistentheils smit

Ausnahme des oft verbotenen Getreides] freie Ginfuhr mit geringen Abgaben zu geftatten.

Schlesien zieht aus Polen alle Getreibearten, Schlachtwieh und Pferde, Wolle, Häute, Federn, Borsten, Rauchwaaren, Wachs, Honig, Bretter, Tuchbereiter-Karden, Hanf, Leinöl, Talg, Roßhaare, Lumpen 2c., und an Fabrikaten Tuche, Pottasche, Brandwein.

Schlesien giebt an Polen alle Sorten Leinewand, seine Tuche, ganz und halbwollene Zeuge, Kattune und andre baumwollene Waaren, Gisen und Stahlwaaren; auch erhält Polen einen großen Theil seiner Colonial-Waaren-Bedürfnisse aus Schlesien.

Im Jahre 1809/10 belief sich die Getreibezusuhr aus Polen auf 120,000 Scheffel; der Geldwerth des im Jahre 1804/5 eingeführten Schlachtviehes, wovon jedoch ein Theil wieder nach den Marken und nach Sachsen ging, belief sich auf 1,172,000 Athlr. und der der eingeführten Pferde auf 98,000 Athlr., an Wolle wurde für 422,000 Athlr. importirt.

In guten Handelsjahren nahm auch Schlesien von Polen über 20,000 Stück rohe Tuche, und nicht minder bedeutend war der Bersbrauch der rohen Häute in unsern Lederfahriken. An Pottasche, unentbehrlich für die Schlesischen Bleichen und zum Handel damit nach Sachsen und Hamburg, belief sich die Einfuhr auf 6 bis 10,000 Centner.

An den Tuchen hat Schlesien das Arbeitslohn für die Appretur und Färberei und den Handelsprosit gewonnen, auch wird sie ihm zur Complettirung der nach Rußland bestimmten Sortimente unentbehrlich.

Seitdem aber Polen unter französischem Einflusse stand, ist eine sehr nachtheilige Zollveränderung eingetreten. Bei der Einfuhr nach Polen wurden daselbst entrichtet:

von Preußischen Baaren 6 pC.

- Französischen 1 -
- = Sächsischen = 2 =

und nach dem Decret d. d. Pilonip 22. Mai 1811 wurde die Einfuhr der Schlesischen Tuche, Boye, Flanelle mit 8 pC. auf die Elle impositirt. Zur Aussuhr sind viele Waren, Pferde, rohe Häute,

Salz [jett sogar alle Getreibesorten] verboten und alle ausgehenden Waaren nach Preußen zahlen 2 pC., also noch einmal so viel, als das, was nach Sachsen und Frankreich geht. Die nach Schlesien ausgehende Wolle ist mit 8 Gr. pro Stein impostirt, und die Transito-Güter entrichten nach dem Zolltarif von 1807 3 Athlr. für den Centner.

Für Schlesien ist es daher von großer Wichtigkeit, daß mit Polen, wenn es anders seine Selbstständigkeit behalten sollte, ein möglichst freier Verkehr wieder hergestellt würde. Bei den diesfalls einzu-leitenden Verhandlungen wird daher vor allem darauf zu rückssichtigen sein,

- a. daß die rohen Producte Polens nicht nach andern Staaten hin einen günstigeren Markt finden; weshalb
- b. die Abgaben gegenseitig möglichst mäßig zu stipuliren sein bürften.

Wechselseitige, ganz abgabenfreie Einfuhr der Tuche und Wolle würde der Proving Schlesien sehr vortheilhaft senn. Denn die einsichtsvollsten Raufleute sind mit einander barin einverstanden, daß, da auch Die Schlesischen Tuche ungleich beffer find, als die polnischen berschen Sorte, lettre nicht eher gesucht werben, als bis bei überhäuften Bestellungen die Schlesischen Tuchmacher dem Bedürfniß nicht mehr Benüge leiften fonnen. Auch werden bie zum ruffischen Sandel bestimmten polnischen Tuche, die in Schlesien Farbe und Appretur erhalten, erst badurch eine nach Rugland verfäufliche Waare; in ben feineren Tuchgattungen aber hat Schlesien Bolens Concurrenz gar nicht zu fürchten. Dieser Tuchverkehr sett jedoch voraus, daß der in bem neuen Rriegs-Import-Tarif vom 1. April 1814 auf alle Stuhlwaaren, namentlich auch auf die Tuche gelegte Impost von 25 Athlr. p. Berliner Centner brutto, sofort wieder ermäßigt werde, weil sonft unser Tuchhandel, insofern er der rohen polnischen Tuche nicht entbehren fann, den wesentlichsten Rachtheil leiden murbe.

Außerbem murben unfrerfeits zwei Artifel,

Rauchwaaren und Schlachtvieh

zur Zollermäßigung fich gang vorzüglich eignen.

Könnte ber Zoll, bei allen Gattungen ber ersteren auf 12 Athlr. pro Centner ermäßigt werben, so bürfte es vielleicht gelingen, biefe

von unserm Markte verdrängte Waare wieder hierher zu ziehen, und diesen einst so blühenden Handel wieder in die Hände des schlesischen Kaufmanns zurückzuführen.

In betreff bes Schlachtviehs besteht noch die lästige Verfügung, wonach das polnische Vieh, welches auf unsern Märkten unverkauft bleibt und weiter vorwärts getrieben werden muß, 30 pC. erlegen muß, welche auch nicht restituirt werden, selbst wenn das Vieh nach Polen wieder zurückgetrieben wird.

Diese Einrichtung ift den inländischen Biehhandelsmärkten sehr nachtheilig und wurde billigerweise aufgegeben werden können."

Von Desterreich wird für die Erleichterung der Durchsuhr österreichischer Güter durch Schlesien verlangt, daß die Einfuhr Schlesischer Fabrikate zur innern Consumtion nach Desterreich unter mäßigen Abgaben frei gegeben und überhaupt Reciprocität in allem stabilirt würde.

Ueber die Handelsverhältniffe Schlesiens zum Königreich Sach sen ließ sich "bei der Ungewißheit der fünftigen politischen Stellung dieses Reiches ebensowenig mit Bestimmtheit eine gutachtliche Meinung äußern, als über unsern Verkehr mit den übrigen, zum ehemaligen Reichsverbande gehörig gewesenen, den angestammten Fürsten jest wieder zugefallenen Ländern.

Nun wird, in Beziehung auf Sachsen, die Aufhebung der durch die unglückliche Elbinger Convention gestatteten Militär- und Commerzialstraßen keinem Bedenken unterliegen dürfen, sondern aber die endliche Wegschaffung des überaus lästigen

Fürstenberger Oberzolles

und weiterhin die Aufhebung ober boch Ermäßigung ber Elbzölle,

beren es von Pirna bis Hamburg 32 gab, nicht außer Acht gelaffen werden bürfen."

Nachdem in dem Gutachten dem Berlangen nach "einer befferen, allgemeinen Regulirung

der Münzen, des Maßes und Gewichts in Deutschland und dem Bunsche für Verbefferung des elenden Postwesens"
Ausbruck gegeben ift, heißt es:

"Die größte Aufmerksamkeit verdienen bei dem gegenwärtigen Friedensschluß die geistlichen Angelegenheiten aller Religionsparteien, die der mosaischen Glaubensgenossen nicht ausgenommen."

Besonders werden bei bieser Gelegenheit die Diöcesanvershältnisse verschiedener auswärtiger Bischöfe in Schlesien in Anregung gebracht, wovon uns nur noch das, was über die Bershältnisse des Bisthums Breslau in Oesterreichisch-Schlesien gesagt wird, interessitt.

"Die Berhältnisse bes Bisthums Breslau in öfterreichisch Schlesien anlangend, heißt es in bem Gutachten, so erstreckt sich die Jurisdiction bes Fürstbischofs von Breslau auf den ganzen österreichischen Antheil von Schlesien und auf das Herzogtum Teschen.

Die Einkunfte dieses (jenseitigen) Bisthumsantheils werden gegen 20 000 Athlir. geschätzt. — In dem Teschenschen Districte liegt übers bies eine Collegiatkirche, deren Dignitaeten und Praebenden zur Collation des Bischofs von Breslau gehören.

In jeber Hinsicht würde die Trennung des Bisthums Breslau von dem österreichischen Antheil desselben wünschenswerth sein; da aber, vermöge der bestehenden Friedensschlüsse Desterreich kein Recht hat, solches zu verlangen, die Trennung auch mit einem großen Revenuen= Berlust für den jedesmaligen Bischof von Breslau verbunden sein würde: so leuchtet von selbst ein, daß eine solche Separation nur

gegen Bewilligung angemeßner Gegenvortheile nachzugeben sein würde; wiewohl dieser wünschenswerthen Trennung von daher, hier Orts, weniger Hindernisse entgegentreten, als der jetige Herr Fürstbischof von Breslau, Josef Christian, Prinz von Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein (1795—1817) — dessen Tage übrigens der Himmel noch weit hinaus verlängern wolle — hoch bejahrt ist, und sein Nachsolger als successor singularis keine Entschädigungsansprüche an den Staat zu machen berechtigt sein würde.

Die Gegenvortheile, welche zur Bewerkstelligung ber Separation bes Bisthums Breslau österreichischerseits uns bewilligt werden müßten, würden barin bestehen, daß die geistliche Jurisdiction, welche

1) bem Erzbischof von Prag über bie Grafschaft Glat, und

2) dem Erzbischof von Olmüt über den Leobschützer Kreis zustehen, dem Bischof von Breslau übertragen würde.

Wirkliche Besitzungen und sonstige Revenuen, die Kanzlei-Sporteln ausgenommen, besitzt und bezieht der Erzbischof von Prag in der Grafschaft Glatz nicht.

Nach einer früheren Ermittelung vom Jahre 1777 genießt jedoch der Erzbischof von Olmüß aus liegenden Gründen im Leobschüßer Kreis Revenuen, deren Ertrag damals auf 1979 Athlr. 2 Sgr. constatirt wurde; auch competirt ihm das Patronat über die Kirchen zu Katscher, Braniß und Peterwiß.

Alle diese Bortheile und Rechte, welche ben Erzbischöfen von Prag und Olmütz resp. in der Grafschaft Glatz und in dem Leobschützer Kreise zustehen, wiegen jedoch bei weitem nicht die Besitzthümer, Gerechtsame und Einkünfte auf, welche dem Fürstbischof von Breslau im öfterreichischen Antheil von Schlesien angehören.

Dennoch würde vielleicht zur Bewirfung bieser Separation sich bie Aussicht baburch eröffnen, wenn, wie schon oben ad A. IV. angebeutet worden, Defterreich sich geneigt finden lassen sollte,

biejenigen Enclaven und Grenzstriche abzutreten, welche eine besser geographische Abgrenzung von Preußisch - Schlesien sehr wünschenswerth macht.

Die Parzellen, von benen die Rebe ist, sind bereits oben umständlich angegeben worden, und es wäre sehr zu wünschen, daß auf Diesem Wege

eine besser Grenzregulirung und zugleich die Separation des Bisthums, welche gar viele, selbst politische Unannehmlichkeiten beseitigen, und das Interesse der Oberschlesier mehr an die Preußische Krone allmählich anknüpsen würde,

erlangt werden könnte. Durch Commissarien würde ber Werth ber gegenseitigen Abtretung leicht ermittelt und festgestellt werden können, ob und wie viel ein Theil dem andern noch herauszugeben haben würde. Auf diese Weise würden auch

II. die Prager und Olmützer, und wenn Krakan an Desterreich verbleibt, auch die Krakauer Diöces, und die Einwirkung fremder Bischöfe in Schlesien ganz verschwinden, ein Ereignis, um so wichtiger, je nothwendiger eine Reform des Clerus in Oberschesien ist, welche nur durch Einwirkung eines inländischen Bischofs erzielt werden kann."

١

Bum Schluß wird in bem Gutachten gesagt:

"In financieller Hinsicht gebenken wir nur der großen Contributionen, welche Frankreich im Kriege vom Jahre 1806 der Provinz Schlesien auferlegt und der Revenüen, die es daraus gezogen hat. Das hohe Finanzministerium befindet sich im Besitz aller harüber aussihrlich sprechenden Nachrichten.

Wenig gerechnet, hat Schlesien an Contribution und Revenüen 14 Millionen Thaler baar an Frankreich gezahlt. Es wäre gewiß billig, wenn Frankreich jest diese Summe zurückzuzahlen verpflichtet werden könnte.

Die Aufhebung der Stipulationen der Bayonner Convention unterliegen übrigens wohl keinem Bedenken, auch ist nicht zu zweifeln, daß man das an Holland bei Gelegenheit des Darlehns-negoce gegebene Bersprechen,

die alte, auf Schlesien haftende, verjährte Provincial-Schuld, beren Bezahlung Friedrich II. mit Schlesien zugleich übernommen hatte, an Holland bezahlen zu wollen,

nunmehr wieder als aufgelöst ansehen und damit eine Last von sich wälzen werde, die für den Staat und die garantirenden Stände höchst drückend hätte werden müssen."

# Die Nachrichten der Cifterzieuser über Klofter Leubus.

Bon Bilbeim Schulte.

Die Urkundenfälschungen namentlich des 14. Jahrhunderts haben eine kaum glaubliche Verwirrung in der ältesten Geschichte Schlesiens angerichtet, indem sie die wenigen ochten Ueberlieferungen völlig in den Hintergrund drängten oder wenigstens deren rechte und natürliche Würdigung erschwerten. So ging es mit dem merkwürdigen Fragmente über die ältesten Besitzungen des Sandstiftes i), so auch mit mit den versus Lubenses.

Der erste Herausgeber ber versus, Dr. W. Wattenbach, hat ben Werth berselben für die älteste Geschichte von Kloster Leubus "ungeachtet ber chronologischen Ungenauigkeit" insofern richtig erkannt, als er treffend hervorhebt, "es sei doch gar nicht unmöglich, daß hier wie zu St. Vincenz auf dem Elbing bei Breslau Benediktiner den Beginn machten und später den Cisterziensern weichen mußten; sehr wahrscheinlich sei auch die folgende Erzählung, daß die zuerst mit ungenügenden Mitteln angesetzten Cisterzienser aus Pforta sich nicht halten konnten, und daß Boleslaw erst nach seiner Heinehr aus der Berbannung und nach dem Abschluß des Friedens mit seinen Verwandten im Stande war, die dauernde Stiftung auszusühren"2). Zu einer vollen Einsicht in die Bedeutung dieser Leberlieserung konnte Wattenbach damals aus dem Grunde nicht gelangen, weil er erstens an der Echtseit der ältesten Stiftungsurkunde von 1175 festhielt³),

<sup>1)</sup> SR. 69. Saußler, Urfunden von Dels G. 10 f.

<sup>2)</sup> Mon. Lubensia p. 7. Britschr. V. S. 196.

<sup>\*)</sup> Bufding, Urfunden des Klosters Leubus S. 1 f. Ueber die Unechtheit auch des ältesten und kurzesten Stiftungsbriefes vgl. "die Anfänge der deutschen Kolonisation in Schlesien" in Silesiaca S. 71 ff.

und andererseits die Entstehungszeit der versus in den Anfang des 14. Jahrhunderts setzte und als ihre Quelle die chronica Polonorum ansah 1).

Eine größere Wichtigkeit wurde den versus Lubenses durch Winter beigelegt, indem er ihre Nachrichten mit den alteren Aufzeichnungen der Cifterzienfer über die Stiftung der Rlöfter ihres Orbens in Berbindung feste. In dem erften Bande feiner "Geschichte ber Cisterzienser des nordöstlichen Deutschlands" theilte er nämlich aus älteren Aufzeichnungen ber Cifterzienser, die er Annales Cistercienses nannte2), auch folgende Angaben über die Gründung von Leubus mit: Rr. 355 "Eodem anno (1149) abbatia in Lubens in Polonia Vratislaviensis dioec., Mor(imundi) abneptis, proneptis Campensis, neptis Walkenried, filia Porte in Thuringia. Habetur et alia Lubens, sed longe posterior. — L. 1149. — M. 1150 abb. in Lubens. — Nr. 422: Eodem anno abbatia de Lubens. Fehlt bei L. - M. 1163 XVII. Kal. Septembris abb. de Lubes. W. gu 1163. J. gu 117543). In einem Erfurs "über bie Beit ber Gründung von Leubus"4) betonte Binter fodann die Bichtigkeit Diefer Aufzeichnungen ber Cifterzienser, vertheidigte die Nachricht von ber früheren Erifteng von Benediftinern in Leubus und unter Beranziehung ber Ann. Cracov. compilati 5) bas Datum bes 16. August 1163 als ben Tag bes Einzuges ber Cifterzienser aus Pforta, und gab endlich für die zwei scheinbar einander widersprechenden Gründungs= jahre 1150 und 1163 eine Erklärung aus ber Sitte ber Cifterzienfer, ben Aebten, deren Klöster früher einem anderen Orden angehört hatten, im Generalkapitel eine höhere Anciennität zu geben. Bugleich wies er auf die Uebereinstimmung der Angaben der Annales Cistercienses mit ben in Leubus entstandenen Berfen über die Gründungs= geschichte hin und hob besonders hervor, daß von den in den versus

<sup>1)</sup> Mon. Lub. p. 6. 2) I. S. 315 ff.

<sup>3)</sup> a. a. O. I. S. 334 und 338. Die erste Eintragung stammt aus bem cod. Ebraco-Monacensis (cod. lat. 24022) bes 15. Jahrhunderts, die zweite aus einer Langheimer Hanbschrift, die britte aus der chronologia bei Manrique. In der zweiten Stelle werden noch ein Walbsassen Berzeichniß und Jongelin i notitia abb. Cist. herangezogen. Ueber den Werth dieser Quellen weiter unten.

<sup>4)</sup> I S. 301 f. 5) MG. SS. XIX. 591.

Lubenses angeführten Jahreszahlen der Gründung 1131 und 1151, die letztere eine falsche Verwendung des Gründungsjahres 1150 1), die andere aber durch Subtraktion der zwanzig Jahre entstanden sei, welche die Mönche kümmerlich zuerst in Leubus hätten zusbringen müssen.

Gegenüber biesem neuen Materiale für die Gründungsgeschichte von Leubus glaubte fich Grünhagen in ber 2. Auflage ber ichlefischen Regesten zum Jahre 1163 im Wefentlichen ablehnend verhalten zu Er sagt wörtlich: "bie Ann. Cracov. compilati und ebenso bie Ann. Polon. berichten, nachdem sie zu bem Jahre 1163 bie Einsetzung der beiden Brüder (Boleslaw und Mesko) als Berzoge in Schlesien angeführt: Tune temporis claustrum aedyficatur in Wie schon Wattenbach (Mon. Lub. 14 Anm. 5) bemerkt, enthalten jene Worte in ihrem Zusammenhange keine bestimmte Zeitangabe. Wohl aber hat es für Jemanden, ber weiß, wie sich Trabitionen zu bilden pflegen, nichts Auffallendes, wenn für bas Staftum, daß Boleslaw, nachdem er das Herzogthum Schlesien erlangt, Rloster Leubus zu bauen angefangen habe, bann furzweg 1163 als bas erfte Regierungsjahr festgehalten wurde. Mehr vermag ich in den Cifterzienseraufzeichnungen bei Winter, Cifterzienser I, 338, beren eine sogar ein bestimmtes Datum, nämlich ben 16. August, angiebt, nicht zu erkennen, und bei einem Kloster, wo notorisch die Tradition burch frühzeitig beginnende Fälschungen start beeinflußt erscheint, hat man Grund zu fritischer Borsicht. Wenn ich baher auch bereit bin. meine früher etwas ichroff ausgesprochene Ansicht (Schles. Zeitschrift V, 193) zu modifiziren (vgl. die Berse in den Mon. Lubens. p. 14) und felbst eine Mitwirkung des 1169 verstorbenen Bischofs Walter an den Anfängen von Leubus, wie dies die altesten Leubuser Fälschungen und bas Bischofsverzeichniß in ben Mon. Lubens. p. 12 behaupten, nicht bestimmt leugnen will, so kann ich doch die Anführung Winters (I. 303), die Cifterzienser seien am 16. August 1163 in Leubus eingezogen, nicht für erwiesen halten" 2).

<sup>1)</sup> Ueber die um ein Jahr verschiebenen Jahreszahlen in den Genealogien der Cifterzienfer val. L. Janaufchet Orig. Cist. tom. I. p. XV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) SR. I. p. 43.

Die ablehnende Stellung, welche Grünhagen hier den Anfzeichnungen der Cisterzienser gegenüber einnimmt, ist der Hauptsache nach von der Ueberzeugung beeinflußt, der älteste Stiftungsbrief von 1175 sei zweisellos echt, andererseits aber auch durch den Umstand bedingt, daß ihm das hohe Alter und die Selbstständigkeit der Cisterziensferaufzeichnungen nicht genügend nachgewiesen zu sein schienen.

Auch W. Thoma war nicht geneigt, in seiner Dissertation über "die kolonisatorische Thätigkeit des Alosters Leubus im 12. und 13. Jahrhundert", die von Winter angeführten Annales Cistercienses für seine Untersuchungen heranzuziehen. Nach seiner Ansicht empfehlen sie sich nicht durch die zweimalige Anführung der Gründung zu den Jahren 1150 und 1163, selbst wenn dies bloß zu dem von Winter angegebenen Zweck geschehen wäre; auch sei gerade das Jahr 1150, das überdies nur aus dem gesälschten Stiftungsbriese entsnommen sein könne (?), unhaltbar; endlich sinde sich für die genaue Zeitsbestimmung, der 16. August 1163, welche Winter ohne Weiteres in sein Werf ausgenommen habe, in den anderen Quellen nirgends ein Beleg ¹).

Gegenüber jenen Ausführungen scheint es boch nothwendig zu sein, auf diese genaue Zeitbestimmung der sogenannten Cisterzienser-Annalen, die die Portenser Mönche am 16. August 1163 ihren ersten Einzug in Leubus halten lassen, ein ganz besonderes Gewicht zu legen, zumal durch die gelehrten Untersuchungen des P. Leop. Janauschef in dem ersten Bande der Origines Cistercienses schon seit zwei Dezennien der Nachweis von dem hohen Alter und dem selbstständigen Werth jener Chronologien und Genealogien der Cisterzienserabteien geliefert worden ist<sup>2</sup>).

Für den historischen Werth bieser Ueberlieferungen der Cifterzienser sprechen verschiedene Gründe, bei deren Darlegung wir uns in der Hauptsfache an die schon genannten Untersuchungen Janauschef's anlehnen.

Das erste Moment ist die Gleichmäßigkeit und Uebereinstimmung, wie das hohe Alter dieser Ueberlieferungen.

Nach den gelehrten Untersuchungen Janauschet's unterliegt es feinem Zweifel, daß diese Chronologien und Genealogien der Cister-

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 9.

<sup>2)</sup> P. Ycop. Sanaufchct, Originum Cisterciensium tomus I. Vindobonae 1877.

zienserklöster auf sehr alten Aufzeichnungen, die bis in das 12. Jahrhundert zurückreichen, beruhen 1).

Die älteste Chronologia, in der als das Gründungsdatum für Leubus der 16. August (XVII. kal. Sept.) 1163 angegeben wird, besindet sich in einem Ms. Cotton. des British Museum, das um die Mitte des 13. Jahrhunderts geschrieben ist und auf älteren Aufzeichnungen beruht<sup>2</sup>). Außerdem wird das Datum angegeben bei Manrique, sowie in einer Wiener, Waldsassener und Pariser Handsschrift, in der tadula Noviomontana und in einer Handschrift in Freiburg in der Schweiz<sup>3</sup>). In andern Chronologien und Tafeln sindet sich das Jahr 1162. Da diese aber alle auf die Ebracher Taseln zurückzgehen, in denen sämmtliche Daten um ein Jahr älter angegeben sind<sup>4</sup>), so dürsen wir hieraus keinen Schluß gegen die Uebereinstimmung der Nachrichten der Cisterzienser-Annalen über das Gründungsjahr von Leubus ziehen<sup>5</sup>). Sämmtliche Cisterzienser-Annalen stimmen sonach in dem Datum: 16. August 1163 für die Gründung von Leubus überein.

Die Bebeutung dieser Uebereinstimmung wird noch durch einen doppelten Umstand verstärkt. Bei der großen Ausbreitung des Sisterzienserordens und dem engen Zusammenhange der Klöster mit dem Hauptkloster Siteaux trat frühzeitig das Bedürsniß innerhalb des Ordens hervor, offizielle Kataloge der Abteien anzulegen, und, weil auf den Generalkapiteln des Ordens jeder Abt seinen Platz nach dem Alter des Klosters einnehmen mußte, in diesen Berzeichnissen auch

<sup>1)</sup> E statuto XVIII. capituli generalis anni 1217, cuius verba haec sunt: "quia in tabula, in qua notantur nomina abbatiarum, videtur esse discordia de tempore abbatiarum, volumus, ut nova certe tabula fiat.", colligitur, abbatiarum catalogos ante illum annum, quo corrigi et renovari iubentur, adfuisse; imo si consideramus, permulta capitula generalia saeculo XII. decurrente coacta et vetustiores aliquot tabularum partes circa annum 1188 vel 1190 compositas esse . . . vix a veritate longe aberravimus statuentes, antiquissimam tabulam Cisterciensium ad illud tempus referri posse. a. a D. p. XIV.

<sup>2)</sup> a. a. D. S. 171 und die Handschrift Bi p. XVII.

<sup>\*)</sup> Bgs. Janauschet über M p. XVIII., Vi p. XVII., Wp p. XVII., Pa p. XVII., N p. XX., F p. XXI.

<sup>4)</sup> a. a. D. p. XV.

<sup>5)</sup> lleber die von Janauschet S. 171 zu dem Jahre 1162 genannten Quellen: A, R, E, EM, L und La siehe bessen Ginleitung p. XVII ff.

bas Gründungsjahr einer jeden Abtei zu verzeichnen'). Wir haben es also in diesen Berzeichnissen der Abteien mit den offiziellen, innerhalb des Cisterzienserordens gültigen und allgemein anerkannten Gründungsjahren der einzelnen Klöster zu thun. Wegen dieses offiziellen Charakters der Berzeichnisse der Abteien ist selbstwerständlich an willkürliche und falsche Angaben über das Alter und die Gründungszeit eines Klosters nicht zu denken, zumal der enge Verkehr mit Citeaux und die regen Verdindungen der verwandten Abteien unter einander die Ausbeckung einer solchen unrichtigen Angabe außerordentlich erleichtert haben würde.

Auch die Controlle der näher verwandten Alöster, unter denen ein ebenso reger Berkehr bestand, wie mit der Mutterabtei in Citeaux, schloß eine absichtliche Täuschung aus. Es mag hervorgehoben werden, daß auch in der Chronologie des Klosters Waldsassen, welche dem Anfange des 14. Jahrhunderts entstammt und deren letzte Eintragung dem Jahre 1308 angehört<sup>2</sup>), für Kloster Leubus das Jahr 1163 als Gründungsjahr angegeben ist. — Nun gehörte aber das an der böhmischen Grenze belegene Kloster Waldsassen gleich Kloster Pforta zu den von Altenkamp bei Köln a. Rhein abstammenden Abteien, wie aus der unten folgenden genealogischen Tasel hervorgeht<sup>3</sup>).

Cistercium.

8)

Morimund
25. Juni 1115.
Altenkamp bei Köln
31. Januar 1123.

Walkenried Bolkerode in Thüringen
20. Januar 1129.
24. September 1131.
Phorta Walbjassen

9. November 1132. 1. Ektober 1133.

Leubus Attzelle
16. August 1163. 27. Mai 1175.

Mogila heinrichau Kamenz Reuzelle 1222. 28. Mai 1227. 16. Januar 1239. September 1281.

9. August 1292.

<sup>1)</sup> Hoc cantoris Cistercii munus fuisse, statuto VIII. capituli generalis a. 1218 probatur, "praecipitur omnibus abbatibus, ut abbatiarum tam nomina quam aetates nec non et calendarium in sequenti capitulo cantori Cistercii stuteant declarare. Janaufojet a. a. D. p. XIII.

<sup>2)</sup> Janauschet a. a. D. p. XVII.

Aus diesen Gründen ist meines Erachtens die Richtigkeit des Datums, 16. August 1163 (über die andere Zahl 1150 und deren Bedeutung wird weiter unten gehandelt werden), als des Tages, an welchem die Pfortenser Mönche ihren ersten Einzug in Leubus bewerkstelligt haben, nicht zu bezweiseln. Auch erscheint die Möglichkeit ausgeschlossen, daß diese in dem Cisterzienserorden offiziell anerkannte Jahreszahl 1163 auf einer aus Leubus stammenden unrichtigen Angabe beruhen sollte. Denn es ist kaum denkbar, daß die späteren mannigsachen Fälschungen, zu denen man sich im Rloster Leubus aus verschiedenen Gründen veranlaßt sah, und die lediglich im Interesse bes einen Rlosters vorgenommen wurden, die allgemeinen Trabitionen des Cisterzienserordens hätten derartig beeinslußen können.

Endlich möge schon an dieser Stelle ber Untersuchung hervorgehoben werden, daß gegenüber ber unbestimmten Angabe des Stiftungsbriefes: "anno ab incarnacione domini 1175. Anno autem ordinacionis florentii abbatis primo, sub quo addita est villa bogodani", das bestimmte Datum der offiziellen Cisterzienserannalen: "XVII. kal. Septemb. 1163" zweisellos einen weit größeren Anspruch auf Glaubwürdigkeit macht.

Was Wattenbach) und Grünhagen<sup>2</sup>) bazu bestimmte, die in den ältesten polnischen Annalen hervortretende Zusammengehörigkeit der Nachricht von der Rücksehr der Wladislaiden und von der Gründung von Leubus im Jahre 1163 zu bezweiseln, war der Gedanke, daß der Ausdruck "tunc temporis claustrum edificatur in Ludes" keine bestimmte Zeitangabe enthalte. Zieht man aber, im Hindlick auf die bestimmte Nachricht der Genealogien der Cisterzienser, die eben das Jahr der Wiedereinsezung der Wladislaiden, 1163, als das Gründungsjahr von Leubus nennen, weiter in Rechnung, daß sämmtliche ältere polnische Annalen, soweit sie nicht durch die späteren Leubuser Fälschungen beeinslußt sind, dieselbe Verbindung der Wiedereinsezung Boleslaws des Langen und der Gründung des Klosters Leubus im Jahre 1163 enthalten, dann gewinnt auch das Datum der Cisterzienserannalen, das Jahr 1163, noch mehr an Wahrscheinlichkeit.

<sup>1)</sup> Mon. Lub. p. 14 Anm. 5. 2) Schles. Reg. I. S. 43.

In den Annal. Cracov. compilati heißt es zum Jahre 1163: Boleslaus filius Wladyzlai cum fratre suo Mescone a patruis reducitur in Zlesiam et terra datur eis in possessionem. Tunc temporis claustrum edyficatur in Lubes 1). Gang biefelbe Berbindung beider Nachrichten haben die Annales Polonorum I.: Bolezlaus filius Wladizlay a patruis reducitur in Zlesiam cum fratre suo Meschone et eadem terra datur eis in possessionem. Claustrum de Lubes edificatur<sup>2</sup>). Auch die in vier Redaktionen uns erhaltenen kleinen polnischen Annalen bringen übereinstimmend bie Nachricht von der Kloftergründung in Leubus zu den Jahren 1163. 1164 unb 1165<sup>3</sup>). Selbst in ber Chron. Polonorum und ber Chronica princ. Pol. find die Spuren ber alten Borlagen, in benen beibe Nachrichten aufs engste verbunden waren, noch beutlich zu erkennen. Bekanntlich hat der Berfasser ber chronica princ. Pol. bie chronica Polonorum ausgeschrieben; so auch hier. Jedoch hat er Neues, wohl aus späten Leubuser Quellen, hinzugefügt. unfere gegenwärtige Frage ift in beiben Chronifen Die Ginleitung ber Nachricht von der Kloftergründung in Leubus mit demfelben "tunc" beachtenswerth. Die chronica Polonorum erzählt die Wiedereinsetzung ber Wladislaiden furz: Boleslaus monarchius orphanos collegit et eis patrimonium Slesie concedit 4), bann folgt ein boppelter Bericht über die zweite Bertreibung Boleslaws des Langen und die Wiederberftellung bes Friedens mit Mesco von Ratibor und Jaroslaw. Am Schluß ber zweiten Darstellung wird die Nachricht von der Gründung bes Rlofters in Leubus angeschloffen mit ben Worten: Tunc Boleslaus in situ castri Luybes cenobium Cisterciensis ordinis construxit, ad quod fratres de claustro Porta supra Salam . . advexit 5) Dem Berfasser ber chron. Polonorum haben offenbar die alten Annalen vorgelegen, in benen die Wiedereinsetzung ber Wladislaiden mit der Gründung von Leubus aufs engste verbunden war. Aus ihnen hat er zunächst mit seinen Worten die Wieberfehr ber Bladislaiden nach Schlesien entnommen; bann hat

<sup>1)</sup> Ann. Pol. ed. Pert, Hannover 1866 p. 39. 2) a. a. D. p. 53.

<sup>3)</sup> Mon. Pol. hist. III. p. 158 f. 4) SS. rer. Silesiacarum I. p. 16.

<sup>5)</sup> a. a. D. I. p. 24.

er aus anderen, vielleicht Leubuser, Quellen die späteren Schicksale der Wladislaiden eingeschoben und am Schluß seiner Darstellung den Sat der alten Annalen über die Gründung von Leubus mit "tunc" wieder aufgenommen, ohne sich jedoch dabei bewußt zu werden, daß durch diese nachträgliche Anschiedung die Zeit der Gründung von Leubus um ein nicht unerhebliches Zeitmaß später gelegt wurde.

In durchaus ähnlicher Weise wird in dem Chron. princ. Pol. die Berbindung beider Nachrichten beibehalten. Denn dort heißt es: Recuperavit ideo Boleslaus Wratislaviensem Legnicensem et Glogoviensem ducatus et eos in omni pace possedit. Et tunc idem Boleslaus altus . . . in situ castri Lubens . . . fundavit cenobium Cisterciensis ordinis . . . <sup>1</sup>). Die durch "tunc" bewirkte Anknüpfung der Gründung von Leubus ist unseres Erachtens auffällig genug, um die gemeinsame Quelle der letzten beiden Chronifen hier nachzuweisen. Den Ursprung der übrigen Nachrichten, durch welche die Angaben der alten Annalen hier erweitert worden sind, werden wir später noch versolgen.

Febenfalls scheint ber Nachweis vorläufig gelungen zu sein, daß in den ältesten chronikalischen Nachrichten die Gründung von Leubus mit der Wiedereinsetzung der Wladislaiden aufs engste verbunden war, wie dies auch aus den Aufzeichnungen des Cisterzienserordens über die Genealogie der einzelnen Abteien hat angenommen werden müssen.

Das Datum des 16. August 1163 für den Einzug der Portenser Mönche in Leubus sindet noch eine weitere Stütze in einem Briefe des Bischofs Albert von Freising an den Erzbischof Eberhard von Salzburg, in dem gemeldet wird: cum Polonis pax facta est<sup>2</sup>). Der Brief ist nach Giesebrecht<sup>3</sup>) sicher erst im Juli oder August 1163 geschrieben; denn Albert hatte zur Zeit des Konzils von Tours, das am 19. Mai 1163 eröffnet wurde, also in der zweiten Hälfte des Mai, eine Ballfahrt nach Santiago de Compostella gemacht, war von dieser nach Freising zurückgekehrt und hatte hier ein Schreiben

<sup>1)</sup> a. a. D. I. p 99.

<sup>2)</sup> S. Subenborf, Registrum I. S. 66; vgl. SR. 43 b.

<sup>3)</sup> Gefchichte ber bentichen Raiserzeit VI. S. 421.

Eberhards erhalten, worin dieser ihm zu seiner Rückehr Glück wünschte. Die Antwort hierauf liegt vor. Albert berichtet dem Erzbischof über die Borgänge auf dem Nürnberger Tage, die Gesandtschaft Papst Alexanders III. an den Kaiser und die Lage Bayerns frische Neuigkeiten.

Für uns kommt es darauf an, wann dieser Nürnberger Tag im Lause des Sommers 1163 stattgefunden hat. Prutz setzt den Nürnberger Tag zwischen den 3. August und 22. September 1), indem er offenbar auf die am 3. August zu Frankfurt erlassene Urkunde 2) Rücksicht nimmt, aber es steht allerdings, wie Giesebrecht mit Recht hervorhebt, nicht fest, ob Kaiser Friedrich am 3. August in Frankfurt vor oder nach dem Nürnberger Tage war.

Bon Friedrichs Itinerar in dieser Zeit haben wir folgende sichere Daten:

|     | Mai  | Au   | gه۱ | ourç | }    |     |     |      |     |    | St. | 39 | 80. | <b>3981.</b> |
|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|------|-----|----|-----|----|-----|--------------|
| 8.  | Juli | 11   | 63  | zu   | Se   | ĺż  | im  | હા   | aβ  |    | •   |    | St. | 3982.        |
|     | Juli |      |     |      |      |     | •   |      |     |    | ٠   |    | *   | 3983.        |
| 28. | Juli | zu   | W   | orm  | ŝ    |     |     |      |     |    |     |    | =   | 3984.        |
|     | Juli |      |     | =    |      |     |     |      |     |    |     |    | =   | 3984 a.      |
| 3.  | Augu | ſt a | u   | Fra  | ntfı | ırt |     |      |     |    |     |    | =   | 3985.        |
| 22. | Sept | emb  | er  | zu   | Au   | gø  | bur | g    |     |    |     |    | =   | 3986.        |
| 3.  | Nove | mbe  | r   | 3u S | gob  | i i | n b | er . | Lor | nt | dro | ei | =   | 3987³).      |

Der Reichstag, um den es sich hier handelt, war einerseits wegen der Berhandlungen mit dem Böhmenkönig und dem Herzog von Desterreich ), andererseits aber auch wegen der polnischen Abmachungen ostwärts an die böhmisch-österreichische Grenze nach Nürnberg verlegt worden. Daß auf diesem Tage auch polnische Unterhändler gewesen sein müssen, erhellt aus einer Stelle des chron. montis Sereni, in der cs heißt: Polani filium ducis sui expulsi receperunt, curia eis ab imperatore indicta). Die Gesandtschaft, welche Papst Alexander III. nach Nürnberg zu Kaiser Friedrich I. aborderte, bestand

<sup>1)</sup> Raiser Friedrich I. I. S 345. 2) St. R. 3985.

<sup>\*)</sup> Stumpf-Brentano Reichstangler II.

<sup>4)</sup> Giefebrecht a. a. D. V. 378 und VI. 420 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) MG. SS. XXIII. 152.

aus dem im Exil lebenden, früher dem Kaiser nahe stehenden Bischof Petrus von Pavia, dem Bischof Heinrich von Troyes, dem Kardinalbiakon Obdo von Brescia und dem Magister Roland. Die Ersöffnungen, welche seitens der päpstlichen Gesandten den ihnen vom Kaiser entgegengesandten Fürsten gemacht wurden, waren derart, daß beschlossen wurde, die Gesandten nicht zu hören. So traten der Kardinal Oddo und der Magister Roland sogleich die Rückreise an, während die beiden Bischöse noch zwei Tage vom Kaiser zurückgehalten wurden und seine Borschläge zur Beilegung des Schismas entgegennahmen 1).

Wenn die Deutung richtig ist, daß die papstliche Gesandtschaft mit den Berhandlungen, die im Mai auf dem Konzil zu Tours wegen Beilegung bes Schismas gepflogen waren2), zusammenhängt, bann dürfte es sich wohl kaum empfehlen, den Nürnberger Tag mit Brut nach bem 3. August 1163 zu verlegen. Andererseits liegt auch kein Grund vor, den Nürnberger Tag nicht in die Mitte des Juli, b. i. in die Zeit nach dem 8. Juli, wo Friedrich im Elfaß war, und vor bem 28. Juli, wo er wieder in Worms sich aushielt, zu seten. Erwägt man endlich die offizielle Bebeutung bes 16. August 1163 als des innerhalb des Cifterzienserordens bekannten Datums des Einzuges der Cifterzienser in Leubus und nimmt man als natürlich an, daß die Monche von Pforta ben in fein Land heimtehrenden Bergog Boleslaw den Langen begleitet haben, dann barf man wohl mit einem gewissen Rechte es nach ber gesammten Lage ber Dinge wagen, ben Rürnberger Tag, auf bem bas Schickfal Boleslaws entschieden wurde, in den Monat Juli, die Beimkehr Boleslaws in sein polnisches Reich aber in die Mitte des Monat August 1163 zu legen

Es entsprach zwar ganz der Gewohnheit der Cisterzienser, in einem abgelegenen Thale, an dem Ufer eines Flusses, mitten im Walde oder in einer Einöde eine neue Alosteransiedlung zu beginnen; aber wenn, wie wir es doch nach den vorgeführten Zeugnissen ansnehmen müssen, die Portenser Mönche den heimgerufenen Herzog

<sup>1)</sup> Giesebrecht a. a. D. V. S. 377.

<sup>2)</sup> Bgl. Jaffé, Regesta pontif. Roman. ed. II. 1888 p. 168. Am 19. Mai 1163 wurde das Konzil eröffnet.

Boleslaw ben Langen sofort nach Schlesien begleitet haben und die Zeit seiner Rückkehr in sein Heimathland auch die des ersten Einzuges der Portenser Cisterzienser in Leubus gewesen ist, dann scheint es doch recht wahrscheinlich zu sein, daß in Leubus eine ältere, vielleicht verlassene Rlosterniederlassung bestand, die von Boleslaw den ihm befreundeten Mönchen aus Pforta eingeräumt werden konnte.

Für die altere Erifteng eines Benediftinerflofters in Leubus vor bem Jahre 1163 spricht in erster Linie die Thatsache, daß in den bisher als zuverläffig erkannten Cisterzienser-Annalen zwei Gründungsbaten für Rloster Leubus angegeben werden: das jüngere ist der 16. August 1163, das ältere das Jahr 1150. Die lettere Angabe findet sich in benfelben Chronologien, in benen auch bas jungere Gründungsbatum mitgetheilt wird, außerbem noch in zwei jungeren Handschriften '). Bei ber offiziellen Bedeutung, welche diese Genealogien ber Cifterzienser-Abteien beseffen haben, fann bas doppelte Datum für Leubus weder Aufall noch Willfür sein. Wir werden vielmehr dem gelehrten P. Sanaufchet beiftimmen muffen, ber bie bobere Stellung, Die dem Leubufer Rlofter in der Reihe der Cifterzienser-Abteien zugetheilt worden ift, auf einen alteren Ursprung des Klofters unter einem anderen Orden gurückführt. Bang bieselbe Erflärung hatte schon Winter gegeben: "Die Chronologia fundationum ord. Cist. hat (bei Manrique Ann. Cist. II. 175) zu 1150: Abbatia in Lubens und zu 1163: 17 Cal. Septembris abbatia de Lubes (ibid. p. 384).

<sup>1)</sup> Ha = genealogia Hasniensis (Janauschet a. a. D. p. XVIII) und SC = genealogia Sancrucensis (p. XVIII). Es mag bier bemerkt werben, baß in den Genealogien, die von der Ebracher abhängen, statt 1150 das Rahr 1149 genannt wirb. Bir laffen bier wortlich bas folgen, mas B. Janaufchet in feinem Originum Cistere. tom. I. p. 171 vom Rlofter Lubus mittheilt: "Illustrem Lubae abbatiam, ad Viadri ripam in Silesia et dioecesi Vratislaviensi sitam atque duo milliaria a Wohlavia distantem, a Casimiro Poloniae rege, pro monachis Cluniacensibus, quorum ipse aliquando sodalis extitit, circa a. 1050 fundatum esse asserentibus et pervetusta traditio et nonnullae chronologiae suffragantur, in quibus Luba ad a. 1150 annotatur, (Bi [ubi de . . uberis legitur sub quo collatis ceteris tabulis nonnisi Lubens latet M. W. Pa. Ha. Vi. SC. Dittmann, Sartorius. 1149 A. R. E. EM. L. La.); cum nimirum Luba longe post illum aunum Cisterciensibus cessisset, superior locus in coenobiorum ordine ei assignatus originis sub alia regula indicium haberi potest. Collapsis deinde Cluniacensium rebus Boleslaus Altus, Silesiae dux, Portenses (de linea Morimundi) monachos advocavit."

Freilich sind das wieder zwei einander widersprechende Angaben und bemnach scheinen sie nicht sonderlich werthvoll. Allein das scheint Aebte, deren Rlöfter früher einem andern Orden angehört hatten, bekamen meift im Generalfapitel eine höhere Anciennität. Da dies nun mit Leubus der Fall war, so war es ganz dem Brauch gemäß, sein Patent höher hinauf zu batiren. War es nun wirklich 1050 gestiftet, so konnte man ihm natürlich nicht ben Rang banach geben, benn bann hatte es über Citeaux geftanden; aber auch nicht 1132, benn bann mare es alter gemejen als fein Mutterflofter Pforta. Es erhält also fein Patent auf 1150 zurückbatirt, fei es, weil bies gerade 100 Jahre später mar, als die eigentliche Stiftung, sei es, weil es eine runde Bahl darstellte. Daher kommt es auch, daß bei 1150 fein Gründungstag fteht, was in ber Chronologia bei Manrique sonst regelmäßig ber Fall ist. Das Datum 1150 ist ein Beweis mehr für bas Borhandensein von Benediftinern in Leubus vor den Cifterzienfern"1). Go weit Binter. Wir konnen uns mit feinen einfachen Ausführungen - abgesehen von seiner Annahme, Lenbus sei eine Stiftung Rasimirs - völlig einverstanden erflären.

Denn die Burudführung von firchlichen Ginrichtungen auf Bergog Kasimir, ben die spätere Ueberlieferung bekanntlich zum Mitgliede bes Konventes von Clugny gemacht hat, und der in der That der Widerhersteller bes Chriftenthums und der firchlichen Einrichtungen in Polen war, ift eine nicht ungewöhnliche Erscheinung überall bort, wo man in Polen feine bestimmten Nachrichten besaß, aber das hohe Alter einer Stiftung ober Ginrichtung fennzeichnen wollte. scheint die Bermuthung, daß wir es hier mit einer "runden" Rahl zu thun haben, wenig annehmbar zu fein. Es würde vielmehr ben ganzen Verhältniffen durchaus entsprechen, wenn man annehmen wollte, das Kloster in Leubus sei etwa um 1150 von den Benediftinern aufgegeben, so bag biefes Sahr, wie bas auch sonst vorkam, in ben Chronologien ber Cifterzienser zugleich bas Ende ber alten Klofterniederlassung bezeichnen würde. Unter dieser Boraussetzung wird es obendrein erklärlich, wie Herzog Boleslaw der Lange fofort bei feiner Besitznahme von Schlesien den Cisterziensern von Aforta das damals

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 302 f.

also verlassen Aloster Leubus hat zuweisen können. Unter berselben Boraussetzung würde es auch erklärlich sein, warum der erste Einzug der Cisterzienser, nicht aber, wie es sonst Brauch war 1), die volle Einrichtung des Konventes, die etwa 20 Jahre später erfolgt sein muß 2), als der offizielle Gründungstag angesehen worden ist. Schließlich mag hier noch die Bermuthung ausgesprochen werden, das alte Benediktinerstift Leubus sei eine Gründung Herzog Wladislaws gewesen und nach seiner Vertreibung ohne Schutz und Förderung geblieben, verkümmert und eingegangen.

Um aber jeden Zweifel zu beseitigen, sollen wiederum nach Ranaufchet 3) analoge Fälle, baß einer Cifterzienferabtei vom Generalfapitel ein besonderer Ehrenplat in der Reihe der Abteien angewiesen worden, hier aufgeführt werben. So hat bas Rlofter Boulancout in der Champagne in den Chronologien zwei Daten: 1141 und 1149, in bem einen Sahre hörte bie Auguftinerabtei bafelbst auf und in dem anberen wurde fie von den Söhnen bes heiligen Bernhard reformirt 4). Das alte Rlofter Monfero in Galicien erhielt burch Rapitelsbefchluß von 1227 in bem Abteienkatalog ein um 20 Jahre höheres Alter b). Das uralte Rloster Carracetum, das 1203 befinitiv in die Reihe der Cifterzienferklöfter Aufnahme fand, wird wahrscheinlich aus einem Rugeftandniß an fein Alter und feinen Ruf in ben Chronologien ber Abteien jum Sahre 1127 aufgeführt 6). Hiernach kann füglich nicht mehr baran gezweifelt werben, bag bas erfte Datum für Leubus, bas Sahr 1150, auf die frühere Eriftenz einer Benediftinerniederlaffung hinweift, von der wir auch sonst Nachrichten haben. Rur foll hier

<sup>1)</sup> Jam vero primum quod dicamus, illud est, diem fundationis a nostris eum habitum esse, quo conventus, ad similitudinem coetus apostolici fere semper ex abbate et duodecim fratribus collectus, aut aedes iam perfectas occupavit, aut loco sibi ad habitandum destinato potitus inque vicinis tuguriis ad tempus erectis considens ecclesiam solidumque domicilium construere coepit, aut in coenobium ab alio ordine ad nostrum transiens immigravit. Illo itaque die, qui ingressus, introitus, solemnis institutionis vel introductionis dies recte vocatur, totus conventus ad normam ordinis compositus vitae regularis initium faciendo et veram legitimamque abbatiam constituendo diem natalem monasterii egit. Sanaufoct a. a. D. p. XIV.

<sup>2)</sup> So stellen die versus Lubenses den Berlauf dar, wenn sie sagen:
Primis den den des conventus non erat annis
Istic, sed fratres pauci deserta colentes.

<sup>\*)</sup> a. a. D. p. XV. 4) a. a. D. p. 118. 5) a. a. D. p. 207. 6) a. a. D. p. 209.

noch einmal hervorgehoben werden, daß aus diesem Datum nichts für eine Gründung von Leubus durch Kasimir gefolgert werden kann, wie Winter und Banauschek meinen.

Im Uebrigen muß bezüglich ber Jahreszahl 1150 und ihrer Bedeutung in ben Chronologien ber Cifterzienfer ein Anftof befeitigt werben, ber burch eine Bemertung in ben Schlesischen Regesten I. S. 35 hervorgerufen werben konnte. Sier fpricht nämlich Grunhagen bie Bermuthung aus, die Jahreszahl 1150 sei aus ben gefälschten Stiftungsbriefen, die in späteren Abschriften (?) oft die Jahreszahl 1150 haben, in die chronologia fundationum ord. Cist. bei Manrique Allerdings steht mitten in dem vom Jahre 1275 batirten fog. zweiten Stiftungsbriefe für Leubus!): Anno ab incarnacione domini Millesimo centesimo quinquagesimo. Der Einwand wird aber burch bie boppelte Erwägung hinfällig, bag einerseits bie Sahreszahl 1150 fich auch in ben alteren Chronologien vorfindet und andererseits die gefälschten Stiftungsbriefe II., III. und IV. bei Busching2) weit junger sind als die alteren Chronologien ber Denn die Falschungen ber genannten Stiftungs-Cifterzienser. urfunden gehören nicht, wie in ben Schlesischen Regesten angegeben wird3), in ben Anfang bes 13. Jahrhunderts, fondern find erst im 14. Jahrhundert entstanden 1). Gin Ginfluß biefer Fälschungen auf Die offiziellen Listen des Cisterzienserordens, der schon aus allgemeinen Gründen durchaus unwahrscheinlich genannt werben muß, ift sonach schon wegen der späten Entstehungszeit diefer Fälschungen ausgeschlossen 5).

Im Uebrigen ist die Aufnahme des Jahres 1150 in die Fälschungen des Stiftungsbriefes von 1175 (II., III., IV. bei Büsching) und von 1178 (VI. bei Büsching) nicht uninteressant, zumal sie erst im 14. Jahrehundert, wo diese Fälschungen entstanden sind, erfolgte. Die bezüg-

<sup>1)</sup> Bufching, Urkunden von Leubus S. 5. 2) a. a. D. S. 4 ff. 2) I. Nr. 47.

<sup>4)</sup> Der ausführliche Beweis hierfür wird später an einer anderen Stelle gegeben werben. Hier mag genügen anzugeben, daß schon die Siegel auf das 14. Jahrhundert hinweisen.

<sup>\*)</sup> Was Thoma "die kolonisatorische Thätigkeit des Klosters Leubus" S. 9 f. über die in den Genealogien der Cisterzienser angegebenen Gründungsdaten, 1150 und 1163, ausspricht, wird schon durch den Umstand bebeutungslos, daß ihm weder das hohe Alter und der Werth dieser Ueberlieserungen, noch die Bedeutung der dobbelten Gründungsdaten bekannt war.

lichen Abschnitte ber Urkunden sollen hier neben einander gestellt werben:

I1).

Igitur pro dilectione domini nostri ihesu christi liberatoris animarum nostrarum et pro veneratione genitricis eius perpetue virginis Mariae et pro interventu sancti Jacobi apostoli omniumque sanctorum dei.

monachos adductos de Portensi cenobio; quod est in theotonia super Salam fluvium collocaui in locum qui dicitur Lubens et est in antiqui castri sinu super fluminis Odere fluenta.

ut ibi in unitate et communione sancte katholice ecclesie sancti Benedicti regulam atque cisterciensis ordinis instituta teneant. in remedium anime mee ac pro animabus progenitorum affiniumque meorum. II. III. IV. VI<sup>2</sup>).

Igitur pro dilectione domini ihesu christi liberatoris nostri animarum nostrarum et pro veneratione sancte genitricis perpetuae viriginis Mariae ac pro interventu sancti Johannis babtiste et sancti Jacobi apostoli omniumque sanctorum dei, annuente nec non et rogante domino Walthero episcopo Wratizlauiense et eius capitulo.

monachos adductos de Portensi cenobio quod est in theotonia super Salam fluvium collocavi in loco qui dicitur Lubens et est in antiqui castri sinu super fluminis Odre fluenta, u bi prius pauci monachi nigri ordinis resederant. ut ibi in unitate et communione sancte katholice ecclesie sancti Benedicti regulam atque Cysterciensis ordinis instituta teneant. in remedium anime mee ac pro animabus progenitorum affiniumque meorum. Anno ab nacione domini Millesimo centesimo quinquagesimo.

Wenn man von der Einfügung des Patrones der Breslauer Diöccse, des heiligen Johannes des Täufers, absieht, so sind gegenüber dem ersten sogenannten Stiftungsbriese drei Einschiebungen
hervorzuheben: die Zustimmung des Bischofs Walter und seines
Domkapitels, die Erwähnung der früheren Ansiedelung von Benebiktinern und die Jahreszahl 1150. Achtet man auf den Zusammenhang, so ist nach diesen Urkunden die Besetzung von Leubus mit

<sup>1)</sup> Busching a. a. D. S. 1 f. 2) a. a. D. S. 4 ff., S. 18 f.

Eisterziensern aus Pforta unter Boleslaw bem Langen im Jahre 1150, also zu einer Zeit vor sich gegangen, wo Boleslaw ber Lange sich noch mit seinem Bater Wladislaw in Deutschland in der Verbannung befand. Der grobe Anachronismus hat den Fälscher um so weniger gestört, als er neben der Hauptabsicht seiner Fälschungen, auch andei den Zweckerreichte, das für den Rang der Abtei maßgebende Jahr 1150 als Gründungsjahr in diese Stiftungsurkunden zu bringen.

Diese Interpolationen beweisen zwar, daß im 14. Sahrhundert schon eine große Unklarheit und Verwirrung in der Gründungsgeschichte von Leubus herrschte; andererseits beruhen aber die interpolirten Ungaben auf guten alten Trabitionen. Die Zustimmung bes Breslauer Bischofs Walter war selbstverständlich nothwendig, wenn der Einzug ber Cifterzienser unter seiner Regierung (1149 bis 1169) erfolgte. Alte und echte Urfunden des Klosters bezeugten auch, daß die ältesten Rehntschenkungen von diesem Bischofe herrührten. Go hieß es in ber Schupurtunde bes Papftes Innocenz III. vom 7. März 1216: redditus quoque a bone memorie Waltero, Zirozlav, Jarozlav et Cypriano ac venerabili fratre nostro Laurentio episcopo Wratislaviensi de consensu capituli sui monasterio vestro concessos 1). Ein gleiches stand in der allerdings als unecht bestrittenen, aber schließlich boch in bas Bergleichsinstrument des Bischofs Wilhelm von Modena vom 1. November 1235 aufgenommenen 2) Urfunde des Bischofs Lorenz von Breslau vom 18. April 12183). Noch bestimmter hebt dies der Leubuser Bischofskatalog hervor, wenn er geradezu bei Bischof Walter fagt: et conventus primus huc in Lubens adductus 4). Allerdings werden Die meiften Zufate Diefes Bijchofskataloges jungeren Datums fein; fie haben schwerlich in ber älteren Fassung Dieses Rataloges gestanden, ben Retraphsti 5) in die Zeit um 1270 festen möchte, sondern gehören mindestens erst bem 14. Jahrhundert an. Die wohl noch jüngere Institutio schreibt bem Bischof Walter fogar die Einsetzung ber Benebiftiner in Leubus zu: Hic episcopus (Waltherus) introduxit primo conventum nigrorum monachorum in Lubens ordinis sancti Bene-

<sup>1)</sup> Bufding a. a. D. S. 154. SR. 72. 2) Chenda S. 150 f. 3) Ebenda S. 64.

<sup>4)</sup> Mon. Lub. p. 12.

<sup>°)</sup> Die Kataloge ber Breslauer Bischöfe. Zeitschr. XXVIII. S. 269 f. Beitschrift b. Bereins f. Geschichte u. Alterthum Schlestens. Bb. XXXIII.

dicti. Sed postea conventus ibidem factus est vivens sub ordine sancti Bernhardi<sup>1</sup>). In den versus Lubenses wird der Zustimmung des Bischofs Walter zu der Berufung der Portenser Mönche nicht gedacht. Jedenfalls schöpfte aber der Fälscher der Stiftungsbriefe aus einer alten Ueberlieferung.

Deutlicher läßt sich ber Ursprung der Interpolation der Worte: ubi prius pauci monachi nigri ordinis consederant, versolgen. Diesselbe Angabe, ebenfalls unter Betonung der geringen Bahl, geben auch die versus Lubenses, in denen es heißt: Tunc monachis nigris hie est data mansio paucis<sup>2</sup>). Es liegt kein Anlaß vor, zu bezweiseln, daß für den Fälscher diese versus oder eine ähnliche in Prosa überslieserte Tradition, aus der wiederum die versus entstanden sein mögen, die Quelle gewesen ist.

Ueber die Bedeutung der dritten Interpolation, des Jahres 1150, ist oben schon aussührlich gesprochen worden.

Zum Schluß ist noch eines merkwürdigen Zusammentreffens von Umständen zu gedenken, das ein weiterer Beweis für die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Ueberlieferung des Cisterzienserordens zu sein scheint. Der Stiftungstag des Leubuser Cisterzienserstiftes, der 16. August 1163, wie er in den Annalen des Cisterzienserordens verzeichnet ist, fällt unmittelbar nach dem Feste Mariä Himmelsahrt, das in der Kirche seit Alters am 15. August geseiert wird. Das Kloster selbst, bezw. die neu erbaute Stiftskirche war aber der heil. Jungfrau Maria geweiht und seierte am 15. August, als an dem Feste Assumptio d. Mariae V. das Patrocinium 3).

Das bisherige Ergebnis unserer Untersuchungen kann kurz bahin zusammengesaßt werden, daß die durchaus selbstständigen und alten Aufzeichnungen des Cisterzienserordens einerseits zu der Boraussetzung führen, es habe vor der Ueberführung von Cisterziensern aus Kloster Pforta nach Leubus daselbst schon eine ältere Alosterniederlassung bestanden, die nach Aufzeichnungen in Leubus selbst, unter denen die versus Lubenses eine hervorragende Rolle spielen, als eine Niederlassung von Benediktinern bezeichnet wird, und daß ferner die Uebersiedlung der Cisterzienser aus Pforta nach Leubus am 16. August 1163 erfolgt sei.

<sup>1)</sup> Stengel, SS. rer. Sil. I. p. 159. 2) Mon. Lub. p. 14.

<sup>3)</sup> Schematismus ber Diöcese Breslau 1857. S. 159.

#### VII.

## Die vier Stadtthore der Stadt Frankenstein.

Bon Brofeffor Dr. Ropiet.

Wenn der verdienstvolle Chronist Frankensteins aus dem 17. Jahrshunderte, der Bürgermeister Martin Koblitz, die Errichtung der Stadtsmauern Frankensteins ins Jahr 1021 versetzt, so ist diese Behauptung ohne Beweis und auch wenig glaublich, da Frankenstein erst in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, in welchem Jahre, läßt sich bei dem Fehlen der ältesten Stadturkunden nicht mehr ermitteln, Stadtrecht erhielt, und eine Beseltigung des Ortes durch Mauern und Thürme vor dieser Zeit im hohen Grade uns wahrscheinlich ist.

Der Bau der Stadtmauern ist in das Ende des 13. und Anfang des 14. Jahrhunderts zu setzen.

Wie schon ber Name Frankenstein auf eine fränkische, also beutsche Ansiedelung hinweist, so trägt auch die Stadtanlage den Charafter einer rein dentschen Stadt nicht nur im Hindlick auf ihre sesten Mauern und Thore, sondern auch (im Gegensaße zu flavischen Niederlassungen) vermöge des quadratischen, das Rathhaus in der Mitte einschließenden Marktplaßes, auf welchen die Hauptstraßen münden. Entsprechend der Dertlichkeit der Stadt, die auf einem Plateau liegt, das nach Osten, Süden und Westen mehr oder minder steil abfällt, nach Norden aber in die Ebene verläuft, war die Anlage von vser Thoren, ziemlich genau nach den vier Himmelsgegenden gerichtet, von selbst gegeben, und von diesen erforderte die gegen die Schweidnigs Reichenbacher Ebene gerichtete Seite der Stadt, weil am leichtesten

zugänglich, die größte Sorgfalt für die Bertheidigung der Stadt und das stärkste Thorbollwerk. — Außer der inneren Stadtmauer umgab die Stadt auch eine äußere, die an der inneren Seite des Stadtgrabens hinlief; der tiefe, ausgemauerte Graben zwischen diesen Mauern hieß allgemein, auch in Frankenstein, der "Zwinger; in ihm wurden in den ältesten Zeiten die Schießübungen der Bürgerschaft abgehalten. An der inneren Stadtmauer liefen fast in der Höhe berselben Holzgerüste hin, die bei Belagerungen mit Scharsschüßen besetzt waren, um dem stürmenden Feinde, selbst wenn er die äußere Mauer genommen hatte und im "Zwinger" stand, noch Widerstand zu leisten. Es liegt auf der Hand, daß das hoch gelegene Frankenstein mit seinen festen Stadtmauern, mit seinen zahlreichen Flanktrungs- und mächtigen Thorthürmen, ganz abgesehen von dem seschlosse, vor der Anwendung der Schießwassen schwer zu nehmen war.

Während die nach Norden, Often und Süden gelegenen Thore ihre Namen: Breslauer-, Münfterberger- und Glaterthor in feiner Zeit verändert haben, tommt das nach Besten gerichtete Thor in ben ältesten und älteren Urfunden und Aufzeichnungen vorzugsweise als Loch- oder Schweidnigerthor, im 15. und 16. Jahrhunderte fast ausnahmslos als Lochthor vor, ben Namen "Silberbergerthor" führt es erst seit ber Mitte biefes Jahrhunderts. — Der Name "Lochthor" hängt eng mit ber fogenannten "Lochmühle", die tief unten vor bem Lochthore liegt, zusammen, ba eben biefes Thor ben Bugang ju ber Lochmühle vermittelte. Nun bedeutet aber das althochbeutsche loh und das mittelhochdeutsche loch soviel als: Loch, Höhle, verborgener, abgelegener Ort, bemgemäß hieße bie Mühle "Lochmühle", weil sie tief im Grunde, gegenüber ben Mauern ber hochgelegenen Stadt liegt. Loh ober mittelhochbeutsch loch wird aber auch in der Bedeutung von "Walb" gebraucht, so heißt Hohenlohe soviel als "hoher Balb". und im Nieberbeutschen ift Waterloo = Wasserwald; bemgemäß ware "Lochmühle" soviel als "Waldmühle", was sich ganz wohl hören läßt, da bei Anlage der Stadt und in der ersten Reit ihres Bestehens ber Bald sicherlich bis an bas Plateau heranreichte, auf bem Frankenstein liegt. Diefe Lochmuble ift fcon febr alt, benn schon in einer Urkunde dd. Prag 11. August 13561) werden die Loch- und die Hospitalmühle als zur Vogtei Frankenstein gehörig bezeichnet.

In den Hussitienkriegen (1419—1436) und in den darauffolgenden Kriegen gegen den hussitischen König Georg Podiebrad, den die Schlesier seines Czechen- und Hussitienthums wegen als König von Böhmen nicht anerkannten, und seine Söhne, wurde die Stadt Frankenstein mit ihren Befestigungswerken durch Brand und Zerstörung heimgesucht; besonders verhängnisvoll für die Stadt wurde das Jahr 1428, für das Schloß das Jahr 1468, in welchem die verdündeten Breslauer, Schweidniger und Neisser das Schloß nach Abzug der böhmischen Besatung zerstörten, weshalb von da ab die Herzöge von Münsterberg aus dem Hause Podiebrad theils in Münsterberg, theils in Dels residirten. Die Brände in den Jahren 1428, 1469 und 1474 und die wiederholten Belagerungen und Erstürmungen hatten der Stadt und ihren Vertheidigungswerken sehr geschadet. So schreibt Kobliß zum Jahre 1501:

"Aō. 1501 ist die Stadt Franckenstein noch sehr unerbawet gewesen, war nur ein wenig holzwerck erbawet, wegen der vielfeltigen Kriege der Hussien, die eß erlitten. Denn wie etliche alte leuthe außgesagt und die Böhmische und Schlesische Cronica außweiset, so ist Franckstein in 28 Jahren Vierzehn mahl gewonnen worden, Sieben mahl ganz ausgesengt und hatt einen tag drey Herren gehabt. Um den

<sup>1)</sup> In bieser Urkunde belehnt Kaiser Karl IV. den Stephan von Reichenbach mit der Erbvogtei in Frankenstein und allen mit ihr verbundenen Rechten, Grundstillen und Einnahmen, wie er sie saut des vom Rathe von Frankenstein am 26. Juli 1356 beglaubigten Kausstontraktes vom Ritter Johannes Sedil, der sie von seinem verstorbenen Bater geerbt hatte, erkaust hat. Zu dem Erbgerichte in Frankenstein gehörte ein Freihaus (curia) vor dem Schlosse, der dritte Denar von allen Gerichtsgefällen, 2 Mühlen: die Spital- und die Lochmühle vor Frankenstein mit allem Zubehör und den Baldungen auf der großen Hartha (ein langgestreckter Bergrücken zwischen Grochau und Bautze), je 20 Brot- und Schuhdänke, 6 Mark Kuttelzins, 3 Mark Badestubenzins, 1 Mark Erdzins, 3/4 Mark Zins von zwei Gärten bei der Stadt, jährlich 8 Scheffel von einem Acer in Pilz, das Wiedertaussrecht eines Roßdienstes von einem Klosterallodium in Banau und die Zinsen von den oben erwähnten Brot- und Schuhdänken. — Nach einem Inhaltsverzeichnis der ehemals im Frankensteiner Archive vorhandenen, durch den Brand im Jahre 1858 aber vernichteten Originalurkunden, das sich im Breslauer Staatsarchive besindet.

Ring hatt ef Löben (Lauben) wie auch auf etlichen Gaffen, die nachfolgenden Sahr aber ift durch löbliche Anordnung und Regierung Bertog Rarlf zu Münfterberg, damahligen Lanbeffursten albie, trefflich gebawet und gebeffert worden." Rum Jahre 1503 heißt es: "Umb diese Zeit ift zu Franckstenstein noch wufte und lehr gewesen von heusern, also, daß wo ito (b. i. in der Mitte des 17. Sahrhunderts) auf der Breflischen Gaffe dag lette Edhauf auf der rechten Hand, wenn man vom Minge zum Thor hinumb gehett, welch Hauß ipo Sans Rode, sonst Strafburger genanndt, besigt, boselbst eine groffe Rokichwemme gewest. So aber hernach Ao. 1525 nach bem Brande von George Tipen, einem Schufter, dufgefüllet und ein Edhaus dahin gebawet worden." Zum Jahre 1534 fagt Roblit: "In diesem Rahre ist ef noch sehr wüst in der Stadt Frankftein gewesen, daß man auf dem Schlofplan kein Haus fandt. Umb die Schule waren nur große Gruben, auf der Junkerngaffen ftundt eine Biegelscheuer. So wilbe mar es in allen Eden. In ber Newftadt wahren über 4 Beufer nicht, in der Bleckengaffen ftunden Rahmen; in der Stod- ober vielmehr Juchsgaffen ftunden auch nur 4 Beufer."

Erst mit dem Regierungsantritte des Herzogs Karls I. (1498 bis 1536) aus der älteren Linie der Podiedrad in Münsterberg-Oels begann für Frankenstein eine bessere Zeit. Derselbe, ein großer Bauliebhaber, erbaute sich nicht nur in der Zeit von 1524—1533 auf dem Grunde des im Jahre 1468 zerstörten alten Schlosses ein neues, das jedoch schon 1646 von dem kaiserlichen Feldmarschall Grasen Montecuculi größtentheils gesprengt wurde, sondern wandte auch den Bauverhältnissen der Stadt und ihren Bertheidigungswerken die größte Ausmerksamkeit zu.

#### I. Glater Thor. Erbaut 1504.

Bunächst wurde im Jahre 1504 auf Befehl bes Herzogs Karl das Glager Thor mit einem festen Thurme erbaut und vom Glager bis zum Münsterberger Thore ein Wasserzaben ausgehoben. Auch ließ er eine zweite äußere Mauer an dem Rande dieses Grabens erbauen. Der Zwinger zwischen ihnen hat sich, auch nachdem die äußere Mauer gefallen war, bis in dieses Jahrhundert erhalten.

Bei der Belagerung der Stadt durch die Kaiserlichen im Jahre 1646 ließ der schwedische Kommandant den Glager Thorthurm abtragen. Thor und Thurm blieben in ziemlich verwahrlostem Zustande dis 1805, wo ein Theil des Thores abgetragen wurde, doch blieb das Gewölbe und der äußere Bogen ') zusolge eines Berichtes des Magistrates vom 6. Mai 1815 damals noch stehen. Im Jahre 1817 wurde nach einer von der Regierung in Reichenbach unter dem 21. Januar 1817 genehmigten Zeichnung das neue Glager Thor erbaut mit Beibehaltung der Reste des alten Thores. Als diese jedoch 1823 theilweise einstürzten, ersolgte der Abbruch der noch stehenden Mauerreste. Der Kostenauswand von 150 Thalern 6 Silbergroschen für den Ausbau des neuen Thores spricht für die Undebeutenheit desselben.

#### II. Loch- oder Schweidnikerthor. Grbaut 1510.

Auch das Loch- oder Schweidnigerthor war in den Kriegen des 15. Jahrhunderts arg beschädigt worden, weshalb Herzog Karl I. den Besehl gab, das Thor zu ernenern und mit einem sesten Thurme zu versehen. Der Ban wurde 1510 vollendet und zum Andenken daran ließ der Kath der Stadt an der inneren Seite des Thurmes über dem Eingangsthore nach dem Markte zu eine Steintafel mit folgender Inschrift andringen:

Aō. 1510
+ Nicolao

Rimer
♦ Matthia

Gerotwol
♦

Wenczeslao
♦

Hennicken
♦ et

Udalrico
♦ Gru

neberger
9 (con)sulibus.

Die Inschrift giebt an, baß im Jahre 1510, in welchem bas Lochthor mit bem Thurme fertig gestellt wurde, Nicolaus Rimer

<sup>1)</sup> Acta von der Abtragung des Stadtwalles, Stadtmauer und daben befindlichen Thürme und Nutzung der dadurch frenzemachten Plätze ben der Stadt. Angefangen 30. April 1765, geschlossen 19. Oktober 1868. Stadtarchiv zu Frankenstein.

Bürgermeister, Matthias Gerotwol, Wenzel Hennicke und Ulrich Gruneberger Rathmannen der Stadt Frankenstein waren. Diese Tafel wird gegenwärtig im Rathhause aufbewahrt, die Inschrift ist von dem Photographen Bogel abgenommen worden.

Das Thor war auf Befehl bes durfächsischen Rommandanten ber Garnifon von 1632-1635 burch Buschüttung ber beiben Gingangsöffnungen gesperrt worden, murde aber 1635 dem Berkehre wieder übergeben. — Die Berhandlungen wegen Abbruch bes Thores und Thurmes begannen im Jahre 1817; damals baten nämlich ber Raufmann Binceng Beschke und ber Maurermeister Saufdorf ben Magistrat um die Erlaubniß, ben Schweidniger Thorthurm auf ihre Roften abbrechen und bas Material für sich verwenden zu burfen. Der Baugustand des Thores war in der That nicht erfreulich: das Dach bes Thurmes war schadhaft. Mauern und Gewölbe hatten infolgebeffen vom Regen gelitten, und die Thurmtreppe war fast unpassirbar. Dennoch erklärte ber Magiftrat ben Betenten, daß er fich auf Abbruch bes Thurmes nicht einlasse und bie Genehmigung ber Regierung für denfelben nicht einholen werde. Dann vergingen lange Jahre, ebe man wieder an den Abbruch bachte, erst am 16. April 1856 beantragte Magistrat im Einverständnisse mit ber Stadtverordneten= versammlung bei ber Regierung in Breslau die Genehmigung berselben für den Abbruch des "Silberbergerthores". Hier erscheint jum ersten Male in ben amtlichen Schriftstuden die Bezeichnung "Silberbergerthor". Nachdem die vom 30. September 1856 datirte ministerielle Genehmigung jum Abbruche des Thores und Thurmes eingegangen war, übertrug ber Magistrat bem Maurermeister Groffer die Abbruchsarbeiten mit der Bestimmung, daß ihm das abgebrochene Material mit Ausnahme ber oben erwähnten steinernen Tafel und etwa noch aufzufindender Gegenstände geschichtlichen Interesses zur freien Berfügung stehen sollte. Diese Tafel murbe nach Abbruch bes Thores in dem Reste des Thorpfeilers an der Pfarrgartenmauer (erbaut 1594) eingelaffen, bann bei ber Berbreiterung ber Silberbergerftraße im Frühjahre und Sommer 1893 von dem Pfeiler abgelöft und auf das Rathhaus gebracht. Obgleich bei der Abnahme die linke Ece bes Steines mit ben Anfangsworten abgesprengt worden mar, so mar

es doch dem Berfasser dieser Zeilen möglich, aus anderweitigen Nachrichten die fehlenden Worte, resp. die Zahl 1510 zu ergänzen.

Der Abbruch des Thores und des Thurmes begann am 27. November 1856 und wurde ohne Unfall nach kurzer Zeit vollendet; es blieb nur an dem ehemaligen Eingange vom Ringe her ein elliptischer Bogen des Thorgewöldes mit dem dazu gehörigen Mauerwerke stehen. Diese letzten Reste des ehemaligen Lochthores wurden erst im Jahre 1867 abgetragen. Eine Photographie desselben befindet sich im Konferenzzimmer des Progymnasiums.

Ueber den Zusammenhang von Lochthor und Lochmühle (Lochmohl) ift bereits oben die Rebe gewesen; Diese Mühle scheint in ben Rriegen bes 15. Jahrhunderts zerftort worden zu fein, benn wir lefen, bag Herzog Karl I. sie 1529 neu auferbauen ließ. Diese Mühle murde mit anderen herzoglichen Rammergutern verkauft und fam burch Raufvertrag vom 22. Oftober 1569 in ben Besit ber Stadt Frankenftein, die sie aber infolge großen Geldmangels bereits am 28. Mai 1582 an den damaligen Burgermeifter Gregor Reiff und an Georg Brand zu gleichen Theilen verkaufte. Berzogliches Gigenthum mar auch die in der Nähe der Lochmühle befindliche "Froschmohl", Froschmühle, heut Schlofmühle genannt; sie wurde 1517 vom Herzoge Rarl I. an dem Bausebache mit zwei Räbern erbaut. 3m Jahre 1586 ließ der im Frankensteiner Schlosse residirende Landeshauptmann von Münsterberg-Frankenstein, Fabian von Reichenbach, die bisher hölzerne Mühle maffiv erbauen, wobei sie bezeichnet wird als "Froschmühle hinter bem Schloffe". Derfelbe Fabian von Reichenbach ließ auch 1585 die Stadtmauer um das Schloß und die Mauer um den Schloßgraben auf ber Junkernstraße erbauen.

Die eigentliche Stadtmühle, die noch heut existirt, jetzt aber im Privatbesitze ist, liegt am Ende der Münsterberger Straße; über ber Thür sieht man das städtische Wappen und die Jahreszahl 1586. Sie wurde errichtet im Jahre 1346, denn am 22. September 1346') gab Herzog Nikolaus zu Münsterberg der Stadt Frankenstein

<sup>1)</sup> Urkundenverzeichniß der Stadt Frankenstein auf dem Staatsarchive zu Breslau.

ein Privilegium über Errichtung einer neuen Mühle auf der Biehweide mit einem Mahl- und einem Walkrade und bestätigte zugleich die Privilegien seines Baters, des Herzogs Bolko II.

## III. Breslauer Thor. Erbaut 1516.

Wie das Glager- und das Schweidniger- oder Lochthor, fo wurde auch das Breslauer Thor mit seinem Thurme auf Befehl des Herzogs Rarl I. und zwar im Jahre 1516 errichtet und bas altere, außere Thor verstärft. Das innere, 1516 erbaute Thor, war nach einer amtlichen Angabe aus dem Jahre 1822: "alt, gewölbt, lang und fehr eng," ber Thurm mar bis zu feiner Krönung ungegliebert, ohne Ornamente und ohne Werkstücke, aus Ziegeln erbaut. Seine Zinnen Am 5. März 1819 beschloß die waren 1848 erneuert worden. Stadtverordneten - Bersammlung, ben Breslauer Thorthurm nieberzureißen und das gewonnene Material bei der Erbauung eines neuen Riegelofens zu verwenden; ba jedoch bie abgegebenen Gebote zu niedrig waren, so fah man nicht nur vom Abbruche des Thurmes ab, fondern das Thor wurde fogar 1828 auf die Beschwerde des damaligen Ober-Steuercontrolleurs v. Below über bie vielen Steuerbefraudationen an diesem Thore, umgebaut. Trot der vielen Unzuträglichkeiten, welche die Bassage durch das lange und enge Thorgewölbe mit sich brachte, Langholz mußte unter Umständen zerfägt werben, blieb die Sache bis jum Rahre 1856 ruben, wo die Stadtverordneten-Bersammlung am 9. September auf Antrag bes Magistrats beschloß, das Jung'sche Saus am Breslauer Thore anzukaufen und einen Theil bes Josef Scholz'schen Gartens gegen Abtretung eines Theiles ber Stadtmauer, behufs Erweiterung bes Breslauer Thores einzutauschen'). Sobald beibe Erwerbungen gemacht maren, beschlossen die städtischen Behörden, den Thorthurm behufs Erweiterung der Paffage niederzulegen. Mit der Ausführung dieses Beschluffes aber ging es fehr langfam, ba fich in die Sache nach einander fämmtliche Ministerien einmischten. Es war nämlich im Jahre 1830 eine könig-

<sup>1)</sup> Acta Specialia des Magistrats zu Frankenstein, betreffend den Ankauf des Jung'schen Hauses Nr. 416 hier behufs der Erweiterung des Breslauer Thores. Angefangen den 9. September 1856. Stadtarchiv.

liche Rabinetsordre erlassen worden, die verbot, mittelalterliche und historisch wichtige Maueranlagen, Thürme 2c. ohne die Genehmigung bes Rultusministers und ber Regierung abzubrechen, im Uebertretungsfalle wurden fogar Strafen angebroht. Der Magiftrat tam nun unter bem 28. November 1857 bei ber Regierung in Breslau um Die Genehmigung zum Abbruche bes Breslauer Thores und Thurmes ein, allein erft nach breijährigen unendlichen Schreibereien, Untersuchungen und Lokalterminen ber verschiedensten Bau- und Ministerialbeamten erlaubte bas Staatsministerium (gezeichnet v. ber Beydt für Sandel, v. Patow für die Finangen, v. Bethmann-Sollweg für ben Unterricht, Graf v. Schwerin für bas Innere, v. Roon für ben Rrieg) burch Berfügung vom 2. Februar 1861, Thor und Thurm abtragen zu laffen. Die meisten Schwierigkeiten hatte ber Confervator ber Runftbenkmäler im Unterrichtsministerium, v. Quaft, gemacht. In bem Gutachten beffelben vom 28. Juli 1858 murbe hervorgehoben, daß die Stadt Frankenstein durch den furz vorher (24. April 1858) stattgehabten Brand gerftort sei und zwei wichtige Baudenkmäler, ben Glockenthurm ber katholischen Pfarrkirche und bas Rathhaus mit feinem Thurme verloren habe; ein um fo größeres Intereffe liege also vor, die noch vorhandenen alterthümlichen Bauwerke zu erhalten und zu schüten. Die Nothwendigkeit ber Abtragung bes Thurmes aus polizeilichen Rüchsichten murbe nicht anerkannt und in bem Gutachten ausgesprochen, der Thurm biete durch seine schlanken Berhältnisse und seine Zinnenbekrönung, die an orientalische Formen erinnere, einen höchft malerischen Anblick.

Bergebens hob ber bamalige Bürgermeister Studemund in einem Berichte vom 27. August 1858 an die Regierung zu Breslau nochmals die große Behinderung der Passage durch den Thorthurm auch mit Rücksicht auf den zu erwartenden wachsenden Berkehr durch die Eisenbahn hervor, vergebens bemerkte er, "daß die so sehr gerühmte Zinnenbekrönung des Thurmes erst aus dem Jahre 1848 stamme, die Regierung wies, zumal auch der Handelsminister in einer Berfügung vom 22. September 1858 hervorhob, daß die Berbreitung der nach der Breslauer Borstadt führenden Straße und der Thoreinsahrt auch bei Erhaltung des Thurmes

erfolgen könne, die städtischen Behörden ab und legte der Polizeiverwaltung auf, binnen 4 Wochen vom Tage des Erlasses, 17. April
1860, die Erweiterung des Thores vornehmen zu lassen. In dem
folgenden Berichte erklärte der Bürgermeister, daß die Erweiterung
der Straße vorläusig nicht eintreten könne, da das Grundstück auf
der Seite, wo die Erweiterung anbesohlen war, zu einer Erbschaft
gehöre und dis jett noch nicht seststehe, wer zur Disposition legitimirt
sei, daß auch nicht angegeben werden könne, dis wenn die Angelegenheit
so weit geordnet sein werde, daß die städtischen Behörden in der Lage
sein würden, einen Beschluß zu fassen.

Nachdem endlich, wie bereits erwähnt worden ist, am 20. Februar 1861 die Erlaubniß des Staatsministeriums zum Abbruche des Thores und Thurmes ersolgt, und das Jung'sche Haus, um das es sich handelte, in der Subhastation erstanden war, wurde dem Maurermeister Grosser durch Beschluß der Stadtverordneten-Bersammlung vom 28. März 1861 der Abbruch des Thores und Thurmes für 73 Thaler, wobei er das gewonnene Material behalten sollte, mit der Bedingung übertragen, daß die Arbeit spätestens dis zum 15. Juni 1861 beendigt sein müßte. Noch vor Ablauf dieser Frist war das alte Thor mit seinem Thurme von der Erdobersläche verschwunden.

### IV. Münfterberger Thor. Bauzeit unbestimmt.

Während die Errichtung der drei vorgenannten Thore und Thorthürme auf Anordnungen des Herzogs Karl I. zurückzuführen ist, vermögen wir über die Entstehungszeit des Münsterberger Thores etwas Gewisses nicht anzugeben. Es ist anzunehmen, daß dieses Thor mit seinem Thurme von den Kriegsstürmen des 15. Jahr-hunderts weniger mitgenommen worden ist als die übrigen Thore der Stadt, und daß also eine Wiedererneuerung desselben im Ansange des 16. Jahrhunderts nicht für nöthig gehalten wurde. — Die Nachrichten über dieses Thor sind überaus spärlich; wir lesen nur, daß im Jahre 1504 der Thurm, das Münsterberger Thor und die dortige Stadtmauer erhöht wurden, und daß Herzog Karl den Teich bei diesem Thore, also den hinter der früheren Stadt-, jesigen Riedelschen

Brauerei, ausheben ließ. 1593 wurden dann die Studtmauern an diesem Thore nochmals erhöht.

Bei diesen Bauten an der Stadtmauer mag die bereits oben erwähnte, 1346 erbaute Stadtmühle, die dicht an der Mauer lag, beschädigt worden sein, vielleicht hat aber auch der Berkauf der Lochmühle seitens der Stadt im Jahre 1582 eine Bergrößerung der eigentlichen Stadtmühle nöthig gemacht; soviel steht urkundlich sest, daß die Stadt im Jahre 1586 ein neues Mühlgebände, das jetzt noch stehende, am Münsterberger Thor "hintter der Thorhütte am Stadtgraben" mit einem Kostenauswande von 290 (!) Thalern erbauen ließ.

Am Anfange Dieses Jahrhunderts machte bas Münsterberger Thor mit seinem Thurme schon einen recht baufälligen Gindruck; beghalb wandte sich der Magistrat unter dem 6. Mai 1815 mit dem Gesuche an die Regierung, gestatten zu wollen, daß bas baufällige, aus verschiedenen Bauzeiten stammende Münsterberger Thor mit seinem Thurme abgebrochen werden durfe. Die Regierung ertheilte hierzu ihre Genehmigung am 23. Mai 1815, worauf man im Jahre 1816 mit dem Abbruche des Thores und des Thurmes begann, der auch in furzer Zeit ohne Unfall beendet wurde. — Schon früher aber hatten die städtischen Behörden, und zwar ohne die Regierung zu befragen, in ber Zeit vom 3. März bis zum 4. April 1815 bie äußere Stadtmauer abtragen und den oberen Theil ber inneren Stadtmauer abbrechen laffen. — Die Regierung, welche hiervon Kenntniß erhalten hatte, richtete unter bem 11. December 1815 an ben Magiftrat ein Schreiben, in welchem bas Borgeben ber ftabtischen Behörben getadelt und im Wieberholungsfalle Strafe angedroht murbe, haupt= fächlich beghalb, weil durch bie Abtragung ber Mauer Anlaß zu Accife-Defraudationen gegeben fei. Mit Genehmigung ber Regierung wurde bann im Frühjahre 1817 auch ber obere Theil ber inneren Mauer vom Münsterberger bis zum Breslauer Thore abgetragen, boch machte bie Regierung ben städtischen Behörben gur Pflicht, ben Ertrag bes abgebrochenen Materials nicht für die städtische Raffe, sondern für die Ausbefferung der zu erhaltenden Theile der Stadtmauer und der Thore zu verwenden.

Die Anlage eines neuen Thores an der Münsterberger Straße' erfolgte im Jahre 1816, auch wurde damals die Brücke über den dort besindlichen Graben gewölbt und das sogenannte "Brauhausthor" errichtet. Die Kosten dieses Baues beliefen sich auf 820 Thaler 16 Gr. 1 Pfg., da aber das Material des abgebrochenen alten Thores und Thurmes 842 Thaler 21 Gr. 9 Pfg. eingebracht hatte, so blieb für die Kämmereikasse noch ein kleiner Ueberschuß. — Aber auch dieses neue Thor siel der neuen Zeit mit ihrem wachsenden Berkehre zum Opfer, sodaß Frankenstein keinerlei Thore und Thorsthürme mehr besigt.

#### VIII. "

# Schlesische Beziehungen zur Carmerschen Justizreform und der Eutstehung des Landrechts.

Bon C. Grunhagen.

Gegen Ende des Jahres 1746 hat König Friedrich eine Berfügung erlassen, in der es heißt: "Weil die größste Verzögerung der Justiz aus dem ungewissen lateinischen römischen Recht herrühret, welches nicht allein ohne Ordnung compilirt worden, sondern worin singulae leges pro et contra disputiret oder nach eines jeden Caprice limitiret oder extendiret werden, so besehlen Wir Unserm Statsminister v Cocceji ein Teutsches allgemeines Landrecht, welches sich blos auf die Vernunft und Landesversassungen gründet, zu versertigen und zu unserer Approbation vorzulegen, worüber wir hiernächst aller unserer Stände und Collegiorum, auch Universitäten Monita einholen und die besondern Statuta einer jeden Provinz besonders beidrucken lassen wollen, damit einmal ein gewisses Recht im Lande etabliret und die unzählige Ebitte ausgehoben werden mögen").

Dieses Werk innerhalb eines Jahres zu liefern, hatte sich Cocceji anheischig gemacht.

Des Königs Weisung, ber erste Anstoß zu bem großen gesetzgeberischen Werke, erfolgte im Zusammenhange verschiedener Maßnahmen zum Zwecke einer Reform der Rechtspflege, der Verminderung und Abkürzung der Prozesse, in deren bisheriger Ausdehnung der König eine nur auf die Bereicherung der Abvokaten abzielende

<sup>1)</sup> Agf. Stölzel, Brandenbg.-Preußens Rechtsverwaltung 2e. II, 180.

Schädigung feiner Unterthanen erblicte. Wir hören nun nichts bavon, daß diese Ankundigung die gebührende Beachtung weiterer Kreise gefunden habe. Allzu fehr mar doch eben bas Bolf jeder Theilnahme am Rechtsleben entwöhnt. Wenn in vergangenen Zeiten Gbelleute, Burger und Bauern, jeder an feiner Stelle, als Rechtsbeifiter und Schöffen mit Recht gesprochen hatten, so mar bas feit ber überhandnehmenden Herrschaft bes römischen Rechts anders geworden, und Alles, was nicht Jurift war, hatte jegliche Renntnig bavon eingebüßt, was eigentlich Rechtens fei, und sich kaum noch ein Interesse daran bewahrt. Rirgends stand die Sache nach dieser Seite schlimmer als in Schlefien, wo in Folge ber Zersplitterung bes Landes unzählige Sonderprivilegien, geistliche und weltliche, zum Theil einander wideriprechend, vorlagen und bann faiferliche Sbitte in großer Bahl zu berücksichtigen waren, die wiederum burch preußische Patente vielfach modifizirt und aufgehoben waren, so daß hier selbst die Juristen sich nicht mehr Rath wußten. Bon biesen Berhältniffen hatte Cocceji, ber ja ber erste schlesische Sustizminister mar, genauere Renntnig. 1747 hatte ihn allerdings das Bertrauen des Königs bereits zu der neugeschaffenen Stelle eines Großfanzlers als eines Hauptes ber gesammten preußischen Rustizverfassung berufen. Friedrich wußte ihm in ber That fehr Dank für das eifrige Gingeben auf feine Intentionen, daß er g. B. durch Reisen in den verschiedenen Provingen auch perfonlich auf eine beschleunigte Entscheidung ber Prozesse erfolgreich einwirkte. Auch zeigte sich ber König fehr erfreut, als jener in Erfüllung seiner Zusage in ben Jahren 1749 - 51 das versprochene Gefetbuch als Codex Fridricianus überreichte. In Bahrheit hat baffelbe allerdings ben gehegten Erwartungen wenig entsprochen. war thatsächlich faum etwas Anderes als eine bem römischen Recht entlehnte Busammenftellung, für ben beabsichtigten Zweck schon in soweit unbrauchbar, als es von einer Berbeutschung ber römischen Rechtsbegriffe Abstand nahm. Ganz vollendet ist es nie worden und nur gang theilweise in einzelnen Provinzen gur Annahme gefommen. Rönig Friedrich ift fich ber Unzulänglichkeit ber Coccejischen Schöpfung faum recht bewußt geworben, wenn er gleich sich überzeugen ließ, daß dieselbe nicht nur einer Bollendung, sondern gleichzeitig einer

gewissen Umarbeitung bebürfe. Der erfolgreiche Eifer, den Cocceji im Dienste einer Berbesserung der Rechtspflege, wie sie der König lebhaft ersehnte, an den Tag gelegt, ward von diesem sehr gewürdigt, und der Größtanzler hat, durch Erhebung in den Freiherrnstand ausgezeichnet, bis zu seinem 1755 erfolgten Tode im höchsten Ansehn bei dem Könige gestanden.

Als Cocceji im Jahre 1750 zum Zwecke einer der bereits erwähnten Prozestrevisionen Schlesien besuchte, waren seine drei Begleiter zufällig eben die drei Männer, die dazu ausersehen waren, ihm nacheinander in seinem Amte als Großkanzler zu folgen, nämlich der aus der französischen Kolonie stammende Jariges, der Schlesier Freiherr von Fürst und Kupferberg und endlich der dann zu besonderer Wirksamkeit berufene Carmer.

Nach Cocceji's Tode hat der Plan eines neuen Gesethuches eigentlich Jahrzehnte lang geschlummert, was uns um so erklärlicher bunten fann, wenn wir erwägen, daß in diese Beit der furchtbare siebenjährige Krieg fiel, 1756-63. Allerdings begannen nun nach dem Kriege und zum Theil in Folge bessen die Brozesse aufs Neue mächtig zu überwuchern und die Unzufriedenheit des Königs von Neuem wachzurufen, die namentlich der seit 1770 als Großkanzler an die Stelle von Fariges getretene Freiherr von Fürst vielfach ju hören bekam. Fürst hat sich um Preußen das Berdienst erworben, seinen Landsmann, den bisherigen Brieger Justigpräsidenten Abraham v. Zedlit, dem König als Juftizminister zu empfehlen, der ja bann als Leiter des Unterrichtswesens sich so große Berdienste erworben hat. Bu einer gründlichen Reform der Justig aber fand Fürst trot des Königs Drängen nicht rechten Muth; wohl aber ward auf eine folche eifrigft hingebrängt grade von schlefischer Seite burch ben schon genannten J. H. Rasimir von Carmer, der 1721 zu Kreuznach geboren und in den preußischen Juftigbienst getreten, von Cocceji feiner Beit trot seiner Jugend zu wichtigeren Geschäften herangezogen und seit jener ermähnten Bisitationsreise in Schlesien 1750 in Dieser Proving beschäftigt, bereits 1751 zum Oberamtsregierungsbireftor in Brieg ernannt worden war, um bann 1763 Präfident bes Breslauer Gerichtshofes und 1767 schlesischer Justigminister zu werden. Beitichrift b. Bereins f. Geschichte u. Alterthum Schlefiens. Bb. XXXIII. 16

Intentionen des Königs entsprechend war er schon früh darauf ausgewesen, Formen zur Abkürzung der Prozesse aufzusinden, wobei ihm Schlesien als Bersuchsseld dienen mußte. So hatte er bereits 1751 vom König den Auftrag erhalten, lo von einem Herrn v. Paczinsky in Oppeln gegen den General v. Bornstädt angestrengte Prozesse "nach ihrem wahren Zusammenhang in facto zu untersuchen, ohne prozesssuchen Beitläusigkeiten zu instruiren und zu entscheiden", eine Aufgabe, die er mit dem besten Ersolge gelöst hatte 1).

In diesem Sinne bemühte er sich um fo eifriger fortzufahren, feitdem er fich in der Berson bes jungen Schlesiers Svarez (geb. 1746) einen Helfer erforen hatte, dessen Umsicht sich in gleichem Make wie seine Arbeitsfraft mehr und mehr bewährte. Durch diesen ließ er bereits 1769 in bem Schweidniger Gerichtsverfahren ein gang neues Moment einführen, nämlich eine zwischen ben Barteien möglichst ohne Buziehung von Advokaten zu versuchende Guhne. Bang besonders richtete Carmer fein Augenmert auf die in Schlefien fo überaus häufigen Bauernprozesse. Es handelte sich babei um die von ben ländlichen Unterthanen ben Gutsherrschaften zu leistenden Dienste, deren Ausdehnung in sehr vielen Fällen streitig mar. Allem Anscheine nach hatten einige Bauern im Prozeswege günftige Erfolge erzielt. und die Runde hiervon hatte dann eine mahre Fluth derartiger Brozesse hervorgerufen, deren Anwachsen den König schwer bekummerte. fo lieber ließ er sich bereitfinden, im Jahre 1770 bem schlefischen Justizminister eine besondere Ermächtigung zur ausnahmsweisen Behandlung diefer ichlefischen Bauernprozesse zu ertheilen, berzufolge bann ein besonderer Rommiffar, ebe es jum Prozesse tam, die Sache zu untersuchen, von aussichtslosen Klagen abzumahnen und wo möglich eine gutliche Einigung herbeizuführen hatte. Die Hauptsache war babei immer eine Beschränfung ber Thätigkeit ber Abvokaten, die, wie auch der Rönig überzeugt mar, in eigennützigem Interesse die Prozesse unnöthig hinschleppten. Carmer mochte sich babei eines Ausspruches von Cocceji erinnern, der gelegentlich jener mehrfach erwähnten Reise in Schlesien 1750 bei dem Justighofe in Oppeln

<sup>1)</sup> Ugf. bei Stölzel, Svarez S. 81.

wahrgenommen, daß hier Abvokatenkniffe die Prozesse unnöthig verwirrt hätten und unwillig hierüber den Gedanken hingeworsen hatte, es würde das Beste sein, wenn man die Advokaten ganz abschaffen könne. Mit Wärme hatte damals Carmer, der ja der Bistiations-Kommission allerdings nur als Referendar beigesellt war, den Gedanken ergriffen und für den Bersuch seiner Durchführung eifrig plädirt, ohne jedoch bei dem Widerstreben von Jariges und Fürst, und da schließlich auch Cocceji vor der Schwierigkeit der Durchführung zurückgeschreckt war, einen Ersolg zu erzielen 1).

Fest bemühte sich Carmer auf Grund der nach 1770 bei den schlessischen Bauernprozessen gemachten Erfahrungen den König für eine weitere Justizreform zu gewinnen, bei der auch in Civilprozessen die Feststellung des Thatbestandes nicht wie bisher den Advokaten überslassen, sondern vielmehr dem Richter übertragen werden sollte.

Bon jenem Gesichtspunkte ausgehend und unter Berufung auf die schon 1751 und nun jetzt wieder nach 1770 durch ausnahmsweise Maßnahmen erzielten Resultate arbeitete nun Carmer eigenhändig einen kurzen Entwurf einer neuen Prozesordnung aus und überreichte denselben im August 1774 dem Könige bei dessen Anwesenheit in Breslau zum Zwecke der Truppenbesichtigungen. Ueber diesen Entwurf urtheilte der Großkanzler sehr abgünstig, das Projekt werfe die Coccejischen Grundprinzipien über den Haufen und werde keinen andern Erfolg haben, als die Prozesse länger währen zu lassen und infolge der Nothwendigkeit mehr Richter anzustellen die Rechtspflege kostspieliger zu machen.

Wenn nun gleich dieses Argument nicht ganz ohne Eindruck auf den König blieb, so befriedigten diesen anderseits die kleinen Mittel, die Fürst allein vorzuschlagen wußte, strenge Beaufsichtigung der Abvokaten unter Strafandrohungen und gelegentlicher Statuirung von Exempeln keineswegs. Er ermuthigte Carmer zu näherer Darlegung seiner Borschläge, und dieser ließ 1775 durch seinen getreuen Svarezeine ausführliche Denkschrift über den Gegenstand ausarbeiten, die dann von König Friedrich dem Großkanzler vorgelegt und zum Gegenstand von König Friedrich dem Großkanzler vorgelegt und zum Gegenstand

<sup>1)</sup> Agf. Beißler, Die Umbilbung ber Anwaltschaft 2c. S. 46.

<sup>2)</sup> Agf. Stölzel, Svarez 137. 3) Ebenbaf. 128.

stande einer Konferenz gemacht ward. Sie fand am 5. Januar 1776 vor dem Könige statt, währte drei Viertelstunden unter lebhafter Betheiligung des Königs und ward dann, da der Lettere, der sich nicht bei voller Gesundheit fühlte, Zeichen von Ermüdung zeigte, abgebrochen, ohne daß auch nur im Geringsten die beiden Gegner einander näher getreten wären oder in einem Punkte sich hätten einigen können.

Dem lästigen Neuerer gegenüber sprach es Fürst bei dieser Gelegenbeit mit einem gewissen Hohne aus, wenn Carmer von den Schlesiern voraussetzen zu dürfen glaube, sie würden bei ihren Prozessen mit Hintansetzung der eigenen Interessen nur eben die objektive Wahrheit ans Licht zu bringen dem Richter behülflich sein, so sei das nach Fürsts Erfahrungen anderswo nicht zu hoffen.). Aber Carmer blieb, ohne sich durch diese Fronie irremachen zu lassen, dabei, was der König wünsche und verlange, ließe sich eben im Rahmen des bisherigen Prozesversahrens auf keine Weise erreichen.

Benn nun gleich die Konferenzen in Abwesenheit des Königs unter Zuziehung des Kammergerichtspräsidenten Rebeur und Svarez' fortgesetzt wurden und Rebeur ebenso wie Carmer dann noch Audienzen bei dem Monarchen hatten, auch der Erstere einen Borschlag aus-arbeitete, der eine Bermittelung anstreben sollte, so hatte das Alles doch keinen Ersolg, und der König schrieb schließlich lakonisch an Carmer, die Sache sei abgemacht, und ging selbst auf des Letzten Bitte, doch wenigstens in Schlesien einen weiteren Bersuch mit seinem Bersahren machen zu dürsen<sup>2</sup>), nicht näher ein.

Fürst durfte wohl meinen, den Sieg ersochten und die Angriffe des Gegners abgeschlagen zu haben, aber der König behielt die Sache unablässig im Auge und kam endlich doch zu dem Entschlusse, es mit Carmer und dessen Borschlägen zu versuchen. Wie bekannt hat er dann Ende 1779 den Müller Arnoldschen Prozes, bei dem, wie er meinte, eine parteiische Justiz dem kleinen Manne zu Gunsten eines Bornehmen Unrecht gethan hatte, zum Anlaß genommen, den Groß-

<sup>1)</sup> Agf. bei Beißler a. a. D. G. 66.

<sup>2)</sup> Ebenda 3. 74.

kanzler von Fürst seines Amtes zu entheben und an deffen Stelle Carmer zu berufen.

Der Letztere hatte, als die Konferenzen von 1776 zu Ende waren, brieflich seine Freude ausgesprochen, den ihm "sehr unangenehmen Aufenthalt in Berlin" quittiren und nach Schlesien zurücksehren zu dürfen ). Jetzt konnte das Bewußtsein des endlich ersochtenen Sieges ihm die Uebersiedlung nach Berlin in günstigerem Licht erscheinen lassen, aber unter günstigen Auspizien erfolgte diese Uebersiedlung keineswegs.

Wie menschenfreundlich auch die Absicht gewesen war, die König Friedrich bei seinem Machtspruche in dem Müller Arnoldschen Prozesse geleitet, so hatte er doch die öffentliche Meinung mit aller Entschieden- heit gegen sich. Die überaus harte Behandlung der in jenem Prozesse thätig gewesenen Richter hatte gradezu eine gewisse Entrüstung im Publikum erregt, und die brüske Entlassung des Großkanzlers von Fürst schaffte eben im Zusammenhange mit der Arnoldschen Sache jenem eine Popularität, wie er sie in seinem ganzen Leben nicht genossen hatte. Der österreichische Sesandte, der die nicht abreißende Reihe von Equipagen bevoachtete, die in den nächsten Tagen nach der Entlassung bei Fürst vorsuhren zur Bezeugung von Theilnahme und Sympathie, zeigte sich auss höchste erstaunt über derartige Ovationen grade für einen gestürzten Minister. Für den Nachfolger war das in keiner Weise günstig.

Schon lange hatte man in Berlin die besonderen Begünstigungen, die König Friedrich seiner Lieblingsprovinz Schlesien zuwandte, mit scheelen Augen angesehen. Je mehr nun Carmer zu Ansehn kam, der, selbst ganz und gar in Schlesien heimisch geworden, nun wiederum in dem hier gebornen Svarez seinen Hauptberather sand, desto mehr schien es dahin kommen. zu sollen, daß wie die Engländer in jenem Jahrhundert bezüglich Hannovers klagten, Schlesien auf den Schultern Breußens ritte. Wenn Svarez einst seinem Gönner Carmer von den sogenannten "ledernen Briesen" des Fürstenthums Schweidnitz-Jauer erzählt hatte und dieser in Anknüpfung daran den Plan der schlesischen

<sup>1)</sup> Agf. Stölzel, Svarez S. 141.

Landschaft entworfen hatte, welche lettere nun als Mufter für alle preußischen Creditinstitute angesehen wurde, so sollten jest Carmers schlesische Experimente auf juristischem Gebiete zur Norm für den ganzen preußischen Staat gemacht werden und der letztere das Gesetz und bessen Anwendung von jener Provinz entgegenzunehmen haben.

Es war eine ber ersten Maßregeln Carmers, daß er Anfang 1781 die ihm einst 1770, wie wir wissen, für Schlesien gestattete ausnahms-weise Behandlung der Prozesse zwischen Unterthanen und Guts-herrschaften jetzt entsprechend modifizirt zur Geltung für ganz Preußen bestimmte<sup>1</sup>), und es ist auch nicht zu verkennen, daß die hier maßzgebenden Gedanken überhaupt für das gerichtliche Versahren, wie es schließlich in der allgemeinen Gerichtsordnung geregelt wurde, die leicht erkennbare Grundlage gebildet haben<sup>2</sup>).

Natürlich ward jetzt auch überhaupt mit der Durchführung der Justizresorm Ernst gemacht, bei der nun die Ermittelung des Thatbestandes den Richtern überwiesen ward und gleichzeitig die bisherigen Sachwalter bei den Prozessen als rechtsverständige Berather der Parteien unter dem Namen von Assistenzräthen zu staatlich besoldeten Beamten wurden, während die übrigen Advokaten unter dem Namen von Justizsommissarien im Wesentlichen auf die Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit beschränkt blieben.

Sanz besonders fand die hiermit ins Leben tretende Berstaatlichung der Anwaltschaft als eine unerhört grundstürzende Maßregel aller Orten zahlreiche Gegner, speziell auch in Schlesien, und wenn, wie wir doch kaum zweiseln dürsen, die Angelegenheit des nachmaligen Breslauer Stadthauptes Werner mit der Einführung der Carmerschen Justizresorm zusammenhängt, so werden wir aus der geradezu auffallenden Energie, mit der Carmer für jenen Werner 1780/81 eintritt, einen Schluß ziehen können auf die Stärke der dabei zu überwindenden Gegnerschaften 3).

Für Carmer hatte die faum verhehlte Feindschaft, die ihm in den

<sup>1)</sup> Korn, Schles. Ed.-Sammlung VII, 2.

<sup>2)</sup> Agf. Stölzel, Sparez S. 83.

<sup>3)</sup> Näheres hierüber in Grünhagens Auffat über bas Breslauer Stadthaupt Werner, Schles. Zeitschr. XXXII, S. 289.

Berliner juristischen Kreisen entgegentrat, die Wirkung, daß er sich auf die bewährten Helser, deren er sich in Schlesien hatte bedienen können, angewiesen sah. Schon wiederholt ward in dem Borangehenden der Name Svarez genannt. Wie einst Carmer selbst durch Cocceji in jugendlichem Alter in die Geschäfte eingeführt worden war, so hatte jener schon früh (1769) sein Auge auf einen jungen schlesischen Juristen geworfen: Carl Gottlied Svarez, den 1746 geborenen Sohn eines Schweidniger Rathsherrn, der dann in kurzer Zeit des Ministers rechte Hand wurde, dem er, in allen Sätteln gerecht, ebensowhl bei der Gründung der schlesischen Landschaft die wesentlichsten Dienste leistete, wie bei der Einrichtung des Schulwesens oder bei der Borbereitung der Justizresormpläne. Es war selbstwerständlich, daß er Ende 1779 seinem Gönner nach Berlin solgte.

Bon ben sonstigen schlefischen Mitarbeitern verbient an erster Stelle genannt zu werben: Ernft Ferbinand Rlein, geboren 1744 gu Breslau. Sein Bater, ein wohlhabenber Rürschnermeifter '), hatte nur ungern auf bie hoffnung, sein Geschäft bem Sohne einst übergeben ju können, verzichtet, mahrend biefen feine geistige Beranlagung unwiderstehlich einer Gelehrtenlaufbahn zuführte. Nach Absolvirung seiner juristischen Studien war er als Abvokat in Breslau eingetreten. und eine Schrift, welche bie Bebung feines bamals viel geschmähten Standes in Aussicht nahm, hatte zuerft die Blicke Carmers auf ihn Nach der Justigreform von 1780 zum Afsistengrath ernannt. war er gleichzeitig von dem Minister mit zur Theilnahme an den gesetzgeberischen Arbeiten berufen worden, ohne daß er zunächst seinen Wohnsitz befinitiv nach Berlin verlegt hatte. Er hat im Wesentlichen den Borentwurf des Gesethuches ausgearbeitet, der dann der weiteren Geftaltung ju Grunde gelegt marb. Seit seiner befinitiven Uebersiedelung nach Berlin war er in enge Freundschaftsbeziehungen zu Svarez getreten, und wir werben seiner noch zu gebenken haben als bes Mannes, der für das so zu sagen konstitutionelle Moment des Gefetbuches eine befondere Bedeutung erlangt habe. Nach Bollendung

<sup>1)</sup> Rach ber bestimmten Angabe Stölzel's, Svarez S. 171, die allerdings mit den Ansubrungen in der Allg. D. Biogr., Bb. 16, S. 88 nicht ganz in Einklang zu bringen ist.

bes Wertes hat er 1791 einen Ruf an die Universität Halle ansgenommen und ist namentlich für das Strafrecht zu einer der ersten Autoritäten geworden. 1800 ward er als Obertribunalsrath nach Berlin berufen, wo er auch in Freimaurerkreisen als Großmeister der Loge Royal Pork besonderes Ansehen genoß und 1810 gestorben ist.

Ein weiterer Mitarbeiter mar Friedr. Wilh. Pachaly, geb. 1742, ber aus einer wohlhabenden schlesischen Familie stammend, verhältnißmäßig jung zu bem angesehenen Amte eines Generalfistals gelangt war, ein gebiegener Renner ber hiftorischen und rechtlichen Berhältniffe feiner Beimath. Rach 1780 hat er eine Sammlung ber schlesischen Provinzialgesete zusammengestellt. 1781 zu den gesetzgeberischen Arbeiten nach Berlin berufen, hat er boch bort nur kurze Zeit geweilt und durch Rranklichkeit vielfach behindert, die Erlaubnig erhalten, nach einem Landaute bei Breslau zurückfehren zu dürfen, von wo er bann seine Arbeiten für bas Landrecht eingesendet hat. nachmals eine Anstellung als Rriegsrath bei ber Breslauer Rammer angenommen (1791) und ift von 1797 an in ben Ruhestand getreten und durch ben Titel eines Geheimen Kriegsraths ausgezeichnet, im höchsten Ansehn, speziell auch bei dem Minister Grafen Sonm, der in Rechtsfragen vorzugsweise feinen Rath in Unspruch zu nehmen pflegte, als Geheimer Rriegsrath 1804 zu Breslau gestorben.

Er hat für das Gesethuch, auch speziell für das Hineinarbeiten bes römischen Rechtes, werthvolle Beiträge geliefert. Grade für diese Arbeit war ursprünglich in Aussicht genommen der Jugendfreund und Schwager Goethes, der badische Ober-Amtmann Schlosser zu Emmendingen, der sein Interesse für das große Werf auch schriftsstellerisch bezeugt hatte, aber sich am Ende doch nicht entschließen konnte, seine ihm liebgewordenen heimischen Umgebungen und seinen kleinen Landbesitz im Stiche zu lassen, um dem ehrenvollen Ruse nach Berlin zu folgen.

An seiner Statt gebachte nun Svarez einen jungen Landsmann, den 1750 geborenen Dr. Friedrich Nathanael Bolkmar, zu berusen. Dersselbe war der Sohn des Pastors zu Petersdorf bei Hirschberg, Johann Tobias Bolkmar, der 1761 nach Breslau an die Elisabethkirche berusen, dort 1787 als Ecclesiast und Professor der Theologie am

Elisabethammasium gestorben ist. Nathanael hatte burch seine juriftische Dottordiffertation in Salle den Gindruck einer juriftischen Rapacität hervorgerufen. Aber es zeigte sich doch schwer, ihn in so bestimmt vorgezeichneten Bahnen festzuhalten, seine römisch-rechtlichen Auszüge befriedigten nicht ganz, und als er unter die Aufsicht Pachaly's geftellt werden und biefem nach beffen neuem Aufenthalte in Schlefien folgen sollte, traf er bort nicht ein, und es mußte auf sein weiteres Mitarbeiten verzichtet werden 1). Wir wissen nicht, wie es möglich ward, daß ber junge Doftor die 1780 von feinem ganzen Befanntenfreise so freudig begrufte Auszeichnung 2) jener Berufung so schnell wieber hat aufgeben können. Wir begegnen ihm noch einmal 1793, wo er in Neumarkt lebt, anscheinend als Privatgelehrter, immer noch schriftstellerisch thätig, aber augenscheinlich in bedrängten Berhältniffen, welche die Freigebigkeit des Parifer Grafen Schlabrendorf zeitweilig Da dieser in Folge seiner bekannten Schicksale unter ber Barifer Schreckensherrschaft außer Stande war zu helfen, hat er an die Mildthätigkeit bes Ministers Hohm appellirt3), ist aber bereits das Jahr darauf gestorben.

Dagegen hat ein andrer Schlesier, ohne zur Mitarbeiterschaft berufen zu werden, große Dienste geleistet. Es ist dies Lutas Fenderlin, geb. 1732 zu Breslau, der Sohn eines pädagogisch sich beschäftigenden Privatgelehrten, der nach Absolvirung juristischer Studien den Advostatenstand ergriffen hatte und sich für die Schöpfung des neuen Gesehuches auf das Lebhasteste interessirte. 1766 zum Kanzler des Stiftes Grüssau berufen, mochte er zwar diese unabhängige und austömmliche Stellung nicht aufgeben, suhr aber fort, sein Interesse an dem Gesehuch schriftellerisch zu bethätigen, und seinen verschiedenen Schriften über diesen Gegenstand, speziell über die zweckmäßige Anordnung des Stoffes verdankte Svarez willsommene Rathschläge. Zwei seiner hierauf bezüglichen Schriften sind durch Preise auszgezeichnet worden. Er ist 1791 zu Grüssau gestorben.

<sup>1)</sup> Stölzel, Svarez 170.

<sup>2)</sup> Ehrhardt, Schles. Presbyterologie I, S. 251 Unm.

<sup>3)</sup> Agf. bei Grünhagen, Schles. Zeitschrift XXXII, S. 39 aus bem Bres- lauer St.-Archiv.

Diesen Schlesiern haben sich dann noch eine ganze Anzahl anderer hervorragender Juristen zugesellt: Kircheisen, Grolmann, Christoph Gosler, Baumgarten, Beyme, die dann sämmtlich die Wege zu hohen Aemtern gefunden haben. Sie alle erhielten Beschäftigung, seitdem die Schöpfung des neuen Gesethuches ernstlicher in Angriff genommen ward. Und daß dies geschah, war gradezu eine nothwendige Konsequenz der Carmerschen Justizreform.

Für beren letten Zweck, die möglichste Emanzipation der Parteien von den Advokaten und die Abwehr jener aussichtslosen Prozesse, deren Entstehung nur auf Unkenntnig bes Rechtsstandes bei den Barteien ober üble Rathichläge eigennütiger Sachwalter zurüchgeführt werben konnte, gab es nichts fo Forderliches als die Aussicht, daß jede Partei aus einem ihr verständlichen Gesethuche vor dem Beginn eines Prozesses über beffen Chancen und ben Stand ihres Rechtes sich zu überzeugen im Stande war. Und von Allem, was mit der Justizreform zusammenhing, hatte nichts so wenig Anstoß erregt als diese Forderung eines neuen Gesethuches. Selbst der Hauptgegner Carmers, der Groftangler v. Fürft, erhob hier feinerlei Einwendungen, erklärte vielmehr eine derartige Aufzeichnung als ein geeignetes Mittel jur Beschräntung ber Prozesse, die ja häufig nur eben aus Untenntniß bes Rechts begonnen wurden. Aber indem er fich vermaß, eine berartige Busammenftellung mit Bulfe von 5 bis 6 Rathen in Zeit von 8 bis 10 Monaten zur Ausführung zu bringen'), zeigte er beutlich, daß ihm eine fo umfaffende Ausgeftaltung bes Wertes, wie sie dann in Angriff genommen worden ist, sehr fern gelegen haben würde.

Dahingegen konnte sich Carmer nicht damit begnügen, aus dem neu zu Schaffenden etwas rein Subsidiäres zu machen, was neben den Provinzialgesetzen und wo dieselben im Stiche ließen, in Kraft zu treten hätte. Er konnte das um so weniger, als gerade ihm seine besonderen, ausschließlich in Schlesien gemachten Erfahrungen deutlich zeigten, wie dringend nothwendig es sei, festzustellen, was wirklich als Recht gelten muffe. Es ward ja schon früher ausgeführt, wie

¹) Agf. bei Stölzel, Brandenburg-Breußens Rechtsverwaltung und Rechtsverfaffung II, 269.

grade in dieser Provinz in Folge der Zersplitterung des Landes und der vielen einander durchfreuzenden Gesetze die Rechtsunsicherheit besonders groß und Abhülfe bringend geboten war.

Und ungleich lebhafter noch als Carmer munschte bann beffen Belfer Svarez, in beffen Banbe ja mehr und mehr bas große Wert überging, daffelbe auf das Umfassenoste zu gestalten. Plan dabei fest er turg in einem Briefe, ben er Namens des Großtanglers an einen Abvotaten des Parifer Parlamentes fchrieb, auseinander. Dem Gesethuch folle bas Naturrecht zu Grunde gelegt werben, bestimmt und erläutert nach ben Erforberniffen ber preußischen Staats- und Landesverfassung und erganzt durch die Borfchriften bes römischen Rechts, welche mit jenen Grundsäten übereinstimmen ober wenigstens solchen nicht widersprechen. Man muffe diese Besetze in einer natürlichen zusammenhängenden Ordnung und in einer möglichst allgemein verständlichen Schreibart vortragen. Nachdem man biefe feste Grundlage geschaffen, wurde man sich in bas Labyrinth ber Provinzialgesete und Gewohnheiten magen, um zunächst diejenigen auszumerzen, welche entweder widernatürlich ober dem Wohl der Burger schadlich ober auch nur unnut und überfluffig feien. Rest solle bann als Provinzialgesethuch für jede einzelne Provinz besonders zusammengestellt bem allgemeinen Gesethuch angehängt werden 1).

In wenigen großen Zügen tritt uns hier ein Plan entgegen, ber in seiner Fassung weit über alles Frühere hinausging. Wenn bisher immer nur die Absicht vorherrschte, Normen zu schaffen, auf die man in zweiter Linie, falls die provinziale Gesetzgebung im Stiche ließe, refurriren könnte, so wird umgekehrt jetzt das neue Gesetzuch zur Hauptsache, und die provinzialen Bestimmungen und Herkommen bilden nur noch Ausnahmen. Carmer ließ sich den umfassenden Plan gefallen, weil er seinen Mitarbeiter Svarez der Riesenaufgabe für gewachsen hielt. Auf das Günstigste hat sich hier Alles gefügt; wohl haben Carmers unermüdliche Anstrengungen in erster Linie ganz seiner Justizreform gegolten, für welche dann das neue Gesetzuch nur als

<sup>1)</sup> Agf. bei Stölzel, Sparez S. 160.

eine Konsequenz, als ein Zubehör zu gelten hatte. Aber es ward boch von größter Bedeutung, daß er hierin einen Sieg ersocht, wie ihn Svarez vermöge seiner ganzen Persönlichkeit schwerlich errungen haben würde. Indem dann die Arbeitsstätte des neuen Gesehbuches im Großkanzleramt aufgeschlagen wurde und Carmer das große Unternehmen vertrauensvoll in die Hände seines Mitarbeiters legte, konnte dasselbe nunmehr im großen Stile begonnen werden.

Zunächst ward allerdings der Hauptwerkmeister Svarez von andern bringenden Aufgaben in Anspruch genommen. Im Auftrage Carmers hatte er 1781 eine neue allgemeine Prozesordnung zu entwersen, an welche sich dann eine Depositals und eine Hypothetens Ordnung anschlossen. Auch ward noch im Jahre 1781 die zuerst von Schlosser angeregte Gesetseskommission, in die nun auch Svarez gewählt ward, ins Leben gerusen, gleichsam als oberste Instanz für eine Interpretation der Gesets. Inzwischen erhielt der uns bereits bekannte Klein den gewichtigen Auftrag, den ersten Entwurf für das neue Gesetzbuch abzusassen, so daß also Coccejis Codex Fridericianus auch nicht als Borarbeit zu Grunde gelegt worden ist.

Noch im Jahre 1781 betheiligte sich dann auch Svarez an den Arbeiten für das Gesethuch, welches letztere auf den sorgsamsten und vielseitigsten Borarbeiten sich aufbauen sollte, entsprechend den ungemein strengen Ansichten, welche er über das Recht zu gesetzgeberischen Neuerungen hegte, Ansichten, die doch von der etwas autokratischen Form, in der einst Cocceji sein "jus certum" schaffen zu können gemeint hatte, nicht unwesentlich abwichen, und welche man bei dem Hauptrathgeber eines so kühnen Resormers wie Carmer vielleicht nicht gesucht haben würde.

"Jebe Neuerung in der Gesetzgebung", schreibt Svarez 1), "ist gefährlich. Sie kann nie erfolgen, ohne daß der Staat oder gewisse Klassen seiner Mitbürger eine Art von Erschütterung leiden. Es ist daben fast unmöglich zu vermeiden, daß nicht irgend einige jura quaesita sollten verletzt, oder doch dieser oder jener Privatus in seinen Umständen berangirt oder wenigstens in Berwirrung und

<sup>1)</sup> Agf. bei Stölzel, a. a. D. S. 224.

Berlegenheit gesetzt werden sollte. Dies gilt besonders von den Gesetzen, welche den Stand und die persönlichen Rechte des Menschen bestimmen. Das Gute muß also sehr überwiegend und sehr zuverlässig sein, welches den Gesetzgeber soll bewegen können, alte Gesetze abzusichaffen und neue an deren Stelle einzuführen, ohne sich durch jene widrigen Folgen davon abhalten zu lassen."

Zunächst sollte ein für den Druck bestimmter Entwurf gefertigt werden. Die von Klein, wie wir wissen, aus den durch verschiedene Mitarbeiter gesammelten Materialien hergestellte anfängliche Fassung ward von Svarez korrigirt und dann in Konserenzen mit dem Großetanzler Punkt für Punkt desinitiv sestgestellt, um darauf dem Urtheile der Gespeskommission unterbreitet zu werden. Der gedruckte Entwurf ward dann, sowie ein größerer Haupttheil sertig war, an verschiedene juristische Autoritäten zur Begutachtung versandt. Die besten Beurtheilungen sollten durch Preise in Gestalt von Medaillen belohnt werden. Die Medaille stellte eine Sphinz dar mit der Umschrift Fridericus legislator solvit aenigma.

hatte Svarez nun ichon felbst durch feine Berbefferungen ben Rleinschen Entwurf wesentlich umgestaltet, so gaben bann die Erinnerungen ber Befeggebungstommiffion Anlag zu neuen Beränderungen, beren Fassung wiederum Svarez selbst auf fich nahm. Der ganze Entwurf war auf 6 Bande in 2 Haupttheilen, Berfonen- und Sachenrecht, angelegt und beim Tode Friedrich d. Gr. nahezu vollendet. Friedrich hatte fich des fortschreitenden Werkes gefreut, jedoch an dem großen Umfang Anstoß genommen und bieser Meinung durch die eigenhändige Randbemerkung Ausbruck gegeben: "Es ist aber fehr bide, und Gefete muffen furz und nicht weitläufig feind." Der König mochte in gewiffer Beziehung Recht haben mit seiner Bemerkung, daß gute Befete turz und bestimmt fein muffen, und es lag auch etwas Wahres in ber Befürchtung, ein auf eine Reihe von Banben angeschwollenes Gesethuch werde nie zum mahren Gigenthum bes Bolfes werden und die gewünschte allgemeine Rechtstunde herbeiführen können, wohl aber durfte dem doch entgegengehalten werden, daß grade die Eigenthümlichfeit des neuen Gesethuches, welche seine Dickleibigfeit erklärte, die "Rasuistif", b. h. das Bestreben, nach Möglichkeit alle nur benkbaren Rechtsfälle zu berücksichtigen, sich ganz auf der Linie hielt, welche der König einst bei seinem Wunsche einer Justizresorm vorgezeichnet hatte. Denn wenn eine prinzipielle Berminderung der Prozesse und die Emanzipation der Parteien von den Advokaten als Hauptziel dem Könige stets vorgeschwebt hatte, so schien das grade dadurch am sichersten erreicht werden zu können, daß in jedem einzelnen Falle es sich mit einer gewissen Bestimmtheit voraussehen ließ, wie der Richter zu entscheiden haben würde. Je detaillirter sich die Rechtsnormen hinstellten, desto weniger war zu fürchten, daß, wie das früher oft geschehen war, ein Prozeß wie eine Art Glücksspiel angesehen werden würde, wo die Entscheidung nach der einen oder der andern Seite hin fallen und dabei noch die Kunst des Advokaten dieselbe beeinssussen.

So stand die Sache beim Tode Friedrich des Großen.

## Das Gesethuch unter Friedrich Wilhelm II.

Es ist überaus interessant zu beobachten, wie unter bem neuen Herrscher bas große Werk sogleich unter ganz andern Gesichtspunkten aufgefaßt wird.

König Friedrich hatte dasselbe stets im Zusammenhange seiner im Interesse der Unterthanen unternommenen Justizresorm betrachtet und die Dickleibigkeit beklagt, weil sie das Eindringen der Rechtstenntniß in breitere Schichten des Bolkes erschwerte; gegen den Inhalt, soweit er davon erfahren, hat er nie Bedenken erhoben, wohl aber begannen schon früh sich derartige Bedenken zu äußern gegen den Inhalt und den ganzen Geist, in dem das Gesethuch versfaßt war. Friedrich Wilhelm II. hatte dem Minister von Carmer wegen des Gesethuches Worte huldvoller Anerkennung geschrieben, aber gleichzeitig bei dessen erster Audienz seinen Willen, den Gesetzbuchentwurf nun unverzüglich den Ständen der einzelnen Provinzen vorzulegen ausgesprochen und dies dann bald noch weiter in drei schnell auf einander folgenden Kabinetsordern begründet und erläutert.

An sich hätte nun Niemand in dieser Forderung etwas Auffallendes finden können und zwar um so weniger, als eine solche ja bereits in dem ersten Coccejischen Plane von 1746/47 in Aussicht genommen

war, und Svarez hat dieselbe gradezu gepriesen, wenn er in der Borerinnerung zum 4. Bande des Entwurfs drucken ließ: "Preußens Unterthanen würden sich rühmen dürsen, unter Gesetzen zu leben, die von ihnen selbst geprüft und genehmigt worden"). Die Aeußerung von Svarez ist bedeutsam genug. Indem sie einer ständischen Bolks-vertretung einmal, wenn auch nur in einem einzelnen Falle einen gewissen Antheil an dem sonst unbestritten dem Souverän zustehenden Rechte der Gesetzgebung einräumte, scheint sie ganz direkt an jene Borschläge anzuknüpsen, welche noch unter König Friedrichs Regierung der Minister v. Herzberg im Jahre 1784 in einer akademischen Rede zum Zwecke einer allmählichen Ueberleitung des preußischen Absolutismus in ständisch-konstitutionelle Bahnen gemacht hatte, Borschläge, die dann, seitdem die französsische Revolution der konstitutionellen Entwickelung ungleich höhere Ziele vor die Augen geführt hatte, der öffentlichen Meinung wenig mehr zusagten.

Wie wenig man thatfächlich an die Auffassung gedacht hat, die Svarez jener Prüfung durch die Stände zuschrieb, erkennen wir auf ber Stelle, sowie wir erfahren, wie z. B. grade in Schlesien die Befragung ber Stände zur Ausführung gefommen ift. Gine Berufung ber ichlesischen Stände im Großen und Bangen, wie folche gulett bei ber Gründung der schlesischen Landschaft 1770 erfolgt war, hat Niemand ins Auge gefaßt, sondern die schlesischen Juftigbehörden haben von den adligen Gutsbesitzern der verschiedenen Kreise ihres Berichtssprengels (bas maren hier nach bem landläufig geworbenen Begriffe bie Stande) Gutachten über ben Gesegentwurf eingeforbert. Derartige Gutachten scheinen in Niederschlefien die Rittergutsbefiter einzelner Rreife abgegeben zu haben, mahrend in Oberschlesien eine größere Zusammenfassung stattfand und im Namen ber oberschlesischen Stände der Landesälteste Justigrath v. Ziemietty, ber schon in einer andern Sache die Intereffen der oberschlesischen Gutsbefiger vertreten hatte 2), formulirte Bünsche einreichte 3).

<sup>1)</sup> Stölzel, a. a. D. 243

<sup>\*)</sup> Grunhagen, Schlefien unter Friedrich dem Großen II, 409.

<sup>\*)</sup> Butige Mittheilung Seiner Ercellenz bes Berrn Brafib. Stolzel.

Es lief also Alles barauf hinaus, daß ben adlichen Gutsbesitzern Belegenheit gegeben werden folle, etwaige Bedenken gegen vermeint= liche, in dem Entwurf des neuen Gesethuchs enthaltene Schmälerungen ihrer Privilegien vorzubringen. Solche waren bereits geltend gemacht worden im Rahre 1784 aus Anlaß jener, wie wir wissen, aus Schlesien importirten und dann verallgemeinerten Bestimmung über bas Berfahren bei Brozeffen zwischen ländlichen Unterthanen und Gutsbesitzern, und der Widerspruch fam aus der Umgebung des Prinzen Beinrich, wefhalb als der Berfaffer ber Gingabe der damalige Guterbirettor bes Pringen, ber spätere Minister Böllner, vermuthet wird 1), wenngleich es auffallend erscheinen tann, daß grade er, der um diese Beit, 1784-1786, bei bem Thronfolger in seinen Borlefungen eine größere Freiheit des Bauernstandes warm befürwortet hatte 2), hier in so ausgesprochen aristofratischem Interesse vorgegangen sein soll. Darüber aber, daß aus der Umgebung des neuen Herrschers der Antrieb zu einer im Intereffe der Ariftofratie vorzunehmenden Revision des Gesethuchentwurfs hervorgegangen ist, wird nicht zu zweifeln Bu schärferen Gegensäten haben übrigens die eingegangenen Monita der Stände nicht geführt, und der Groffanzler hat nachmals "pflichtgemäß versichern" tonnen, es sei teine Bestimmung in das Befetbuch aufgenommen worden, die nicht die Majorität der ftanbischen Monita für sich gehabt hätte.

Svarez' ungewöhnliche Arbeitsfraft hatte auch die neue Riefensaufgabe, die Aeußerungen der zu Gutachten aufgeforderten Gelehrten (unter ihnen ist von Schlesiern noch der in Breslau lebende Philosoph Garve zu nennen) der sämmtlichen preußischen Gerichtshöfe zusammenzutragen, zu prüfen und entsprechend zu verarbeiten bezw. die Entsicheidung des Großfauzlers darüber einzuholen bewältigt. Ein ganzer Foliant in Svarez kleiner Handschrift umfaßte diese neue Redaktion, welche von einem kompetenten Beurtheiler als "das würdigste Denkmal von Svarez' Genie und unglaublichem Fleiße" gepriesen wird").

<sup>1)</sup> Stölzel, a. a. D. S. 244.

<sup>2)</sup> Bailleu, Bölner in der Allg. D. Biogr. Bb. 44 S. 149 ff.

<sup>2)</sup> Simon in Mathes jurist. Monatschr. XI, S. 228.

Während nun das Gesetzbuch allen Hemmnissen zum Trotz seiner Bollendung entgegenreifte, bilbete die Zeit weitere Gegensätze heraus, die in ihren Konsequenzen neue Gefahren bargen.

Jene Zeit der allgemeinen Auftlärung führte vielsach Ausschreitungen grade der evangelischen Prediger herbei, welche, wie ein selbst freisdenkender Theologe urtheilte, die wichtigsten und heiligsten Wahrheiten in einer Weise behandelten, "daß dadurch nicht allein die Beförderung eines wahren Christenthums gehindert, sondern auch alle Grundsätze der Religion überhaupt für viele unbefestigte Gemüther wankend und ungewiß gemacht wurden".)

In verschiedenen beutschen Landen ward bagegen eingeschritten. In Preußen fette es jener schon genannte Böllner, ber, ursprünglich Theologe, es boch vermocht hatte, sich auch auf dem Berwaltungsgebiete einzuarbeiten, durch, die Leitung bes Rampfes gegen ben Unglauben in seine Sand zu bekommen, worauf er benn mit seinem befannten Religionsedifte vom 9. Juli 1788 debutirte, allerdings nicht eben glücklich, insofern er dabei ben hoffnungslosen Bersuch machte, bas freibenkenbe Gefchlecht von bamals in bas enge Behege der Bekenntnißschriften aus dem glaubensstarken 16. Jahrhundert einzuschließen. In bem hierdurch eröffneten Streite gegen die Aufklärung hatte er alle Welt gegen sich und nicht zum Mindesten bie beiben Hauptmitarbeiter bes Gefetbuches Svarez und Rlein, Die fich in der ziemlich eng geschloffenen Mittwochs-Gesellschaft mit den freisinnigen Redakteuren Biefter und Nicolai, ferner den nachmaligen Hauptgegnern des Religionsediftes, den Oberconsistorialrathen Spalding, Dietrich, Teller, Böllner und andern, wie g. B. bem Minister Struensee, Busammenfanden. In biefer Gesellschaft hielt Svareg 1789 über bie Frage, in wie weit die Gefetgebung die Aufflärung ju fordern vermoge, einen Vortrag, in dem er bann auch ben bentwürdigen Sat aussprach, in einem Staate ohne Berfaffung habe die Befetgebung bie Stelle einer folchen zu erseten. Go bemonftrative Begenfate waren natürlich stärker als alle Bersuche Carmers, Wöllner, ber ja

<sup>1)</sup> Agf. Schles. Zeitschr. XXVII, S. 2.

jett mit unter ben Justizministern zählte, in guter Stimmung für bas neue Gesetz zu erhalten.

Inzwischen war nun die französische Revolution ausgebrochen, die in ihren Anfängen ja bekanntlich in allen gebildeten Kreisen die lebhaftesten Sympathien fand und die Frage einer konstitutionellen Umgestaltung auch der übrigen monarchischen Staaten zum Gegenstande allgemeiner Erörterungen machte.

Svarez' Landsmann und Freund Klein hat im Jahre 1790 "Gespräche über Freiheit und Eigenthum" veröffentlicht, in denen Klein unter der Maste des Griechen Kleon politische Freiheit und Theilenahme des Boltes an der Gesetzgebung begehrt, sich aber schließlich von seinem Freunde Kriton (Svarez) überzeugen läßt, daß jedes Volk erst zur Freiheit erzogen und für dieselbe reif gemacht werden müsse, und daß man sich zunächst mit der bürgerlichen Freiheit, der größtsmöglichen Sicherheit der Person und des Eigenthums begnügen könne, das Weitere allmählicher Entwickelung überlassend.

1790 war das Gesetzuch vollendet, und nachdem der Großkanzler dem König im Anfange d. J. 1791 noch einmal besondern Vortrag darüber gehalten hatte, welche Bestimmungen des Gesetzuches als wesentlich neu gelten dursten, ließ sich Friedrich Wilhelm bewegen (unter dem 20. März 1791) das Werk zu sanktioniren, das dann vom 1. Juni 1792 an Gesetzeskraft erlangen sollte.

In wieweit basselbe nach Svarez Ausspruch an Stelle einer Berfassung für den Staat treten konnte, zeigte schon sein Titelkupser, auf dem die Göttin der Gerechtigkeit mit der Binde eine Wage hielt, in deren einer Schale Scepter und Krone, in der andern Pflug und Hirtenstad lagen, gleichsam andeutend, daß hier mit gleicher Wage die Rechte des Königs wie des untersten Bürgers gewogen würden und so die Sicherheit des Eigenthums vor dem Gesetz jeder Willkür entrückt wäre. Im Grunde hatte ja das schon früher gegolten. Bereits König Friedrich hatte sich in bestimmtester Form des Rechtes begeben, in die richterliche Gewalt bei Civilprozessen irgendwie einzugreisen. Ein überaus gemäßigt und vorsichtig urtheilender Mann, der schlessische Philosoph Garve, schreibt damals: "Heutzutage ist man

allgemein überzeugt, und seit Montesquien ist es gleichsam zu einem Glaubensartikel aller Politiker geworden, daß die gute Organisation eines Staates, die Freiheit und Glückseligkeit der Bölker davon abhänge, daß die gesetzgeberische von der richterlichen Gewalt in der Ausübung getrennt sei. In der That, wenn diese Aussprüche (des Richters) nicht willkürliche Machtsprüche sein, wenn sie nach allgemein zuvor bekannten Gesetzen geschehen sollen, so darf nicht derjenige Richter sein, welcher alle Augenblicke das Recht hat, das Gesetz selbst, wonach er richten soll, zu ändern."

Auch Friedrich der Große hatte noch 1780 erklärt, Machtsprüche zu verabscheuen, und felbst bei dem schlimmsten und gewaltsamften von ihm gefällten Urtheile in ber Müller Arnoldschen Sache, wo er obzwar in bester Absicht, eine arge Ungerechtigkeit begangen hat, hatte er das Urtheil des Gerichtes nicht fassirt, wenn er gleich burch seine Straffenteng über die Richter jenes thatsachlich aufgehoben hatte. Damals bemühte fich Svarez in feinen juriftischen Borlefungen vor bem Rronprinzen, biefem einzuprägen, daß Machtsprüche unter allen Umftänden zu vermeiden seien, weil sie des Bolfes Bertrauen zu seinem Herrscher erschütterten und, wie bas Beispiel Frankreichs zeige, leicht zu Revolutionen führen könnten. Indem man Machtsprüche grundfählich ausschließe, werde ber preußischen Staatsverfassung, so uneingeschränkt monarchisch sie auch sei, der einzige Borzug, den man sonst ben republikanischen Verfassungen beizulegen pflege, nämlich die mehrere Sicherheit der bürgerlichen Freiheit gegen willfürliche Gewalt, zugeeignet 1).

In schärsfter Weise betonte das neue Gesethuch, daß Machtsprüche ober solche Verfügungen der oberen Gewalt, welche in streitigen Fällen ohne rechtliches Erfenntniß ertheilt worden, weder Rechte noch Verbindlichkeiten bewirfen könnten, also einfach ungültig seien. Im Grunde aber durfte auch das für etwas allgemein Anerkanntes gelten; in Fragen von mein und dein überließ Friedrich Wilhelm II. die Entscheidung ausschließlich den Gerichten, so wie es sein Vorgänger

<sup>1)</sup> Agf. Stölzel, Svarez S. 315.

Bohl aber gab es ein Gebiet, wo ein Eingreifen bes gethan hatte. Königs nicht so ganz ausgeschlossen war. Bunächst hatte auch das neue Gesethuch in Fragen bes Hochverraths und Landesverraths ein ausnahmsweises Verfahren als zulässig erfannt, ferner aber zeigte sich eine Regelung der Rechtsverhältnisse der Beamten und Richter als äußerst schwierig. König Friedrich hatte keinen Augenblick baran gezweifelt, daß es dem Könige wie jedem Privatmanne freisteben muffe, feine Diener nach Gefallen zu entlaffen. Er hatte zu den verschiedensten Malen Richter, welche ihre Schuldigkeit nicht hinreichend thaten, mit Strafen bedroht und bei Belegenheit des Arnoldichen Prozesses 1779 von seinem Strafrechte jenen unglücklichen Richterngegenüber ben rudfichtelosesten Gebrauch gemacht, aber grabe eben die bei dieser Gelegenheit begangene schreiende Ungerechtigkeit hatte es ganz besonders nahegelegt, hier Wandel zu schaffen Gefetbuch enthielt die Bestimmung, daß Beamte und Richter nur burch Urtheil und Recht abgesetzt werden könnten; doch die schon seit einigen Jahren gegen Carmer thätige Partei hatte hier ihre Bebel Bunächst war gleichsam zur Kontrolle Carmers 1786/87 eingesett. die Einrichtung des Staatsraths (richtiger Justigstaatsraths), bestehend aus den verschiedenen Suftizministern nebst einigen dazu ernannten Räthen erwirft, an deren Mehrheitsbeschlüsse der Groffangler gebunden erschien. Als Carmer daraufhin seine Entlassung einreichte (1787), lehnte ber Rönig biefe mit schmeichelhaften Worten für Carmer ab; boch ber Staatsrath blieb, und eine besondere Rabinetsordre vom Jahre 1790 fügte in das Gesethuch eine neue Bestimmung ein, derzufolge der Staatsrath die Entlassung unterer Beamten beschließen konnte, mährend bei höheren Beamten, von den Rathen an, der Ronig fich die Ent= laffung vorbehielt, wenngleich unter Buftimmung bes Staatsraths, fo daß hier die Absetzung von Staatsbienern im Berwaltungswege ohne eigentliches Rechtsverfahren bestehen blieb.

Carmer täuschte sich keinen Augenblick barüber, daß eine mächtige Partei am Hofe gegen ihn arbeite, und in der That gab es da Gegenssätze ber schroffsten Art. 1788 war Wöllner Justizminister geworden und 1789 an Stelle des durch ihn verdrängten verdienten Leiters des

Unterrichtswesens, des Schlesiers von Zedlig, gleichfalls als Justizminister eingetreten Goldbeck. Der Lestere war ebenso wie Wöllner Rosenkreuzer, und Beide trieben, wie allgemein erzählt wurde, damals mit dem Könige, der ja gleichfalls jenem Orden angehörte, allerlei mustischen Spuk in Gestalt von Geistererscheinungen u. dergl. Hier konnten es nun die beiden Justizminister als einen ihnen direkt hingeworsenen Fehdehandschuh ansehn, als der Auftlärer Svarez, Geheimrath im Justizministerium, die Aufnahme von zwei Paragraphen in das Gesehuch durchsetze, dahin lautend: "Wer bei sonst ungestörtem Gebrauche seines Verstandes gewisse Religionshandlungen . . . zu vermeintlichen Zaubereien . . . mißbraucht, soll mit 4 bis 8 wöchentlichem Gefängniß bestraft werden; sind dergleichen Gaukeleien, um damit gewisse Nebenabsichten zu erreichen, vorgenommen, so . . . sindet Festungs- oder Zuchthausstrase auf 6 Wochen bis 2 Jahre statt')."

Wohl ist es Friedrich Wilhelm II. hoch anzurechnen, daß er trot seiner Abneigung gegen die Auftlärer und trot Wöllners Einsstuß 1791 Svarez zur juristischen Ausbildung des Kronprinzen berief und in demselben Jahre das neue Gesethuch sanktionirte, aber es bleibt fraglich, ob er auch nur ein Jahr später diese Sanktionirung ausgesprochen haben würde. In immer steigendem Maße entfremdete grade der Berlauf der französischen Revolution den König den Ansschaungen, die bei dem Gesethuch bestimmend mitgewirkt hatten.

Wenn Svarez, wie wir sahen, grade im hinblick auf die Vorgänge in Frankreich fünftigen Revolutionen dadurch vorgebeugt wissen wollte, daß eine weise Gesetzgebung die vollste Sicherheit der bürgerlichen Freiheit und des Eigenthums allen Unterthanen gewährleistete, schienen dieselben Vorgänge für den König nur die Lehre zu enthalten, daß jedes Nachgeben gegenüber den revolutionären Ideen unaufhaltsam in seinen Konsequenzen schließlich den Umsturz aller göttlichen und menschlichen Ordnung drohe, wie ja in Frankreich das Paktiren mit der Revolution unn bereits zur Suspendirung der monarchischen Gewalt geführt habe. Nur entschlossene Abwehr der Umsturzideen können den Staat erhalten und retten.

<sup>1)</sup> Agf. Stölzel, Branbenburg-Breuß. Rechtsverf. 2c. II, 313.

Es war nun für die Gegner des Gesethuches nicht allzuschwer, Stellen in bem letteren herauszufinden, welche ben Ronig bei feiner Denkart bedauern laffen konnten, jenes fanktionirt zu haben. bie Einleitung bot folche bar. Selbst höher geartete Beister werden von weltbewegenden Ideen ergriffen und fortgeriffen. Svarez hat grade in jener Einleitung des Gesethuches seiner Reit ihren Tribut gezollt, indem er hier allgemeine staatsrechtliche oder rechtsphilosophische Ausführungen voranschickte über das Recht der Unterthanen auf Beförberung ihrer Glückfeligkeit, die Pflichten des Staatsoberhauptes und deral., Ausführungen, welche streng genommen nicht recht in ein Gesethuch pasten und jedesfalls zu sehr den Geschmack jener Zeit abspiegelten, um an ber Spite eines flaffischen Bertes, bem eine Dauer für ungemeffene Beit jugebacht mar, einen rechten Blat ju haben. Bubem fanden Biele in biefen Ausführungen eine mertwürdige Uebereinstimmung mit ber Barifer Erklärung ber Menschenrechte; und wenn nun gleich Svarez nachweisen konnte, bag er jene Sate langft niedergeschrieben gehabt, als die Parifer Erklärung an die Deffentlichkeit kam, so genügte für ben König schon die Thatsache einer gewissen Ibeengemeinschaft zwischen jenem Brodutte der Revolution und seinem Gesethuche, um ihm bas lettere zu verleiden.

Und nicht minder mußte es auf den König Eindruck machen, wenn man ihm vorstellte, an verschiedenen Stellen jener Einleitung (§§ 6, 7, 9, 12) seien landesherrliche Erlasse in gewissen Fällen und unter gewissen Umständen als null und nichtig bezeichnet und die Unterthanen in solchen Fällen von der Befolgung der betreffenden Berfügungen entbunden. Nun sei aber doch das Vertrauen der Unterthanen, der Landesherr werde nur gerechte Besehle geben, eine so sichere Stütze der Regierung, daß eine Erschütterung dieses Vertrauens gefährlich werden müsse.

Immerhin war von der Eingenommenheit des Königs gegen einzelne Stellen des Gesetzbuches immer noch ein weiter Schritt bis zu dem Entschlusse, die Sanktion zu widerrusen, namentlich bei der Abneigung des Königs gegen gewaltsame, Aufsehen erregende Akte, zu denen es eigentlich stets einer besondern zornigen Auswallung

bedurfte. Zu einer solchen sollte es nun aber balb tommen in Folge ber feindseligen Stellung, welche die Justizbehörden gegenüber bem Wöllnerschen Religionseditte einnahmen.

Der, wie wir wissen, noch unter Friedrich dem Großen geschaffenen Gesetstommission war in dem Gesetsduche die Aufgabe vorbehalten, neue Gesetse formell zu redigiren, um eine gewisse Einheit der Form der Legislatur zu sichern. Wiederum konnte man dabei an Frankreich denken, wo ja auch die obern Gerichtshöse, die sogenannten Parlamente, das Recht hatten, neue Gesetse einzuregistriren und mit ihrer Weigerung das zu thun, in gewisser Weise den ersten Anstoß zur französischen Revolution gegeben haben.

In weiten Rreisen ward es empfunden, daß kaum irgend ein vreußisches Geset in solchem Mage eine formelle Redaktion bedurft hätte wie das Religionsedift von 1788, welches in seiner polternden und scheltenden Art die Bürde eines Gesetes ganglich zu verleugnen schien. Schon aus diesem Grunde blickten die Juriften ihrer großen Mehrheit nach mit einer gewissen Geringschätzung auf biefes Gefet, mit beffen Tendeng sie ja ohnehin in teiner Beise einverstanden waren. Wöllner in Berfolg seines Religionsebiftes eine Berschärfung der Cenfur beantragte, erklärten bie Juftigminifter fich bagegen, und ber Rönig bemerkte benfelben tabelnd: "es scheine ja, als ob seine Minister ben jetigen sogenannten Aufklärern bas Wort reben wollten" 1). Bald ging sein Tadel weiter. Er schrieb 1792 an Carmer: "Ueberhaupt muß ich Guch nur fagen, daß die Juftizbedienten feit furgem einen Ton annehmen, der mir gar nicht gefällt, denn es ift beinahe, als ob fie eine Art von Parlament vorstellen wollten, welches ihnen nie gestatten, sondern sie bei aller Gelegenheit dabei auf die Finger klopfen werde, wofern sie sich solches nicht abgewöhnen"2).

Diese charakteristische Acuserung erfolgte schon im Zusammenhange mit der Streitsache, welche die Katastrophe herbeiführte. Thatsächlich hätte damals kaum ein evangelischer Geistlicher davor sicher sein mögen, auf Grund des Religionsediktes vor Gericht gezogen zu werden,

<sup>1)</sup> Agf. Stölzel, Sparez S. 324, 325. 2) Ebenba S. 340.

aber ber König war zu Wöllners Leidwesen wenig geneigt, zu Berfolgungen seine Zustimmung zu geben, und es durfte baber als ein Ereigniß von Bebeutung angesehen werben, als 1791 nun wirklich ein märkischer Prediger namens Schulz wegen allzu freigeistiger Predigten in Anklagezustand versett wurde. Der Fall erregte bas größte Aufsehen um so mehr, als ber berühmtefte Anwalt Berlins Juftigrath Amelang ben Angeklagten vertheibigte und die Vertheibigungsschrift sagar brucken ließ, die schnell große Berbreitung fand. lag flar auf ber Hand, daß nach bem Religionsebifte bas Rammer= gericht die Absetzung von Schulz auszusprechen nicht umbin fonnte, aber daffelbe ignorirte thatsächlich jenes Ebitt und hielt sich an bas neue Gefetbuch (obwohl dieses damals Februar 1792 noch nicht in Rraft getreten mar), das als Requisit der Schuld zugleich auch die Erregung von Anstoß bei ber betreffenden Gemeinde verlangte!). Da dies in dem Schulzeschen Fall nicht nachzuweisen war, sprach bas Rammergericht ben Prediger frei, der Ronig aber aufs Sochste erzürnt, weil die Richter ein von ihm sanktionirtes Geset vollkommen ignorirt hatten, tabelte bie Richter, bedrohte fie mit Strafen und sprach die Absetzung von Schulz aus. Er ist sich bamit schwerlich bewußt geworben, einen Machtspruch gethan zu haben, wenngleich seine Sandlung damals ziemlich allgemein fo aufgefaßt worden ift; eines Strafrechtes über Richter und Beamte hat er fich thatsachlich nie begeben 2).

¹) A. L. II., Tit. 11, § 73.

<sup>\*)</sup> Es mag bei dieser Gelegenheit an zwei speziell Schlesien und Schlesier betreffende Machtsprüche, die König Friedrich Wilhelm II. zur Last sallen, erinnert werden. Der eine betraf den Breslauer Stadt-Polizeidirektor Geheimrath Werner, bezüglich dessen der König selbst die Untersuchung über seine angebliche Schuld an dem Breslauer Ausstade von 1793 dem Kammergericht zu Berlin übertragen und bessen Urtheil bestätigen zu wollen erklärt hatte. Als das Kammergericht aber im Februar 1795 Werner freisprach, versügte der König demgegenüber, Werner sei und bleibe wegen seines Sigennutzes, seines Postens entsetz und unsähig, ze einen öffentlichen Posten zu bekleiben. (Näheres Schles. Zeitschr. XXXII, S. 338 st.). Unzweiselhaft hat hier ein direkter Eingriff in die richterliche Gewalt vorgelegen. Der zweite Fall gehört in das Jahr 1797, er betrifft den Kriegsrath Zerdoni, den

Gleichzeitig aber suspendirte der König unter dem 18. April 1792 bas neue Gesetbuch, "weil bas Rublifum sich mit bemfelben noch nicht hinreichend befannt gemacht habe", und wie man es allgemein aussprach, aus Anlag einer Borftellung bes schlesischen Justizministers von Dankelmann, eines alten Gegners von Carmer, der schon immer dem Gesethuch den Vorwurf gemacht habe, daffelbe enthalte zu viel subjektive Lehrmeinungen '). Carmer beeilte fich gegen die Suspenfion Vorstellungen zu erheben und bemerkte nicht ohne Schärfe: "Ich bin völlig überzeugt, daß alle Insinuationes, welche Euer Rgl. Daj. gegen bas Gefetbuch gemacht worben, von einigen wenigen mit einer aristotratischen Regierungsform schwanger gehenden Röpfen herrühren, benen baran gelegen ift, die Sache erft zu verschieben, bann nach und nach zu untergraben und foldergestalt ihre eigenen Plane und Anmaßung ber gesetgebenden Macht zur Reife zu bringen; nebenber aber meine wenigen Berbienfte bei biefer Angelegenheit in Ew. Rgl. Maj. Augen zu vernichten"2).

Der König wies bes Großkanzlers Rechtfertigung kurz von ber Hank, ohne auch auf das in dieser enthaltene Anerdieten, den Anstoß, den einzelne Stellen des Gesetbuches gegeben, durch eine Revision des Letteren beseitigen zu wollen, einzugehen, so daß Carmer und Svarez wohl fürchten konnten, das Werk ihres Lebens könne für

Kaufmann Contessa, den Kausmann Zerboni und den Kreisphysitus Kausch, die eines Geheimbundes mit staatsgefährlicher Tendenz angeklagt, gefangen gesetzt, vor eine besonders dazu gebildete Untersuchungskommission gestellt und auf Grund des von der letztern abgestatteten Berichtes zu Festungshaft vom König verurtheilt wurden "auf des Königs Gnade", d. h. dis dieser es für gut sinden werde, sie zu begnadigen (Grünhagen, Zerboni und Held u. s. w., Berlin 1896 S. 70 ff.). Hier lag im Ansang der Sache der Berdacht des Hochverraths vor, in welchem Falle auch das Landrecht ein ausnahmsweises Bersahren zulics. Nachdem aber die Untersuchung diesen Berdacht nicht zur Evidenz gebracht, hätten die Betressenden ihren ordentlichen Richtern nicht entzogen werden dürsen. Dies hat dann auch der Nachsolger auf dem Throne anerkannt, insosern er den Kriegsrath Zerboni vor seine zuständigen Richter gestellt (die ihn librigens verurtheilt haben) und die Uebrigen gleich bei seinem Regierungsantritte begnadigt hat.

<sup>1)</sup> Agf. Stölzel, Svarez S. 249. 2) Ebenda S. 359, 360.

immer eingesargt und begraben sein. Als die Nachricht von dem Suspensionsedikte in die Oeffentlichkeit drang, war der Eindruck ein sehr großer, und grade aus dem Lande, welches von Anfang an so nahe Beziehungen zu dem Gesetzbuch und dessen Urhebern gehabt hatte, aus Schlesien, erhob sich eine laute Stimme zu Gunsten des versehmten Werkes.

In der schlesischen Monatsschrift, einer Zeitschrift 1), die unter den Auspizien des Ministers von Hohm in Breslau erschien, sprach Prof. Werdermann aus Liegnitz es als seine feste Ueberzeugung aus: "daß diese Suspension wieder aufgehoben und Preußens Unterthanen des Bortheiles nicht verlustig gehen würden, dessen sie sich strendig gegen den Fremdling rühmten, daß sie ein Gesethuch hätten, wie die Erde noch keines gesehen, daß, während zu beiden Seiten große Nationen (Frankreich und Polen) mit Ausbietung aller Kräfte in einem Gewirr von Elend nach einer Berfassung strebten, die der Bernunft und Billigkeit gemäß sei, der preußische Staat von der Hand seines guten Königs selbst eine feste innere Konstitution empfangen habe, die alle Bortheile unserer weisen Landesverfassung dadurch kröne, daß sie dieselbe auf leichte, gut verbundene Grundsätze stellt."

Die hier ausgesprochene Hoffnung sollte sich balb genug erfüllen. Als 1793 eine ausgebehnte Provinz von Polen dem preußischen Staate angegliedert ward, erschien es doch als sehr günstig, daß man ein einheitliches Gesetbuch bereit liegen halte, um es dem neu gewonnenen Lande darzubieten, und derselbe schlesische Justizminister von Danckelmann, der die Anregung zur Suspension gegeben, schlug jett 1793 vor, die Suspension aufzuheben, nachdem man die Anstoß erregenden Stellen ausgemerzt haben würde. Der König, dessen Born nicht lange anzuhalten psiegte und dessen Blick auch nicht mehr mit solcher Nervosität ausschließlich auf Frankreich sich richtete, stimmte ohne Weiteres zu; hauptsächlich durch den Justizminister Goldbeck wurden die gewünschten Ausmerzungen mit Carmer und Svarez verabredet; die-

<sup>1)</sup> Jahrgang 1792 II. S. 185.

selben trasen die schon angedeuteten Stellen, welche das autokratische Empfinden des Königs verletzt hatten (natürlich einschließlich der beiden Paragraphen über die religiösen Gauteleien), und Niemand würde sagen können, daß diese Ausscheidungen den Charakter des Gesethuches wesentlich geändert hätten. Nachdem diese letzte Redaktion zu Ende geführt war, setzte dann eine Kabinetsordre vom 5. Februar 1794 das Inkrasttreten des Gesethuches für den 1. Juni jenes Jahres sest. Als offizieller Titel wurde jetzt gewählt: Allgemeines preußisches Landrecht.

"Da jest", hat Svarez geurtheilt, "Leute von mittelmäßigen, burch eine ganz gewöhnliche Erziehung und Uebung gebildeten Fähigkeiten das Gesethuch verstehen können, so wird nun der hohe Zweck erreicht werden können, die Staatsbewohner nicht von Richtern und Rechtsgelehrten, sondern von den Gesethen allein abhängig zu machen." Bon diesem Gesichtspunkte aus hatte man, um dem subjektiven Ermessen des Richters möglichst wenig zu überlassen, diesem für alle möglichen und denkbaren Fälle bestimmte Weisungen gegeben und durch diese Vereinzelung das Werk auf fünf Oktav-bände anschwellen lassen.

In jener kasuistischen Tendenz liegt das Kennzeichnende und zugleich die Hauptschwäche des Werkes, insofern man gegenüber der offenbaren Unmöglichkeit alle denkbaren Rechtsfälle vorzusehen, durch größere Zusammensassung die bequeme Nebersichtlichkeit des Ganzen wohl hätte mehren können. Trothem wird das Werk als des höchsten Preises werth von allen Sachverständigen noch heute überaus hochgehalten.

Mustergültig durch die Klarheit und Präcision des Ausdrucks, in einer durchweg reinen und edlen Sprache, der sogar die Berschutschung der Kunstausdrücke des römischen Rechts zur allgemeinen Bewunderung gelungen war, stellte sich hier ein Gesetzbuch dar, wie es in der That die Welt noch nicht gesehen, systematisch nach großem Plane entworfen und in allen Einzelheiten ausgeführt, dabei in hohem Maße imponirend grade dadurch, daß es, obwohl aus den verschiedenartigsten Materien zusammengetragen und in immer erz

268 Schlesische Beziehungen zur Carmerschen Justizresorm zc. Bon C. Grünhagen. neuten Umarbeitungen festgestellt, boch jedem, der es kennen Iernte, den Eindruck machte, ganz aus einem Gusse zu sein. Wohl verräth es durchaus den Charakter einer bestimmten Zeit, aber diesen emporgehoben zu einer idealen Höhe, die den wechselnden Strömungen der Tagesmeinung entrückt ist. Grade hierdurch zeigt sich das Werk auf seinem Sondergediete ebenbürtig den unsterdlichen Schöpfungen, welche unsere Geistesherven um dieselbe Zeit dem deutschen Volkeschenkten, und verdient gleich diesen als klassisch bezeichnet zu werden. Wir Schlesier aber dürsen uns mit freudigem Stolze der vielsachen Beziehungen zu der Genesis des großen Werkes erinnern und mit Verehrung das in unsern Mauern jüngst errichtete Denkmal unseres Landsmannes Svarez, der an jener Schöpfung den Hauptantheil hatte, betrachten.

## IX.

## Breslau und Peftalozzi.

Rach aktenmäßigen Quellen. Von Brof. Dr. Gustav Bauch.

Die Geschichte des städtischen breslauer Schulwesens läßt sich ungezwungen in brei beutlich von einander geschiedene Berioben theilen. Die erste beginnt mit ber auf Bunsch des Rathes und ber Bürgerschaft im Jahre 1267 1) durch ben Cardinal-Legaten Guibo vom Titel bes heiligen Laurentius in Lucina erfolgten Begründung der ersten städtischen Pfarrschule bei der Maria-Magdalenenkirche und reicht bis in die Aufänge ber Durchführung ber firchlichen Reformation im 16. Jahrhundert. Sie ift badurch charatterifirt, baß, wenn auch die Stadtgemeinde nicht officiell, so doch die Burgerschaft für den Unterhalt ber Schulen, ber Rectoren und ber Lehrer außer bem Schulgelbe burch fromme, meift firchliche Stiftungen forgte, während ein firchliches, geiftliches Organ, der Domicholaftitus, die Aufsicht führte und die Rectoren anstellte und entließ, die bann, wie eben bemerkt, wieder durch firchliche Stiftungen unterstütt, Unterlehrer nach eigenem Ermessen annahmen, befoldeten und entließen. Der zweite Abschnitt fängt mit bem Erlag ber erften felbftftändigen städtischen Schulordnung durch ben Rath im Jahre 15282) an und erstreckt sich bis in die Zeit ber Ginverleibung Schlefiens in

<sup>1)</sup> Das Jahr 1267 (nicht 1266) ift als Gründungsjahr ber Maria-Magdalenen-schule sicher festgestellt von H. Markgraf, Schlesische Zeitschrift V. 98.

<sup>2)</sup> G. Bauch, Aftenftilde gur Gefchichte bes Breslauer Schulwefens im 16. Jahrhundert, Brogr. Breslau 1898, 26. Beitschrift XXXII. 71.

bie preußische Monarchie. Der Rath entzog faktisch durch ben Erlaß dieser Schulordnung die städtischen Schulen ber Ueberwachung bes Scholaftifus und jeder hierarchischen Ginwirfung dann auch rechtlich 1545 durch die von der weltlichen Oberhand gutgeheißene Transfundirung und Säcularifation ber von Corporationen und Privaten gestifteten firchlichen Benefizien'), die jest nur noch der Erhaltung ber protestantischen Rirchen und ihrer Diener, ber Schulen und ihrer Lehrer und Schüler und ber Armen ohne Mitwirfung ber alten geiftlichen Instanzen verwendet werden sollten. Die städtische Kammer trat hier gegebenen Falls für die Schulen helfend ein. Der Rath berief die ihres kirchlichen Charakters entkleideten Rectoren und Lehrer und schuf eine städtische, halb weltliche, halb geistliche Aufsichts= behörbe, die Schulpräfiden und Rnspectoren, die als Organ des Rathes ihres Amtes warteten. Im britten Zeitraume, ber heut noch nicht abgeschlossen baliegt, fand bie vorher unter öfterreichischem Scepter fast reichsstädtische Selbstständigkeit ber Stadt auch in der Schulverwaltung ihr Ende, indem unter Bethätigung bes ftrafferen preußischen Staatsgebankens die Centralregierung in Berlin wie in ber gangen Proving nach allen Beziehungen in biefe Seite bes inneren ftabtischen Lebens als oberfte Auffichtsbehörde eingriff, dabei aber die materielle Sorge für bie Schulen, wie biefe fie schon in ben beiben erften Berioden getragen hatte, ber Stadt weiter überließ.

B. Gebhardt 2) nennt das achtzehnte Jahrhundert die Zeit der pädasgogischen Experimente und knüpft an diese Aeußerung Betrachtungen über Rousseau's Einfluß auf das Erziehungswesen, über die Philanstropen und schließlich über Pestalozzi; für die Stadt Breslau besgannen solche Experimente schon früher unter der Einwirkung des

<sup>1)</sup> G. Bauch, a. a. D. 46. Merkvürdig ift hierbei, daß der Rath sich nicht bloß auf die Genchmigung König Ferdinand's I., sondern auch auf ein längst vergessens Privilegium Kaiser Sigismund's beruft. Dieses Privilegium datirt von 1420; bei der Sühnung des Aufruhrs von 1418 verdot Sigismund den Handwertern den Besty kirchlicher Lehen und Seelgerete: alle und itsliche Altaria, Pfründen und Lehen, die die Geschworenen oder Zechen zu verleihen gehabt, sollten die Rathmanne übernehmen und von den Einkünsten Gewand und Schuhe den Hospitälern und armen Leuten austheilen. Rep. Klose H. 15.

<sup>1)</sup> Die Einführung der Bestaloggischen Methode in Breugen. Berlin 1896, 5.

dem Pestalozzischen Neuhumanismus so fremden Utilitarismus der Auftlärung. Nachdem die reformirte Gemeinde unter dem Einflusse bes schlesischen Ministers von Schlabrendorf und mit Unterstützung des Königs Friedrich II. am 24. Januar 1765 eine Realschule (das nachmalige Friedrichs-Gymnasium) nach dem Muster der von Hecker in Berlin gestisteten Anstalt ins Leben gerusen hatte '), mußte der Magistrat schon am 24. April 1766 unter dem Drucke des Ministers von Schlabrendorf mit der Umänderung des Gymnasiums zu St. Maria-Magdalena in eine sonderdare Mischanstalt, ein "Realgymnasium", folgen, aus dem sich in der Folge doch wieder ein dem Elisabetanischen gleichwerthiges Gymnasium zurückentwickelte.

Segens: und folgenreicher auch für die Stadt und ihre Bevölkerung war das große Interesse, das die Staatsregierung dem
niederen Schulwesen, dem Volksunterricht und der Bolkserziehung,
zuwendete. Hier wurde das Eingreisen des Staates epochemachend.
Der preußische Schulzwang wurde schon durch das General=Land=
Schul=Reglement vom 12. August 1763 auf Schlesien ausgedehnt —
wenn auch lange noch nicht streng durchgeführt — und der große
König²) und seine Räthe infolge dessen bekümmerten sich auch ernstlich
um die Hebung des Unterrichts und der Erziehung, aber für Breslau
währte dann doch noch die Uebergangszeit, bevor es zur Schaffung
wirklicher städtischer öffentlicher Elementarschulen kam, dis in die
Regierung Friedrich Wilhelm's III., bis zum Jahre 1817.

Waren einst die Pfarrschulen zu Maria-Magdalena 1267 und zu Elisabet 1293 auch als Unter- und Vorschulen zur Domschule entsstanden, so waren sie doch in der für Deutschland noch universitäts- losen Zeit eben nur die Unterstufe zu einer gelehrten Schule, keine Volksschulen, und sie haben sich in ihrer Lehrverfassung dis zum Ende des Mittelalters zu vollen Particularschulen, die nach ihrem Verhältniß zu den damaligen Universitäten in ihrer Stellung den heutigen Gymnassen vollkommen entsprachen, weiter gebildet.

<sup>&#</sup>x27;) E. Reimann, Ueber das höhere Schulwesen Breslau's in den Jahren 1763-1786, Zeitschrift XXI. 3, 6, 7.

<sup>2)</sup> Bgl. E. Reimann, lieber bie Berbefferung bes nieberen Schulwesens in Schlefien in ben Jahren 1763-1769, Zeitschrift XVII. 317 f.

Als der Rath in der Reformationszeit die Schulen in die Communal= verwaltung übernahm, suchte er fie, die unter ben fturmischen Beitverhältnissen start zurückgegangen waren, mit großem Gifer und ohne Rücksicht auf Kosten 1) in steter Fühlung mit Wittenberg und Philipp Melanchthon mit Erfolg zu neuer Bluthe zu entwickeln und auf einen höheren Standpunkt zu bringen, damit man bis zu einem gewiffen Grabe auch der Universitäten entbehren könnte; ein Ausfluß bieses Bestrebens war die Umwandlung der Elisabetschule 1562 in ein akademisches Symnasium. Im Jahre 1533 plante ber Rath endlich auch die Errichtung einer öffentlichen beutschen Schreib- und Lefeschule im Dominifaner-Rlofter zu St. Abalbert 2), sie wäre die erste städtische Elementarichule geworden, die Gründung fam jedoch nicht zustande, weil das Domkapitel sich in die Sache mischte. Prediger zu St. Bernhardin und spätere erste evangelische Propst zum heiligen Geist Franz Hanisch daran ging, bei dem Hospital zum heiligen Geist 1536 eine Schule 3), im Grunde wieder eine Pfarrschule 4), einzurichten, die etwa zu Michaelis 1538 einen Schulmeister erhielt und 1541 vom Rath der Aufsicht des Dr. Ambrosius Moiban unterstellt wurde, so war zwar der Zweck "ums kors wille (d. h. um bes Kirchengesangs willen), auch der armen jugent zeu gut in dieser nepstadt", aber auch sie war und wurde teine Bolksschule, sondern eine Unterschule zu den beiden Pfarrschulen von Elisabet und Maria-Magdalena. Wollte also ein einfacher Bürger seinen Rindern wenigstens die Anfänge ber Bildung zu Theil werden laffen, so mußte

<sup>1)</sup> G. Bauch, Aftenftude, 24, Zeitschrift XXXII. 62 f.

<sup>2)</sup> G. Bauch, Aftenftlide, 32, nach A. Kafiner, Archiv für bie Geschichte bes Bisthums Breslau I. 68.

<sup>\*)</sup> Nach hanisch' eigenen Einträgen und Berrechnungen in ben Rechnungsbuchern bes hospitals zum heil. Geist. Breslau, Stadtarchiv. M. Morgenbesser, Geschichte bes hospitals und ber Schule zum heil. Geist, Breslau 1814, 23, 24, erklärt gegen seine eigenen sichern Quellen die Schule für eine der ältesten Breslau's und läßt sie etwa 1260 - 1263 errichtet werden. Die Notiz bei Stenus, der Ausgangspunkt seines Frehums, rührt nicht von Stenus her. Auch lesen konnte Morgenbesser nicht sicher, so schreibt er "um Gottes Willen" statt "umskors wille".

<sup>4)</sup> Wenn die Pfarrschule zu Elftaufend Jungfrauen entstanden ift, ift nicht bekannt, sie war wohl Privatunternehmen der Parochie.

er sie in die Schule jum beiligen Geift ober in die Unterklassen ber beiben andern Pfarrschulen schicken, oder wenn fie nur deutsch lefen und schreiben lernen sollten, mußte er fie einem Binkelschullehrer oder der geduldeten Privatschule eines deutschen Schulhalters anver-Rechnen lernten ohnehin die Rinder und die Erwachsenen meist nur privatim bei sogenannten Rechenmeistern'), beren erster nachweisbarer ber im Jahre 1503 erwähnte Arithmetikus Andreas Wirzbach ist 2); erst 1549 wurde auf Anregung des Schulpräsiden Johann Morenberg das Rechnen in den Lehrplan der Pfarrschulen aufgenommen 3). Das erfte bekannte Beispiel einer vom Rathe anerkannten und eine gut besuchte Privatschule war die 1544 von dem ersten evangelischen Brediger an der Kirche zum heiligen Leichnam M. Anton Baus, der früher, 1520, als Rector an der alten Kreuzherrnschule jum heiligen Leichnam bie niederdeutschen Schuleinrichtungen einzuführen versucht hatte, begründete Doppelschule 4), die N. Bol, der Baus' eigenen Angaben folgt, eine lateinische und deutsche Rechenschule nennt, sie ging 1548 mit dem Abzuge des Predigers wieder Daß aber etwa bei ber Bürgerschaft im Allgemeinen ein Bedürfniß nach beutschen Elementarschulen vorhanden gewesen wäre,

<sup>1)</sup> Der bekannteste breslauer Rechenmeister bes 16. Jahrhunderts war Johann Seckerwitz aus Liegnit. Bgl. zu diesem F. Haase, De Vita Joannis Seccervitii Vratislaviensis commentatio. Breslau 1863, 3, besonders Anm. 2.

<sup>2)</sup> Zeitschrift XXX, 153. Das bürfte ber im Winter 1466/67 in Leipzig immatrikustre Andreas Wirczbach-de Missna sein.

<sup>3)</sup> Bgl. die Widmung von Caspar Weigler, Prima Arithmetices practicae rudimenta in usum & utilitatem Juuentutis scholasticae Vratislauiensis collecta. Vratislaviae M.D.XLIX. Impressum Vratislauiae per Andream Vinglerum Anno M.D.XLIX. 8°. Dies ist eine Borschule zu dem Rechenblichsein von Johann Seckerwitz, zu dem Andreas Winkler, der Rector zu St. Clisabet, gleichfalls eine Borschule schreieb: Sin kurcze und deutliche erklerung der Species | gestalt in das sechnen begeben, sehr dienstlich unnt sürderlich. Gedrückt zu Preslaw durch Andream Winckler. 1549. 8°. Lon Seckerwitz siegt mir vor: Rechenbuchlein auff allerlen handthierung durch Joan Seckerwitz | Etwa zu Breslaw Rechenmeister vor seine Schuler auffs einseldigst gestellet. Zum andern mas vbersehen und gebessert. 1547. 8°. (Breslau, A. Winkler.)

<sup>4)</sup> R. Pol, Jahrbitcher ber Stadt Breslau III, 127; IV, 140. Pol folgt ber Beschreibung der Stadt Breslau, die A. Paus 1559 verfaßte und in der er auch Nachrichten über sein eignes Leben gab. Bol, a. a. D. III, 4.

das der Rath zu befriedigen unterlassen hätte, dagegen spricht die noch 1707 bei der Aufrechnung der Bürgerschaft Bunfte und Bechen lautgewordene Rlage, fie mußten munschen, daß auch diejenigen, die nicht studieren, sondern Raufleute oder Sandwerker werden wollten, aus der lateinischen Schule den Vortheil mitbrächten, "daß fie einen lateinischen terminum verstehen und reden lernen." "Sintemalen ein Rnabe, welcher Etwas aus ber Schule gebracht, bei Erlernung aller Professionum davon sehr viel profitiren und in allen Umtern als einen sittsamen und geschickten Burger sich zeigen, und burch bie lateinische Sprache bei allen Nationibus im Raufen und Berkaufen und anderen Gelegenheiten sich expliciren und helfen kann 1)." folden Bunfchen fand wohl der Rath feinen Anlag, fich für die beutschen Schulen besonders zu erwärmen, es blieb darin vorläufig, und bis über die Mitte des Jahrhunderts, beim Alten, obgleich doch für die niederen Bevölkerungsklassen unleugbar ein Bedürfniß vorlag, wie sich baraus ergiebt, daß man vor dem Ausbruch des siebenjährigen Rrieges 34 anerkannte Schulen von beutschen Schulhaltern in der Stadt und den Borftädten zählte2). Als diese ärmlichen Eristenzen infolge ber Kriegsunruhen start zusammengeschmolzen waren, warf der Magistrat mit Bewilligung ber königlichen Rammer zwar, um die Schulen wieder auf die nothwendig erachtete Rahl von 34 zu bringen. vom Jahre 1766 ab 12 Thaler Zulage für jeden Schulhalter jährlich aus, aber dieser magere Auschuß wurde nicht ausgezahlt! Erft von 1803 ab erhielten die fünf ältesten Schulhalter jährlich von der Stadt 12 Thaler Zulage. Unter bem 26. Juli 1810 stellten bie 12 bamals nur noch übrigen Schulhalter, beren Erifteng fich burch Concurrens ber Winkelschulen, ber neuen privaten Madchenschulen und ber fatholischen Schulen, die nicht der Stadt unterstanden, immer fläglicher gestaltet hatte, der königlichen Regierung in beweglichen Worten ihre

<sup>1)</sup> C. Schönborn, Anmerkungen von dem Latein-Reben der studierenden Jugend zu Breslau, ein Gutachten des 1709 verstorbenen Rectors zu St. Elisabet Martin Hank, Breslau 1853, 11. Nach dieser Stelle gab es damals (1707) auch eine polnische Schule in Breslau, in der Lateinsprechen ebenfalls gelehrt wurde.

<sup>2)</sup> Anie und Melder, Geographische Befchreibung von Schlefien V, heit I, 368 f. G. Annaft, Festschrift für die deutsche Lehrerversammlung in Breslau 1898, 26.

traurige Lage mit der Bitte um Verbesserung vor, und dieser nothgedrungene Schritt brachte endlich die Begründung wirklicher städtischer öffentlicher Volksschulen in Fluß.

Es lage nahe, aus ihrem zögernden, entschluflosen Berhalten zur Frage ber Organisation des niederen Schulwesens einen Vorwurf für die Stadtverwaltung abzuleiten, man würde aber damit ein historisches Unrecht begehen: es ist nur die Rehrseite des friedericianischen Staatswesens, die wir hier zu sehen bekommen und die sich in so trauriger Beise in ber allgemeinen Kopflosigkeit bes Jahres 1806 zeigte. Wenn auch der aufgeklärte Despotismus für die Bolksbildung forgte, wie das auch in dem unter Friedrich dem Großen verfaßten Allgemeinen Landrecht mit dem Worte zum Ausdruck fommt, bie Schulen seien "Beranstaltungen bes Staates", so waren auf ber andern Seite gerade burch bas Syftem bie ehemals mit eigenem, bisweilen fräftigem Leben begabten Stadtverwaltungen gewiffermagen entmündigt worden; bis in die fleinsten Magregeln von der Staatsregierung bevormundet, hatte man Unternehmungsgeift und die Entschluffähigkeit verlernt, und nur langfam gewann bas Bürgerthum, auch nach Erlaß ber Stäbteordnung, in feinem Rreife felbstftanbiges und thatkräftiges Leben wieder.

Auf die Alage der Schulhalter hin verlangte die königliche Regierung in Breslau vom Magistrat Auskunft über die Schulverhältnisse im Beichbilde der Stadt und zugleich eine Besserung derselben, und im Anfange des Jahres 1811 setzte dann wieder die Regierung eine Commission zur Ordnung dieser Berhältnisse ein; die Commission wurde aber, ehe sie, vor allem aus dem Mangel an geeigneten Gebäuden, der bei der Berarmung der Stadt infolge der schlimmen Ereignisse von 1806/7 nicht sosort zu beseitigen war, etwas Bichtiges hätte ausrichten können, 1813 von der neugeschaffenen städtischen Schuldeputation abgelöst. Eine von dieser emanirte Commission zur Organisation von Elementarschulen wurde durch die kriegerischen Borgänge in ihren Arbeiten gehindert, sodaß erst eine neue derartige Commission an die thatsächliche Organisation gehen konnte. 1816 hieß das königliche Consistorium für die Provinz Schlessen die ihm vom Magistrat unterbreiteten Borschläge gut, und so konnten endlich in

den ersten Tagen des Jahres 1817 die ersten städtischen Elementarsichulen eröffnet werben.

Die Schulen waren nun geschaffen und vermehrten fich balb; aber woher nahm man jest die geeigneten Lehrfräfte? Auch hierin hatte ber Staat vorgesorgt, und wieder begegnen wir hier an ber Schwelle ' bem Minister von Schlabrendorf'). Diefer hatte burch die Bermittlung Hecker's von den Berordnungen des um das fatholische Schulwefen hochverdienten Saganer Abtes Janag von Felbiger für die stiftischen Landschulen von 1763 Kenntnig erhalten und applicirte feine Ginrichtungen und Borfchläge auf alle fatholischen Stadt- und Landschulen. Felbiger ichlug in ber Erkenntniß ber fundamentalen Boraussehungen für eine Besserung auch die Gründung von Schullehrerfeminaren vor, und Schlabrendorf ließ 1764 ichon wenigstens die Hauptseminarienkasse bei dem General-Bicariats-Amt in Breslau errichten. 1767 erfolgte die Eröffnung des fatholischen Hauptseminars in Breslau, und in der Folge wurde 1768 das evangelische Landschullehrer= Seminar in Breslau gegründet. Diefe Anftalten kamen nicht fogleich zu einer stätigen erfreulichen Entwicklung und lieferten zuerft bei ber furzen Lehrzeit der Böglinge nur eine Lehrermilig ftatt eines wohlausgebildeten Lehrerheers. Biel blieb da auch in der Methode noch zu wünschen übrig, die Anregung zur Besserung barin ging wieder von der Staatsregierung aus, das Ferment bot die Schweiz. die Regierung Friedrich Wilhelm's II. für das Schulwesen ziemlich unfruchtbar, so nahm man neuen Anlauf in ber seines Nachfolgers; Friedrich Wilhelm III. selbst trat schon durch seine Rabinetsordre an den Minister von Massow vom 3. Juli 1798 persönlich für eine Berbefferung des Bolksichulwefens ein. Consistorialrath Nicolovius und Brofessor Suvern wirkten bann als Mitglieder ber Section bes öffent= lichen Unterrichts, fpater unterftüt von Bilhelm von humboldt 2), auf die Einführung der Bestalozzischen Methode hin, und nach Nicolovius' von Süvern befürwortetem Vorschlage wurden 1809 die Preußen J. W. Preuß und P. F. T. Rawerau, benen noch Henning und ber

<sup>1)</sup> E. Reimann, Beifchrift XVII, 331 f.

<sup>2)</sup> B. Gebhardt, a. a. D., 15, 35.

Oberschlesier Kzionzef zugesellt wurden, als Eleven auf 3 Jahre nach Pverdon im Canton Waadt zu dem Reformator des Bolksschulwesens Heinrich Pestalozzi gesandt, um sich Geist und Form seiner Methode anzueignen und sie nach Preußen in die Seminare zu überstragen. Andere Eleven, wie Dreist, Braun, Patig, Krätz u. a., wurden nachgeschickt oder begaben sich privatim zu Pestalozzi.

Nachdem einmal bas evangelische Seminar in Breslau eingerichtet worden war, wurde - seit wann, ist nicht genau festzustellen - von ben anerkannten Schulhaltern verlangt, daß fie feminaristische Borbildung nachwiesen, die zwölf Beschwerdeführer von 1810 hatten alle biesem Berlangen Genüge geleistet, und erft recht selbstwerständlich war es, daß die Lehrer der neuen öffentlichen Bolksschulen dieser Auforderung entsprachen. In Dieses Seminar hielt 1812 die Methode Bestalozzi's ihren Einzug, indem Krät als zweiter Lehrer neben dem tüchtigen Schulmanne Dr. B. Harnisch, ber vorher in Berlin bei Blamann, dem Geiftesverwandten Beftalvzzi's, gewirft hatte, angeftellt wurde und bis 1822 thatig war. Das Seminar war bas erfte in Preußen, bas unter Nicolovius' und Suvern's Ginfluß im Sinne Bestaloggi's reformirt murbe1). Rrat, ber, bevor er sich gu Bestalozzi begab, in Heidelberg studiert hatte, war nicht gerade ein hervorragender Vertreter von Bestalozzi's Schule, man fand in Afferten. daß er sich wesentlich nur das Aeukerliche der Methode angeeignet habe 2). Bon 1817 an follte ihm ein anderer, echterer Eleve Bestalozzi's am Seminar zur Seite treten, ber ein geborener Breslauer mar und seines Meisters Ibeen auch in bas höhere Schulwesen Breslau's einzuführen berufen mar, ber College am Elisabetan Johann Friedrich Sanel'). Diefer, der ben Titel unferer Ausführungen "Breslau und Bestalozzi" rechtfertigt, war am 19. April 1788 von frommen, aber wenig begüterten Eltern geboren und genoß eine forgfältige Erziehung. Auf ben Rath bes Rectors ber Schule zum

<sup>1) 28.</sup> Harnisch, Mein Lebensmorgen, 240, 279, 280. Bei harnisch ift ftatt Krüt ftets Krüt gebruck.

<sup>2)</sup> Dilthen, Stivern, a. a. D. 227.

<sup>3)</sup> Das Folgende nach dem Nefrolog im Programm des Gymnasiums zu St. Elisabet vom Jahre 1838.

heiligen Geist Schneiber wibmete er sich ben Studien. 1808 bezog er die Universität Leipzig und studierte drei Jahre Theologie und Philologie, in der Absicht Prediger zu werden; allein der Erfolg des Privatunterrichts, den er nach seiner Heinfehr in Breslau ertheilte, wurde Ursache, daß er sich für das Lehrsach entschied, und schon 1813 ershielt er die Anstellung als siedenter College am Gymnasium zu St. Elisabet. Als man im Jahre 1816 in Berlin, wo Nicolovius und Süvern im alten Sinne weiter wirkten, die Entsendung einer zweiten Kate von jungen Leuten zu Pestalozzi plante, siel die Wahl unter andern auf Hänel. Den Verlauf und die interessanten Beobachtungen und nutzbringenden Erfahrungen dieser pädagogischen Reise entnehmen wir dem Attenstück des königlichen Staatsarchivs in Breslau PA IX 1 n.

Unter dem 15. Dezember 1815 schrieb der Königliche Staats= und dirigirende Minifter bes Innern von Schudmann in feiner Eigenschaft als Borftand ber (zweiten) Abtheilung für ben Cultus und öffentlichen Unterricht an die Geiftliche und Schul-Deputation ber Königlichen Schlesischen Regierung ju Breslau, bas Ministerium sei Willens, wieder einige junge Leute zu ihrer padagogischen Ausbildung durch einen etwas längeren Aufenthalt in Nverdon und ben Besuch anderer merkwürdiger Erziehungs = und Lehranftalten auf öffentliche Rosten reisen zu lassen. Das Ministerium setze bei ben zu biefem 3med auszuwählenden Subjekten voraus, daß fie einen gediegenen Charafter, Religiösität, gute Fähigfeiten, Gemuthlichfeit und Liebe jum Beruf bes Erziehers und Lehrers befägen und durch bie Symnafial- und Universitäts-Studien sich Bildung und gründliche Renntniß in ben allgemeinen Wiffenschaften erworben hatten. bie Deputation zwei bergleichen junge Männer, einen protestantischer und einen katholischer Konfession, vorzuschlagen wisse, so werde es dem Ministerio lieb sein. Die Deputation erhielt zugleich den Auftrag. sich danach umzusehen und ihre Borschläge so zeitig zu machen, daß die zu mählenden Subjekte die Reise im nächsten Frühjahre antreten fonnten.

Die Seistliche und Schuldeputation wandte sich in dieser Ansgelegenheit am 9. Januar 1816 in einem von dem Consistorials und Schul = Rath Gaß bearbeiteten Anschreiben an den Breslauer

Magistrat. Sie theilte diesem die Intentionen des Ministeriums mit und zeigte ihm zugleich an, baß fie, um bem hoben Auftrage nachzukommen, geneigt fei, ben Lehrer Sanel am Elisabetanum, ber die dazu erforderlichen Eigenschaften vorzüglich besitze, dem Ministerio des Innern in Borschlag zu bringen. Sie sprach die Erwartung aus, daß ber Magiftrat auch seinerseits dieses Borhaben möglichst fördern werbe. Die Stelle, die Banel am Symnasium befleibe, würde ihm wohl umsomehr offen zu erhalten und anderweit interimistisch zu verseben sein, als es ber Unftalt und felbst bem gesammten Lehrwesen ber Stadt zum Bortheile gereichen und ihr baran gelegen fein muffe, diefen hoffnungsvollen jungen Mann für fich zu erhalten. Der Magistrat möge bas Erforberliche mit bem Rector bes Elisa= betans Egler verabreden und bestimmen. Die Deputation, die fich vorher ichon mit ihrem Erwählten, Sanel, in Ginvernehmen gefett hatte, sprach auch in seinem Interesse ben Bunsch aus, bag ihm wenigstens die Balfte seines Gehaltes verbleiben möchte, bamit er wie bisher ferner die kindliche Pflicht gegen feine Eltern erfüllen fonnte und in seinem neuen Beruf nicht burch eine Sorge um bas, was seinem Herzen so werth sei, gestört würde.

Der Magistrat erklärte sich (26. Januar 1816) mit den Vorschlägen und Anordnungen ber Schulbeputation einverstanden, und so fonnte diese (2. Februar 1816), nachdem sie auch einen katholischen Candidaten ausfindig gemacht hatte, bem Minister berichten, daß es ihr gelungen fei, zwei Subjekte aufzufinden, welche die in dem Ministerial-Rescript bezeichneten Erfordernisse in sich vereinigten und hiernach geeignet erschienen, unter bie Bahl ber Eleven aufgenommen zu werden, welche bestimmt seien, eine pabagogische Reise nach auswärtigen Unterrichtsund Erziehungsanstalten zu unternehmen. "Protestantischer Seits", fährt ber Bericht fort, "bringen wir hierzu ben Lehrer Sanel am hiefigen Elifabethano in Borfchlag, welcher fich burch eine feltene Liebe zu seinem Beruf als Lehrer und Erzieher auszeichnet. Auf ber Universität in Leipzig hat er bereits bie Lehrvortrage des Rector Lindner benutt und die dortige Freischule fleißig besucht und auch jest noch, wiewohl er ichon brei Jahre am obgebachten Elisabethano mit Nugen arbeitet, ist bennoch die Bolksbildung durch den ElementarUnterricht der Gegenstand seines fortgesetzten Nachdenkens geblieben, weshalb er auch immer mit den Lehrern des hiefigen protestantischen Seminars Verbindung unterhalten hat. Wir erachten ihn daher zu einer pädagogischen Reise dieser Art wohl vorbereitet und glauben, daß er dadurch die Fähigkeiten, für die Volksbildung künstig etwas Ausgezeichnetes zu leisten, in hohem Grade in sich vermehren werde. Er ist 27 Jahre alt und besitzt die von einem bescheidenen Wesen und dem Sinn für Religiösität begleitete Reise des Alters, die ihn auch von dieser Seite zu der vorgeschriebenen Bestimmung empsehlungs-werth macht." Weiter wird berichtet, daß der Breslauer Magistrat Hänel's Lehramt durch einen Stellvertreter verwalten lassen werde, mit der Bemerkung: "Diese Anordnung, die wir nach dem eignen Wunsche des Hänel getroffen haben, wird jedoch nie ein Hinderniß werden können, ihm künstig eine andere, sich mehr auf die Volksbildung beziehende Bestimmung anzuweisen."

Wenn wir nun auch Sänel wegen seiner Beziehungen zu Breslau vorzugsweise ins Auge faffen wollen, so muffen wir doch wenigstens einige Worte zur Charafterifirung bes ausgewählten fatholischen Reisebegleiters von Sanel vorausschicken. Ueber ihn fagt ber Bericht: "Bon ber fatholischen Confession bringen wir ben Candidaten ber Theologie (Antonius) Dit, ber fich bem geiftlichen Stande widmen will, ganz gehorsamst in Borschlag. Er ist ein junger gesetter Mann von 26 Jahren, der den theologischen Cursus auf der hiefigen Universität vollendet und nebenher auch die physikalischen und mathematischen Wiffenschaften mit allem Fleiß getrieben hat. Aus reiner Liebe zum Schulfach hat er bereits seit mehr als 3 Jahren auf dem hiesigen katholischen Seminar Unterricht ertheilt und sich dabei die Zufriedenheit des Directors der Anstalt, des Domherrn Rrüger, erworben, ber ihn baber auch gang besonders zu dieser Reise empfiehlt, indem fich von ihm für die Leitung ähnlicher Bildungsanstalten mit Recht viel Gutes erwarten läßt." Tip wollte zu Anfang ber Fasten die Ordines minores und eventuell auch noch das Subbiaconat vor Antritt ber Reise annehmen 1) ..

<sup>&#</sup>x27;) Die Deputation zeigte (19. April 1816) die Bahl von Tity für die padagogifche Reise dem General-Bicariats-Amt offiziell an mit dem Bemerken: Wir wollen

Der Minister mar mit diesen Borschlägen einverstanden (16. Februar 1816) und munichte, daß die beiben Gemählten fich über Munchen, wo fie Grafer und seine Anstalt tennen lernen sollten, zunächst nach Prerdon begeben und, nachdem sie dort eine hinlängliche, noch nicht vorher zu bestimmende Beit sich aufgehalten, auch in Neufchatel sich von bem Blindeninstitut genaue Renntnig verschafft, sich bann in Sofwyl mit den Fellenbergichen Erziehungsanstalten, infonderheit mit der Armenschule, bekannt machen follten. hierüber wie über die weitere Richtung und Dauer ihrer Reise, die jedoch nicht über 11/2 Rahr mahren murbe, behielt fich der Minister die nabere Instruction vor. Jeder von den beiden empfing vorläufig 150 Thaler zur Sinreise und 200 Thaler Unterhaltungsgelber für einen Aufenthalt von etwa sechs Monaten in Averdon. Dieses Gelb hatte vorerst die Deputation aus einer ihrer Raffen auszulegen. Auf die Anzeige ber Deputation (9. März 1816), daß Hänel und Tit bie Reise in ber vollen Boche nach Oftern antreten könnten, und die Bitte um weitere Anweisungen für die Reise antwortete (22. März 1816) der Minister höchst verständig: "Das Ministerium würde den beiden Reisenden keine andere Anweisung geben, als gerades Weges nach Pverdon zu reisen, weil es zweckmäßiger ware, wenn sie erst auf ihrer Rückreise wichtige Seminarien, Schulen und Erziehungsanstalten und mertwürdige Badagogen tennen lernten. Da das Ministerium aber Billens sei, sie die Rückreise durch das mittlere und nördliche Deutschland machen zu laffen, und ihre hinreise fehr leicht über Bagreuth, Erlangen und Ansbach ju machen mare, fo habe bie Deputation ihnen aufzutragen, ihren Aufenthalt an diesen Orten zur Befanntschaft mit Grafer, Böhlmann und Stephani und ihren Anstalten zu benuten, nicht etwa, um alles, mas fie bei Grafer feben und hören würden, anzunehmen, sondern um es genauer burch Anschauung tennen zu lernen und besto treffender das Bahre vom Falschen zu unterscheiben. Dies alles durfe ihnen auch keinen langeren Aufenthalt

nicht ermangeln, ein Hochwürdiges General-Bikariats-Amt hiervon zu benachrichtigen, da wir uns überzeugt halten dürfen, daß diese Anordnung des Staates demfelben bei seiner rühmlichen Sorgfalt für die Berbesserung der Elementarschulen nicht anders als sehr erfreulich sein wird.

als höchstens von 12 Tagen machen. Dann sollten sich die Reisenden nach Pverdon begeben und sich bei Pestalozzi, dem sie schon empfohlen wären, melden, ihre Ankunft sollten sie sogleich dem Ministerium melden und einen Bericht über ihre Reise erstatten.

Am 28. April begaben sich Hänel und Tig auf die Reise, am 12. Juli trafen sie in Nverdon ein und am 3. August ließ Tig, am 6. August Hänel seinen ersten Bericht an das Königliche Consistorium von Schlesien in Breslau, das indessen an die Stelle der Geistlichen und Schuldeputation getreten war, abgehen. Diese Berichte geben näheren Aufschluß über die Richtung der Reise und sehr ausführlich über das Gesehene und Gehörte, beide junge Pädagogen nahmen es mit ihrem Auftrage sehr ernst. Wir folgen den Ausführungen Hänel's.

Im Gingange giebt er Austunft darüber, wie er fich bie Erfüllung seiner Aufgabe zurecht gelegt hatte: "Mein Plan mar es, nicht nur im Allgemeinen auf bie herrschenden Ansichten über Erziehung und Unterricht, auf die in jedem Lande fichtbaren Anordnungen und Einrichtungen für bas Gebeihen ber Jugendbildung und auf bas Berhältniß ber verschiebenen Anstalten, als Elementars, Burgers, gelehrte und andere Schulen, ju feben; fondern insbefondere jede irgend ausgezeichnete Schule näher zu beobachten und ihren Beift - ob es ein religiöser ober ein Beist ber Bielwisseren, ber eitlen Rütlichfeit und bes Beltfinnes fen - ihr Biel, bis wohin gerabe biefe oder jene Anstalt ihre Böglinge bringen wolle, und ihre dahin abzwedenden Ginrichtungen, als Lectionsplane, Claffenfpfteme, Schulgesethe u. bergl., ihre Lehrmittel und ihre Disciplin zu erforschen; sondern meine besondere Aufmertsamkeit auf die leitenden Bersonen und Lehrer, auf ihre Grundfage, auf ihre Methobe nach bem Einflusse berselben auf bas Rind und nach ihrem Berhältniß zur Natur bes Lehrgegenstandes zu wenden; auf die Behandlung jedes einzelnen Lehrfaches und die baben angewandten Bücher und Lehrmittel zu achten, die Art und Beise ber Beschäftigung ber Böglinge, sowohl für die Schule als für die häusliche Thätigkeit zu berücksichtigen: ob mahre Selbstthätigkeit erregt und genährt ober ein blindes Nachmachen gefördert werde. Auch die Harmonie ber menschlichen Bildung: pb alle Rrafte gleichmäßig ober eine ausschließend vor ber andern

geweckt und geübt werde, wie die Berstandes:, Gemüths:, Runst: und Körperbildung beschaffen sey; dann die Bildungs: und Ausmunterungs: mittel für die Jugend: ob sie schon in der Liebe und dem ganzen Bersahren des Lehrers liegen oder anderweitig gesucht werden müssen; — endlich die Prüfungen, Censuren, Strasen — und zulett das Berhältniß der Schule zum Hause ins Auge zu fassen." Ausdrücklich sagt er dann aber, daß er in seinem Bericht nur das in die Augen fallendste und Ausgezeichnetste von Personen und Sachen, die er in pädagogischer Beziehung kennen gelernt, ausheben wolle.

Die Reise führte Hänel und Tit zuerst nach Bunzlau, und Bunzlau ist der einzige Ort aus Schlesien, der in den Bericht eine Stelle gefunden hat, und mit den enthusiastischen Worten: Bunzlau. "Ist es auch nicht mein Auftrag, über inländische Anstalten zu berichten, noch weniger ein Urtheil zu fällen, so kann ich doch die Freude nicht unerwähnt lassen, mit welcher ich das einstimmige, in einem Geiste, und zwar dem Geiste christlicher Gottesfurcht und Menschenliebe beseelte Wirken der Lehrer am hiesigen Waisenhause beobachtet habe. Wo solchen Männern, wie Hoffmann, Henning, Oreist und Kawerau, die Pflege armer Waisenkinder übertragen ist, da ist das Baterhaus ersett, da kann man den sonst so bedauerns-würdigen Kindern Glück wünschen. Und Pestalozzi könnte einst ohne Kummer sein Auge schließen, wenn er die Gewißheit haben könnte, daß alle seine Schüler so seine Idee begriffen hätten und mit solcher Kraft und Liebe ausführten, wie jene in Bunzlau."

In Zittau suchte Hänel die umfangreiche Stadtschule und beren Director M. Arug, ben er schon im ersten Jahre seines Universitätslebens in Leipzig kennen gelernt hatte, auf. Wie sehr er von den Zittauer Schuleinrichtungen entzückt war, so sehr mißsiel ihm, was er in der sächsischen Hauptstadt Dresden zu sehen bekam: "Soviel Ordnung", schreibt er, "in Zittau, soviel Willkühr herrscht in Absicht auf die Jugendbildung in der Hauptstadt des Sächsischen Königreiches. Bon Seiten der Regierung wird wenig für den Unterricht gethan, und dieser ist daher meist nur die Sache unternehmender Privat-Lehrer, woher es kommt, daß viel Blendwert zuhülfe gerusen wird, um eitlen Eltern ihre Kinder abzulocken". Und

bann schilbert er das allerdings sonderbare Treiben in diesen Privatsschulen, das aber noch heut in einzelnen unserer Privattöchterschulen Parallelen besitzen dürfte.

Wenn es so nach seiner Meinung in Dresden im Sanzen schlecht um die Bildung der Jugend stand, so gesteht er doch dem Gym=nasium, dem Schullehrerseminar und der unter Leitung des Herrn Meyer stehenden Töchterschule und besonders der katho=lischen Freischule eine wohlgeordnete Berfassung zu und fand an einem ziemlich im Dunkeln wirkenden Manne, dem Cantor der böhmischen Semeinde Herrn Marx, einen sinnreichen, sleißigen und echt christlichen Schulmann, der seinen Samen still, aber nicht ohne Segen streute Die sogenannten Polizei= oder niederen Bolks=schulen dagegen fand er in dem armseligsten Zustande.

Da sein Reisegefährte Tit auf dem geraden Wege von Dresben nach Bayreuth vorausging, konnte Hänel Leipzig nur flüchtig berühren. Er sprach dort seine Freunde Director Gedike und Professor Lindner und berichtet über Bertauschung des Leseunterrichts nach Krug an der Bürgerschule mit der einfacheren Stephanischen Lautmethode, über die bedeutende Modifizirung des Tillichschen Ganges im Rechnen durch Lindners bald zu erwartende "praktische Unterrichtsschule" und die Beseitigung des Französischen aus dem Unterrichte der Mähchenklassen.

Die Instruction bes Ministers vom 22. März 1816 schrieb für die Reise besonders den Besuch von Bayreuth und das Studium der Graserschen Methode vor. Dementsprechend äußert sich Hänel auch sehr aussührlich über Bayreuth. Er sagt von Graser'): "In der Kreisschuldirektion über Bamberg und Bayreuth ist unstreitig der denkendste, thätigste und einflußreichste Mann Herr Kreiss und Schulrath von Graser, der Schöpfer einer eigenen Methode, welche in seinem Werke, die Divinitätslehre benannt, mit philosophischem Geiste niedergelegt ist." Nachdem er alle 5 Stusen des Unterrichtes nach Graser's Methode besprochen, faßt er sein Urtheil in den Worten

<sup>1)</sup> Bu Johann Baptift Grafer vergl. ben ausführlichen Artitel von Gifenlohr in Schmid's Enchtlopäbie. E. meint, baß G. in ber Geschichte ber Prabagogit mit Unrecht zu fehr in ben hintergrund geschoben worben fei.

zusammen: "Es ist ein Borzug der Graserschen Methode, daß a) ein bestimmter, von der Natur gegebener Anfangspunkt des sämmtlichen Unterrichts festgehalten, daß b) jeder Lehrgegenstand in seiner Beziehung auf den Menschen dem Kinde vor Augen gelegt wird, c) daß auf keiner Lehrstuse irgend etwas vorkommen darf, was nicht in dem Lebensverhältniß gegründet ist, in welches die Schüler eingeführt sind, d) daß endlich überall das Kind selbst suchen, sinden und mit eigener Hand seine Anschauung darlegen muß, also die lebendige Selbstthätigkeit fortwährend geübt wird."

Dagegen: "So schön ber Unterricht äußerlich geordnet ift, bie natürlichen Stufen feiner Erweiterung und die Brangen desfelben auf feber Stufe bestimmt sind, so wenig ift noch in Absicht auf die innere Organisation der einzelnen Unterrichtszweige gethan. Im Rechnen fand ich nichts von dem Gewöhnlichen unterscheibendes; in der Naturgeschichte wurden die Gegenstände jedes Reichs nur nach den benden Fragen: welches find die nüplichen Thiere, Pflanzen 2c.? welches find die schädlichen? geordnet, als ob nicht jedes Erzeugnif ber Natur seinen eigenthümlichen Werth und seine Stelle hatte auch ohne Rückficht auf Nuten und Schaben für ben Menschen, wenn auch letteres keineswegs vernachläßigt werden darf. Bas Formen= und Größen= lehre betrifft, so habe ich die natürliche, lückenlose mathematische Ent= wickelung berfelben in ber Graferschen Schule gang vermift. Nur im Schreiben, Lefen und in ber Geographie fand ich eine ftufenweife, genetische Ordnung und zugleich die bedeutenditen Fortschritte. übrigens ber Grund jener Unvollkommenheiten mehr in den ausübenben Lehrern oder in ber Schwierigkeit liege: die äußern, in ben Lebensverhältniffen bes Menschen gegebenen Bestimmungen mit ben innern Gesetzen ber Entwickelung bes findlichen Geiftes und ber Natur der Wiffenschaft zu vereinigen, dies mage ich nicht zu entscheiben."

Nach Grafer sollte Pöhlmann in Erlangen besucht werben. "Hier (in Erlangen)," berichtet Hänel, "war es Dr. Pöhlmann, bieser burch sein Alter, seine Thätigkeit, Einsichten, Erfahrungen und Schriften höchst achtungswürdige und boch bescheibene Führer ber Jugend, welcher meine ganze Ausmerksamkeit auf sich zog. Sein

Wirkungstreis beschräntt sich, nachdem die Realschule aufgelöst ift, nur auf eine kleine Privatanstalt von etwa 20 Mädchen. Alles was ich hier sah, an Einrichtungen, Lehrmitteln u. dal., war auf Nachdenken über die findliche Menschennatur und auf langiährige Erfahrung gegründet, und die Methode Herrn Böhlmann's unterscheibet sich badurch besonders von allen übrigen, daß fie durchaus und überall von sinnlichen Anschauungen ausgeht und auf sie zurück-Und bann belegt er sein Urtheil mit ber Betrachtung ber areift." einzelnen Fächer, mit richtigem Gefühle meint er, daß Pöhlmann bie Beranschaulichung bisweilen zuweit treibe und durch schematische Wiederholung gewisser Fragen den Unterricht wohl auch mechanisch und ermüdend mache. Wenn Böhlmann 3. B. in der Geographie fich eines auf eine Holztafel gezeichneten Blaniglobiums bediente, auf ber die Meeresräume ausgeschnitten waren, sodaß wirklich Baffer hineingegoffen werden konnte, so mochte das wohl hingehen; wenn er aber auf den Spezialkarten die Grenzen der Länder noch mit einer angestickten Seibenschnur und die Hauptstädte durch kleine hervorspringende Glasperlen fenntlich machte, daß die Rinder schließlich mit verbundenen Augen jede Stadt und jede Grenze fanden, so artete bas für sehende Rinder zur Spielerei aus, mas für blinde recht mohl angebracht ge-Mit Recht tadelt Sänel auch, daß Böhlmann felbst wesen wäre sittliche und übersinnliche Beariffe und Vorstellungen im Religions= unterrichte durch zum Theil allegorische ober abstratte Bilber zu veranschaulichen suchte. Zum Schluß erkennt er aber boch an, daß er viel Treffliches in Bapreuth gesehen und fennen gelernt habe und daß er glaube, daß es für jeden jungen Lehrer höchst heilsam sein wurde, bei biefem bentenden und erfahrenen Schulmanne Rath und Weisheit zu holen.

Der britte officiell anempfohlene Ort war Ansbach. Hier erkennt Hänel das Bestreben des Kreisraths Stephani, eine möglichst einfache, naturgemäße, die jugendliche Kraft bilbende Lehrweise zu verbreiten, an, die sich schon in mehreren Zweigen des Unterrichtes, besonders im Lesen, Schreiben und Rechnen durch eigene Anweisungen darüber öffentlich beurfundet habe. Nach ausführlicher Darstellung der Methode Stephani's im Rechenansangsunterricht berührt er jedoch

einen wunden Buntt: "Dies sen genug als Beweis, wie lebenbig der Unterricht nach Stephani betrieben murde, wenn die Lehrer gang in seinen Geift eingingen; aber bavon habe ich in den Ansbachischen Schulen 1) nicht die beste Probe erhalten. Das Lautiren wenigstens fand ich auf meiner Reise nirgend weniger rein ausgeübt, als hier, woben fich die Lehrer entschuldigten, daß die Rinder meift schon aus dem Elternhause das Buchstabiren mitbrächten, und nun nicht ohne Berwirrung und große Mühe bavon zurückgebracht werben könnten." Stephani suchte auch burch Bilber an den Rlaffenwänden auf bie Bildung des Geschmacks einzuwirken, die zum Theil in von abgegangenen Schülern verfertigten Reichnungen bestanden, im Symnafium Fragmente von Mannern bes Alterthums, in ber Burgerflaffe Thierstücke, Landschaften u. bergl., in ber- Dabchenschule fast einzig Blumenstücke. Die höhere von Stephani eigens errichtete Töchter. ichule fand Banel auf einer vorzüglichen Stufe ber Runftbildung, ihre Zeichnungen, Stickereien und andere Arbeiten festen ihn in Erstaunen, aber er befürchtete, daß dabei die dem Beibe so nöthige Einfachheit und Säuslichkeit gefährbet werben könnte. Ueberhaupt miffiel ihm die hervortretende "Richtung nach dem Weltgebrauch" und bas Zurücktreten ber wahrhaft driftlichen religiöfen Bilbung.

Da Hänel in Nürnberg zur Zeit des Pfingstfestes eintraf, konnte er die Schulen selbst nicht besuchen. Er ersuhr aber von Prosessor Ranne, daß das Realinstitut im Zustande der Auslösung sei. Der Borsteher des Lehrerseminars Prosessor Wolff machte ihn mit der Berfassung des Seminars bekannt und theilte ihm Interessantes über die bisherige Zunftpflichtigkeit der Bolksschullehrer in Nürnberg mit. Hiernach war ihre Zahl auf 23 beschränkt, sie nahmen förmlich junge Knaben in die Lehre, von denen kein Ausgelernter eher als Meister in Nürnberg auftreten durste, bis einer der Alten mit Tode abging; ja auch dann, wenn die Frau übrig war, die das Handwerk fortsehen wollte, konnte der junge Lehrer nur erst ihr Sehülse sein, dis er allein dastand und sein Recht wieder auf seine

<sup>1)</sup> In Ansbach gab es 12 Stadtschulen, beren immer 3 als Elementar-, Wittelund Oberklasse zusammengehörten.

Frau zu übertragen befugt war. Die neue Organisation des Schulwesens war noch nicht ganz vollendet.

Bon Sailer') in Landeshut steht nur im Bericht: "Einen Mann wie Sailer, den Berfasser des Buches "Ueber Erziehung für Erzieher", kennen zu lernen, ist vielleicht von nicht minderem Werth als die Kenntniß der glänzendsten Erziehungsanstalten. Hier steht das wahre Princip der Erziehung lebendig vor Augen."

In Freisingen wurde das unter der Leitung des Directors Ernsdörffer stehende Taubstummeninstitut<sup>2</sup>) aufgesucht. Bei der Behandlungsweise des Unterrichts gefiel es Hänel nicht, daß die Böglinge das Schreiben mit der Geberdensprache und dann erst das Lesen mit Lautbildung nach einer Fibel des Directors lernten. Die Fortschritte der Kinder im Zeichnen und in mechanischen, sowie der Mädchen in weiblichen Arbeiten waren ausgezeichnet.

In München machte Hänel dem Oberstudienrath Niethammer seine Aufwartung und erhielt außer andern pädagogisch wichtigen Mittheilungen ausführliche Nachrichten über die ganze Berfassung bes bayrischen Schulwesens, seine gelehrten Anstalten, Universitäten, Lyceen, Gymnasien und die die Boltsbildung betreffenden.

Aus eigener Anschauung lernte er zunächst die von dem Commissarius Weichselbaumer geleitete Feiertagsschule kennen, an der 14 Lehrer wirkten und die die Lehrjungen aller Gewerbe an Sonn- und Feststagen zu besuchen verpstichtet waren. Gesellen kamen freiwillig bahin, um sich im Zeichnen und mechanischen Kunstfertigkeiten weiter zu bilden. Die Anstalt war trefslich eingerichtet, aber Hänel's frommes Gewissen fand doch in dem Unterrichtsbetriebe eine Feiertagsentheiligung, und er sprach sich mehr für Feierabendschulen aus.

Sodann besichtigte er die Erziehungsanstalt für Studierende unter Leitung des Directors Holland. Diese Anstalt war eigentlich ein Pensionat für solche Söhne höherer Stände, die das anliegende

<sup>1)</sup> Für Johann Michael Sailer vergl. E. Sperber, Pädagogische Lesestucke, 3. Heft, 101. Palmer in Schmid's Encyklopädie und Reusch in der Allgem. Deutschen Biographic s. v. Sailer.

<sup>2)</sup> Dieses Institut war gleichzeitig mit dem breslauer 1804 gegründet worden. Bgl. Schneider in dem Artikel "Taubstummenbildung" bei Schmid, a. a. D. 364.

Symnasium besuchten, wo die Lehrer die häusliche Thätigkeit der Zöglinge leiteten und Nachhilse gewährten, man ging aber mit dem Plane um, die Anstalt im Zusammenhange mit dem Gymnasium etwa nach der Weise der sächsischen Fürstenschulen auszubauen. Hänel ist voll des Lobes über die gesehenen Einrichtungen, unter denen er auch Leibesübungen erwähnt.

Zulet sah er die dreifursige Frauenschule für bürgerlichen Unterricht, in welcher jeder Lehrer seine Schülerinnen durch alle drei Kurse von unten auf durchführte.

In Augsburg besuchte er zuerst das alte, damals der Leitung des Stadtpfarrers Geuder anvertraute Baisenhaus, das 50 Kinder beiden Geschlechts saßte und daß noch ungefähr 40 in Lehre und Dienst getretenen Knaben und Mädchen Unterstützung an Kleidern und Bäsche bis zum zwanzigsten Jahre gewähren und sie mit einer Ausstattung von 30 Gulben beschenken konnte. Die Fürsorge für elementaren Unterricht und praktische Fertigkeiten wie der reine Geist der Anstalt wird von Hänel voll anerkannt.

Die von Stettensche Töchter-Anstalt hatte nach seiner Meinung "außer ihrer äußerlich glänzenden Einrichtung und den kunstvollen Arbeiten der Zöglinge nicht besondere Borzüge".

Hohes Lob ertheilt er den Lehrern der Studienanstalt, Director Benfchlag, Prof. Schmidt und Prof. Zech.

In Lindau sah er nur die Realschule und erwähnt nur die besonders geschickten Lehrer und von den Fächern Technologie.

An bem andern Ufer des Bodensees, in Constanz, Iernte er an dem Dekan und bischöflichen Rath Straßer einen Mann von wahrshaft pädagogischem Beruf und vorzüglichen Einsichten kennen, der einer durch ihn wohlorganisierten Schule im Dominikaner-Nonnenskloster vorstand und deren Lehrerinnen er selbst in der Methode, meist nach Stephani und Klug, unterrichtete. Die Vorurtheile gegen neue Schulbesserungen und Methoden zu bekämpfen, hatte er ein Jugend-Schauspiel versaßt: "Das Lehrverdienst erhält seine Krone oder die Schulmeister zu Langohrhausen und Lerngernbach."

Auf Schweizerboben verweilte Hänel zuerst in Zürich. Hier studierte er die Armenschule des Lehrers Meisterhanns, ber von Zeitichrift b. Bereins f. Geschichte u. Alterthum Schlessens. Bb. XXXIII.

Beftalozzi's Methode nicht unbeeinflußt war. Daneben gab bieser in der Arbeitsschule, wo Mädchen nur in Handsertigkeiten für das häusliche Leben geübt wurden, unentgeltlich einige Stunden zur Wiederholung des früher gehabten spärlichen Berstandesunterrichts und an den Sonntagen suchte er sie im Gesang zu bilden. Besondere Aufmerksamkeit widmete Hänel dann dem Blindeninstitut, worin 15 Personen, worunter einige Erwachsene, unter der Obhut des Lehrers Schneider in den Elementarfächern und im Gesang wie in Handarbeiten Trefsliches lernten. Der Verkauf der Handarbeiten trug mit zur Erhaltung des Instituts bei. Diese Schulen verdankten ihr Gedeihen hauptsächlich ihrem Vorsteher Dr. Hirzel, der auch Präsident der Schweizerischen Hülfsgesellschaft war.

Nach kurzer Berührung von Zug eilten Hänel und Tit, das Fallenbergsche Institut in Hoswyl vorläufig beiseite lassend, nach Isperten, wo sie am 12. Juli eintrasen. Was sie hier sahen, begeisterte und beschäftigte sie vollständig. Ihr Entzücken und ihre Berehrung Pestalozzi's ist ohne Grenzen, und doch blieb Hänel auch für die Schwächen und Mängel der Methode und des Instituts nicht blind. Gemeinschaftlich mit ihren Miteleven, Freunden und Landseleuten Kunge und Steger') erfreuten sie sich täglicher Untershaltungen mit Bater Pestalozzi und seinen ältesten Gehülsen und Freunden Niederer') und Krüsi, deren ersterer auch durch geistsvolle philosophische Borträge über die Methode ihre Ansichten zu begründen suche. Sie nahmen außerdem alle an dem lebendigen Treiben in der Anstalt selbst den thätigsten Antheil, um das in der Ivee Ausgenommene auch durch die Anwendung zu besestigen.

Als die beiden Schlesier nach nur breimonatlichem Verweilen in Isfferten von dem Ministerium des Innern (18. September 1816) ben Besehl erhielten, ihren Aufenthalt in der Mitte des Oktobers abzusbrechen und die Rückreise nach Deutschland anzutreten, sandte Hünel

<sup>1)</sup> Runge und Steger erwähnt B. Disthen in dem Artikel Silvern ber Allgem. Deutschen Biographie XXXVII, 228.

<sup>2)</sup> Dilthen, a. a. D. 225, sagt von Nieberer: In Nieberer war sein (Pestalozzi's) grübelnber, experimentirenber Tieffinn zu mussiger Beschausichkeit und unfolgerichtigen Tasten geworben. Bgl. hierzu auch W. Harnisch, Mein Lebensmorgen, 207.

(12. Oktober 1816) einen Bericht an das Consistorium in Breslau voraus, dem wir hier das Wichtigste entnehmen. Wir lassen thunlichst dem Schreiber der Unmittelbarkeit des Eindrucks wegen das Wort.

"Es ist zunächst und fast einzig Pestalozzi und sein Institut, worüber ich zu sprechen habe.

Kann es auch der Zweck meines Berichts nicht seyn, eine ausführliche Auseinandersetzung der Joeen Pestalozzi's und seiner daraus
hervorgegangenen Unternehmungen zu liesern; da eine solche Arbeit
theils durch die Schriften des großen Manns selbst und seiner
Freunde, theils durch anderweitige Nachrichten mehr als überstüssig gemacht ist, so fühle ich mich doch um der Rechenschaft willen, die ich mir selbst schuldig din, gedrungen der Darlegung dessen, was ich gesehen und beobachtet, diesenigen Gesichtspunkte und Grundsätze vorauszuschicken, von welchen aus ich das Werk Pestalozzi's, wie es eben steht, betrachten zu müssen glaubte, und wodurch die richtige Ansicht und Bürdigung der Sache allein möglich gemacht wurde.

Ist auch das Leben des Greises nur ein schwacher Nachhall seiner Jugendfraft, fo läßt boch die Stärke diefes Nachhalls felbst auf die mächtige Fülle jener schließen, und ber schon blätterarme, fast abgeftorbene Baum an der Tiefe seiner geborftenen Sulle noch die Befundheit seines Reims und seiner ersten Wurzel errathen. Bestalozzi. — Was die Ueberreste seines Lebens von der Gigenthumlichkeit deffelben erkennen laffen, dies aufzunehmen und gu fammeln, war mein erftes Bemühen. Darum war mir fein Umgang thener, ich hörte auf feine Borte und achtete auf feine Bewegungen im Rreise seiner Umgebungen, und wo bas nicht hinreichte, ba suchte ich mit bem, was ich gefunden, auch bas zu vergleichen, was als Frucht seines Geistes in seinen Werten niedergelegt ift und mas die Büge, die sich in seinen Freunden und Schülern abgedrückt haben, als bem Urbilde gehörig, auf ihn zurückwerfen, um fo zu einer möglichst lebendigen Ansicht bes Ursprünglichen und Wefentlichen in bem Streben und Wollen bes ehrwürdigen Mannes zu gelangen.

Daß alle biese Mittel vereint seyn mußten, fand sich balb; benn von Alter gebrückt, von Anstrengungen ermattet, und bennoch täglich und stündlich von neugierigen Fremden gesucht und beunruhigt, durften

wir es nicht wagen, diese Unruhe noch durch unser Andrängen an den so Belasteten zu vermehren; darum begnügten wir uns mit den wenigen Unterhaltungen, die er uns, vorzüglich in der ersten Zeit unsers Hierseins, freywillig vergönnte, indem wir alles übrige dem zufälligen Zusammentressen, den mittelbaren Berührungen und den schon angedeuteten eigenen Studien anheimstellten. Aber wahr ist es, je öfter ich ihn sah, desto klarer wurden mir seine Schriften, und wieder, je mehr ich diese las, desto mehr verstand ich ihn selbst.

Auf diesem Wege bildeten sich mir folgende Gesichtspunkte für die Sache Pestalozzi's, die ich gebe, wie sie mir eben klar vorsichweben.

Der Anblick bes Elends, die Theilnahme an den Leiden des gedrückten und verwahrlosten Bolkes und der Bunsch zur Aufhülse benzutragen, das war der Boden, dem der erste Gedanke, einen Beg zu dieser Hülfe zu sinden, entkeimte. — Es war ihm Ernst, und darum sann er tief der Quelle des Elends der Menge nach; er fand sie, und mit ihr zugleich den Anfangspunkt zur Hülfe.

Die Kindheit war bieser Anfangspunkt und eine einfache, aber sichere Entwickelung ber Kräfte berselben, als bes inneren und einzigen Reichthums ber Armen, die aber, mit Zufriedenheit gepaart, die größte äußere Haabe vergessen macht, war das gefundene Mittel.

Dieser einfachsten Erziehungsweise unermübet nachzubenken, bazu trieb ihn seine Liebe, und sein von bem eitlen Treiben ber Welt noch nicht verberbter Natursinn erleichterte sein Forschen, stellte ihm bas Bild ber liebend pflegenden Mutter vor Augen, und wie diese nur den Bedürsnissen des Kindes und seiner allmähligen Entfaltung folgt, so war auch ihm der Weg der Natur: ein Leiten des Kindes nach den inneren Gesetzen seiner Entwickelung von den nächsten Umsgebungen aus, ohne weitgesuchte Kunstmittel, der Weg, den er zu ergreisen versuchte.

Mit Liebe und Hoffnung hatte er begonnen, und Noth und Kampf machte, daß er nur immer treuer anhing und folgte den Spuren der Natur und immer heftiger liebte die Armen, beren er fich angenommen.

Er fand endlich Menschen, die einfach genug waren, ihn zu versftehen, und gutmuthig genug, um sich zu seinem edlen Zweck mit

ihm zu verbinden. Und die Aufstellung und Erprobung der Grundsätze, welche Natur und Liebe ihnen als die sichersten Fundamente einer wahren Menschenbildung an die Hand gegeben hatte, war der Erfolg ihrer vereinten Kräfte, deren Mittelpunkt der mütterliche Sinn des an Geist und Gemüth ebenso reichen als an äußeren Mitteln armen und überdies verkannten Pestalozzi's war.

Die Erziehung foll nach biefen Grunbfägen feyn:

- 1) naturgemäß, b. h. ber Natur bes Menschen entsprechend, also ben allem ihren Thun Ginsicht, Kraft und Liebe im Bunde, als bas wahrhaft Menschliche, bezweckend;
- 2) harmonisch, jebe Kraft entwickelnd, aber jebe auch nach bem Grade ihrer Bürde: so daß z. B. der Christ herrsche über daß Fleisch, und nicht die niedere Kraft zum Nachtheil der höheren außzgebildet werbe;
- 3) allseitig, so daß jede Kraft bes Kindes nach allen Richtungen angeregt, entfaltet und belebt werbe. Darum muß sie
- 4) elementarisch zu Werke gehen, d. h. ebenso vom Anfangspunkte jeder Anlage im Kinde als von dem Anfangspunkte bessen, woran diese Anlagen entwickelt werden sollen, ausgehen und stufenweise fortschreiten;
- 5) vollendet, d. h. alle Stufen des menschlichen Lebens und seiner Bestimmung umfassend, so daß das Kind nicht nur als solches rein ausgebildet werde, sondern auch als Jüngling und Mann, innerlich festen Charakters und äußerlich handelnd für seine Brüder dastehe;
- 6) individuell und national, jedes Rind nach seiner Eigenthumlichkeit und eben so bem Orte, ber Zeit, dem Bolke und ben Einflüssen gemäß erziehend, unter benen es lebt.

Die Erziehung muß bemnach zugleich unterrichtend und ber Unterricht erziehend seyn; was Mutter und Vater im Hause, bas ist ber Lehrer in der Schule, und was er als Lehrer in den Lehrstunden ist, bas muß er als Erzieher in seynem ganzen täglichen Leben sein.

Für den Unterricht insbesondere find folgendes die leitenden Grundsate der Methode:

1) Er gehe von der Anschauung aus; alles Gelernte ift tobt und fruchtlos ohne ben Hintergrund ber Anschauung.

- 2) Er sey nur Handbietung zur Entwickelung ber felbst nach. Entfaltung strebenben Geister.
- 3) Alles, was dem Kinde beigebracht wird, werde in bestimmter Richtung, in einer Reihenfolge beygebracht, deren Anfang und Fortsschritt mit dem Anfange und Fortschritt der zu entfaltenden Kräfte des Kindes genauen Schritt hält.
- 4) Naturanschauung, dann Uebung der Kraft in Wort, Zahl und Form sind die Hauptmittel des Unterrichts; die Religion ist die Weihe des Ganzen.
- 5) Die Schüler müffen freythätig aufnehmen und üben, und ihrem Triebe, einander zu helfen, Raum gelassen werden, daß geschwisterliches Wohlwollen in ihnen genährt werbe.
  - 6) Rennen, Können und Wollen muß ftets vereint feyn.

Anfang, Mittel und Ende, das Alles durchdringende, anregende und belebende in Erziehung und Unterricht soll seyn die Liebe.

Dies will Pestalozzi, dies sind die Grundsäge seiner Methode, und dies sind zugleich die Gesichtspunkte, von welchen aus das Werk, wie es sich bilbete und wie es in seyner gegenwärtigen Gestalt das steht, beurtheilt werden muß. Daß übrigens nicht ein Armens und Waisenhaus — wie seine Wünsche stets waren — es ist, in dem er wirkt, sondern eine Pensionsanstalt, das ist Schuld der Zeit, nicht die seinige.

Ich schreite nun zu bem, was und wie ich es sah im Institut.

Den Geist ber Anstalt ins Auge zu fassen, war der Hauptpunkt meiner fortlausenden Beobachtung; ich glaube, ihn einen Geist
rein menschlicher — von Vielwisserei und Weltgebrauch gleich absehender — rastloser Thätigkeit nennen zu müssen, der sich als ein
durchgängiges Streben nach freyer, selbstständiger und
naturgemäßer Entwickelung und Bildung der jugendlichen Kräfte darthut. Nicht Bildung zu einem bestimmten bürgerlichen Zweck, sondern allgemeine Menschenbildung ist ja die Aufgabe, und
daß der Zögling darum ein künftig selbstthätiger zu Wissenschaft
und Kunst gleich entsalteter und besähigter Mensch werde, ist das
alleinige Ziel des Justituts. Dieser Geist der Thätigkeit wird unterstützt und gestützt durch die weise Bertheilung des Unterrichts und durch die Abwechselung der ernsteren Stunden mit Stunden und Augenblicken der Erholung, oder doch solcher Uebungen, die andere Kräfte bethätigen als die, welche eben angestrengt waren. Außer der Zeit, die täglich für Spiel und gymnastische Uebungen eigens bestimmt ist, wie von 12 dis 12½, nachmittags von 3½ dis 5 Uhr, an schönen Tagen schon von 1 dis 5 Uhr, wird nehmlich auch zwischen jeder Lektion ein Zwischenraum von etwa 8 dis 10 Minuten gehalten, in welchem sämmtliche Zöglinge aus den Classen auf den Hofraum strömen und, ganz ihrer Munterkeit überlassen, sich frey und froh bewegen und leichtem Spiel hingeben, dis die Hausglocke sie ruft, wo sie mit erneuter Kraft wieder über die Arbeit hergehen.

Der Unterricht felbst ist so angeordnet, daß die Religion die erste Stunde der Tagesbeschäftigung einnimmt, nehmlich die von 6-7. Bon 7-8 ift bem Frühftud und ber Selbstbeschäftigung Von 8-10 sind Sprachstunden, von da bis 12 Uhr bestimmt. Rechnen und Mathematik. So ist überhaupt der Vormittag ber Bildung des Gemüths und Berftandes gewibmet, ber Nachmittag mehr ber Runftbilbung, ber Übung ber Sinne, ber Rörpertraft, Naturtenntnig u. f. w., also Zeichnen, Schreiben, Physit und Naturgeschichte, Geographie, Gymnastik und Gesang. 3ch habe allem Unterricht so viel, als möglich war, bengewohnt und in mehreren Fächern thätigen Antheil genommen, besonders in benen der Mathematik, weil sich in ihr unleugbar die Methode am vollendetsten gestaltet hat, eben so im Zeichnen und Gesang. Botanit trieb ich schon barum mit Liebe, weil ich in ber Schweiz war und weil, je mehr ich ber Sprache ber Natur meine Sinne offen hielt und auf ihre Spur achtete, ich besto mehr auch in bas mit ihr so verschwisterte Gemuth Bestalozzi's zu schauen vermochte, ober es zu vermögen glaubte.

Gern möchte ich über die Behandlung eines jeden Lehrgegenstandes im Institut ausführlich sprechen, aber das Feld ist zu weit; ich muß mich mit wenigen Bemerkungen begnügen, und mit der beygefügten Versicherung, daß ich viel gelerut, viel mir zu eigen gemacht, viel für meine fünftige Wirksamkeit gewonnen habe, und daß ich alles, was ich sah, nicht sowohl als ein Wissen, für mein Gebächtniß, oder um darüber berichten zu können, beobachtet habe, als vielmehr dahin, daß meine Anschauungen in mir zum innern Leben gelangten und als Saame zu künftiger That sich bilden und reifen möchte. Also nur Folgendes:

Buerft Mathematif, Bahl, Form und Größe umfaffend. Der Naturfinn Beftalozzi's fah früh, welch' ein nahe liegendes und wichtiges, welch' ein Hauptbildungsmittel für die Jugend die Anschauung und Behandlung ber Form und Größe und eben fo bie ber Bahl ware. Selbst nicht Mathematiker, wie er in keinem Fache nach seiner eigenen und seiner Freunde Berficherung Etwas war, ist es nur die Ginfachheit und Rlarheit seines Beiftes, die ba einen Beg auffand, der sich an die erste Entkeimung der findlichen Anlagen anschloß, fie Schritt für Schritt entwickelnd weiter brachte, und ihre Rraft stärkend die bewundernswürdigste Sohe erreichen ließ. Sein Schüler Joseph Schmid hat sich um die Mathematik bas höchste Berdienst erworben, so wie er offenbar auch der thätigste, lebendigste und traft= vollste Lehrer gegenwärtig in ber Anstalt ift. In seinen Schriften ift sein Bang vollständig niedergelegt, und es bedarf barüber also Richt wie in den meisten andern Schulen ist Mathefeiner Worte. matif erft ein Lehrfach für die altere Jugend, sondern bas Rind wird ben seinem Eintritt in die Anstalt schon von ihr aufgenommen, wird an der Anschauungstabelle, der Bahl und in Anfstellung und Bilbung ber Form geübt. Mit bem 7ten ober 8ten Jahre bedarf es ber Anschauung nicht mehr, es wird zur Abstraction geführt und von ba zur völligen geistigen Thatigkeit. Die feste Richtung bes Lehr= ganges bewirft, daß das Rind auf jeder Stufe bas fann, mas es foll, und, seiner immer gestärfteren Rraft sich bewußt, nie ben Muth jum Beiterschreiten verliert. Alle Lösungen ber Aufgaben geschehen mit Bewußtsenn, ftupen fich auf feine gelernte Regel, bas Rind fennt feine solche, sondern allein auf Anschauung, erft finnliche, dann auf geistige. Darum find bie Leistungen ber Böglinge außerorbentliche, und so viele Fremde täglich tommen und sehen, geht feiner fort, am wenigsten ber Rundige, ohne vollfommen von biefer Seite befriedigt

ju fenn. — Es find 3 Classen, jede mit mehreren Abtheilungen. Dem Rovfrechnen und der Formenlehre folgt in der 2 ten Classe unter Schmid's unmittelbarer Leitung bas Bifferrechnen und bie Größenlehre, jedes in 6 wöchentlichen Stunden. hier ist gang vorzügliches Leben, ber Lehrer geht von einer Abtheilung gur andern, indem er nichts thut, als die Auflösungen anhören und neue Aufgaben machen. Er barf nicht helfen, das wurde ben Muth ber Rinder beugen, fie wollen alles felbst finden, und eine Aufgabe ist so auf die andere gebaut, daß feine Sulfe nöthig ift, aber ich habe noch feine Schule gesehen, in welcher ber Lehrer so wenig zu thun habe. - Alles geschieht auf Schiefertafeln, nichts wird eingeschrieben, es wird nur immer fort gearbeitet, das Fertige sogleich ausgelöscht und die neue Aufgabe gelöset. Es bedarf nicht, daß etwas eingetragen werde, weil das Kind weiß und sicher hat, was es mit Bewußtseyn felbstthätig hervorgebracht; es hat sich dies nicht [mit] dem Gedächtniß, sondern der Rraft angeeignet. - In der 3ten oder oberften Classe wird Agebra, Trigonometrie und Mechanif, jedes in 6 Stunden Berr Lenginger ift ein im Inftitut gebilbeter wöchentlich gelehrt. und auf der Universität Beidelberg vollendeter Renner der Mathematit, bem nur die Lebendigfeit Schmid's fehlt, um die Leiftungen seiner Schüler noch mehr bewundern zu laffen, als fie allerdings ichon bewundert werden müffen.

Mit der Mathematik in nächstem Zusammenhange steht das Zeichnen. Die unterste Classe hat es in der 1 matheilung mit freyer übung des Armes zu thun und geht von krummen Linien, als den leichtesten für das Kind zu den geraden nach allen Richtungen und in allerley Gestaltungen über. Die Übungen sind taktmäßig, wodurch dem Arme leichter und sicherer Schwung gegeben wird. Die 2 Abtheilung übt das Augenmaß vorzüglich, daher Eintheilungen der Linien, Winkel und Kreise und darauf beruhende Figurenbildungen. In beyden Abtheilungen wird an großen Wandschiefertaseln gearbeitet. Hieran schließt sich die 2 Classe im Zeichnen theils nach methodisch geordneten Mustern, theils auch der Natur, weshalb die Schüler an schönen Tagen mit ihren Zeichnungen ins Freie geführt werden. Herr Senn und Schmid sind die Lehrer dieser Classe. Die 3 is,

bie es schon mit der höheren Kunft zu thun hat, wird von einem jungen Maler Angioulini geleitet. An sie schließt sich das perspectivische Zeichnen.

Die Sprache ift ebenfalls ein Hauptgegenftand ber frühesten Bemühungen Beftalozzi's, fie ift ihm ber Mittelpunkt aller Bilbungs-Wenn aber bemungeachtet gerade in ihrer Bearbeitung bas Institut die wenigste Methode, die auffallendsten Luden zeigt, fo ift ber Hauptgrund, wie ich glaube, barin zu suchen, bag feine Mutter-Ein Theil der Zöglinge ist deutsch, der andere sprache da ist. frangösisch, barum muffen die beiben Abtheilungen ber unterften Claffe bie eine Sprache gur Bulfe ber andern nehmen, und man findet in demselben Zimmer ben einen Theil der Schüler deutsche. ben andern französische Übungen treiben. Dazu fommt, bag bie Lehrer diefer Classe noch nicht hinlänglich eingeübt find, ja zum Theil ihrer Selbstübung im Frangofischen wegen, wie ich bemerkte, bas Deutsche etwas hintanseten. Der trefflichste Bearbeiter bes beutschen Sprachunterrichts Berr Rrufi, ber ber alteste Gehülfe Beftaloggi's war und an Gemuth ihm am ähnlichsten, auch seinen Geist wohl am reinsten aufgefaßt hat, gehört bem Inftitut nicht mehr an. - Beffer ift die 2te Classe versorgt. herr Stern ift ein trefflicher Lehrer bes Deutschen, auch Berr Schreiner bes frangofischen Unterrichts. 3te Classe leitet Berr Marg, ber aber mehr Philologe und daneben Freund der Physif ift, baber er die beutschen Stunden theils zu Geschichtsvorträgen - benn besondere Stunden für diesen Unterrichtszweig sind nicht angeset - theils jum Dictiren physikalischer Sate anwendet. Die Übung ber Sprache ift also nur Mittel, nicht 3med. Methode ift hier burchaus nicht sichtbar.

Latein lehrt Herr Stern und Herr Marx, jeber in 6 Stunden wöchentlich, und zwar dies beyde auf eine ganz der Jdee Pestalozzi's angemessene Beise. Die ursprüngliche Bildung der Sprache muß auch den Gang des Unterrichts bestimmen. Darum wird die Sprache den Kindern lebendig dargestellt, alles Regelwert vermieden. Den Anfang machen die Benennungen der Gegenstände aus dem Kreise der kindlichen Anschauung; sie werden bald mit Beschaffenheitswörtern verbunden, und das Kind prägt sich so zuerst die Rominatiosorm aller

Deklinationen, ohne etwas von Deklination zu wissen, ein; die Berbindung zweier Substantiva, wieder in lauter aus dem Leben genommenen Benspielen, und zwar so, daß alle in der ersten Übung dagewesenen Worte wieder vorkommen, lehrt sie eine 2 Form ber Wörter, die fie schon fennen, nehmlich den Genitiv fennen; fo in den folgenden Übungen alle Cafus. Sind biefe Übungen an einer großen Menge Benfpiele vollendet und bem Gedächtniß eingeprägt, fo ftellen die Schüler die verschiedenen bagewesenen Formen jedes Wortes zusammen, ordnen die ähnlichen zu einander und stellen sich so die 5 Deklinationen in ihren Geschlechtern selbst auf und bilden Tabellen. Auf dieselbe Beise werden die Pronomina geübt und ihre Formen Gben dieses Verfahren wird ben den Berben und den übrigen Börterclassen beobachtet, und so erhalten bie Schüler in steten Übungen in lateinischen Gäten, die ins Deutsche gebracht werden und umgekehrt, einen Sprachschat, ber bedeutend ift, bilben sich selbst ihre Grammatit und machen sich so ben Beist ber Sprache an eigen, ehe fie jum Lesen ber Autoren kommen, aus welchen alle vorhergegangenen Ubungen von dem Lehrer gezogen waren, und beren Berftandniß ihnen barum nun gar feine Muhe machen fann; biefe Autoren find Cafar und Livius. - Bang auf Diefelbe Beife ift das Griechische behandelt, welches jest nur feine Schuler hat. 3ch bemerke nur noch, daß mir die Ahnlichkeit dieses Unterrichtsganges mit bem, ben Maierotto in seiner lateinischen Grammatik aufgestellt hat, auffallend war, ohnerachtet lettere hier nicht bekannt ift.

Was mir für die deutsche Sprache in Absicht auf die methodische Behandlung im Institut selbst dunkel geblieben wäre, das
haben die Unterhaltungen mit Pestalozzi, dann die Lesung seines Buches: Wie Gertrud ihre Kinder lehrt, und ganz besonders der Umgang mit Krüsi zur vollen Klarheit gebracht. Es lag mir um so mehr daran, weil die Bearbeitung der Sprache, sowohl der beutschen als der alten, mir nächst dem Religionsunterricht bisher mein liebstes und angelegentlichstes Geschäft war und, wie ich hoffe, stets bleiben wird.

Das elementarische Lesen wird nach der Anweisung von Pestalozzi

zum Buchstabiren gelehrt; er verwirft die Lautmethode, "denn," sagt er, "man kann nicht eher seciren, bevor man den ganzen Körper hat". Darum läßt er Sylben und Wörter erst vorsprechen und dann buchstabiren.

Das Schreiben ist das Einzige, wovon Pestalozzi, ein Feind des Mechanismus, sagt, daß es nicht anders als mechanisch behandelt werden könne, und warum er wünschte, wenn nicht die Welt durchaus schöne Hände forderte, daß es blos [bis] dahin getrieben würde, daß das Kind deutlich und schnell schreiben könne.

In ber Geographie hat Herr Blochmann, ber aber bereits abgegangen ist, die Henningsche Arbeit etwas abgeändert, mehr verseinsacht und einzelne Theile der Erdfunde vollständiger bearbeitet. Daß Herr Heldenmeier, übrigens ein guter Lehrer, den Weg des Dictirens eingeschlagen hat und eine Menge Notizen von Städten angiebt, die das Kind durchaus wieder vergifft, ift nicht Pestalozzisch.

Die Naturgeschichte ist — außer ber Botanik, welcher eigene Stunden gewidmet sind — noch nicht methodisch bearbeitet; sie wird darum meist in den Sprachstunden nur als Übungsstoff benutzt.

Die Experimentalphysik betreibt Herr Marx, weil er in ihr ein in der Anstalt bisher nicht benuttes Mittel der Jugendbildung erkennt.

Der Gesangsunterricht, nach Nägeli's Anleitung, hat an Schnyber einen vorzüglichen Lehrer.

Die Ghmnaftik wird als reine Körperbildung, ohne auf eigentliche Kunst Anspruch zu machen, getrieben, war also bisher auf die
mannigsaltigen Gelenkübungen, die das Kind ohne anderweitige Hülfsmittel zu machen im Stande ist, beschränkt, ganz nach der im
1 ten Theile der Wochenschrift für Menschenbildung aufgestellten
Reihensolge; nur erst in diesen Tagen sind einige Recke und ein
Schwebebaum hinzugekommen, um den Kreis der Übungen zu erweitern. — Außer diesen freyen Übungen werden auch zu undestimmten Zeiten militärische Exercitien, besonders zur Erweckung
des Ordnungssinnes, vorgenommen; alle Zöglinge sind daher mit
kleinen Flinten und Zubehör versehen, haben ihre Officiere, ihre Fahne und Trommeln und unterwerfen sich gern ben baben statt- findenden Gesetzen.

Ich spreche zulett von bem Unterricht in ber Religion, der bas ganze Leben bes Kindes ergreifen und heiligen foll, und habe nur wenig von ihm zu fagen, ba die Männer, die ihn geben, in ben fregen Mittheilungen ihres religiösen Sinnes und in dem Walten des Beiftes ber heiligen Schrift, die fie jum Grunde legen, mit Recht Störungen scheuen, weshalb ber Autritt in biese Stunden nicht gern Bestaloggi selbst sucht Sinn und Berg ber jüngsten erlaubt wird. Böglinge für Wahrheit und Liebe zu öffnen, die herangereifteren befestigt herr Rieberer im chriftlichen Glauben nach dem Evan-Die Böglinge fatholischer Confession haben einen Prediger aus der Nachbarschaft zum Lehrer. Die an 3 Tagen der Woche von Bestalozzi gehaltenen Abendandachten, als Erguffe eines väterlichen Bergens meift an zufällige Eindrücke und Borfalle bes Tages gefnüpft, find ftartend und erhebend für Lehrer und Schüler. bie Stelle bes sonntäglichen Schulgottesbienftes tritt meift die Rirche, in welche bie Böglinge geführt werden.

Bestehende Gesetze und Formen sind nicht; jedes Disciplin. Rind soll nach seiner Individualität behandelt werden, es soll freu und selbstständig sich entwickeln und Trägheit ober Unordnung burch ben Geist der Methode, burch bas Ergreifende und bie Thatiafeit der Rinder stets Anziehende und Belehrende des Unterrichts selbst unmöglich gemacht werden. Darum ift selbst feine Rangordnung. fein Bor- oder Nachfeten zu finden, feine Bergleichung ber Schlechteren mit den Befferen; es foll fein Wetteifer, in den fich Ehrgeis mischt, unter ben Schülern entstehen; jeber foll nur mit feiner eigenen Rraft wetteifern; nur mit dieser bem Lehrer bekannten Rraft werden bie Leiftungen eines jeden verglichen, und jener bezeugt gang ebenso bem Schwachen seine Zufriebenheit, wenn er thut, mas er eben fann, als bem Stärferen, ber auch nur thut, mas er fann. überall Muth und Leben, und mas in fo vielen Schulen verberbt, die Zurücksetung der Ginen, die Belohnung der Andern - biefes Berderben fann ben den hier herrschenden Grundsäten sich nicht einschleichen. Die Classenversetzungen beruhen auf ber von ben Schülern

zum Buchstabiren gelehrt; er verwirft die Lautmethode, "denn," sagt er, "man kann nicht eher seeiren, bevor man den ganzen Körper hat". Darum läßt er Sylben und Wörter erst vorsprechen und dann buchstabiren.

Das Schreiben ist das Einzige, wovon Pestalozzi, ein Feind des Mechanismus, sagt, daß es nicht anders als mechanisch behandelt werden könne, und warum er wünschte, wenn nicht die Welt durchaus schöne Hände forderte, daß es blos [bis] dahin getrieben würde, daß das Kind deutlich und schnell schreiben könne.

In der Geographie hat Herr Blochmann, der aber bereits abgegangen ist, die Henningsche Arbeit etwas abgeändert, mehr vereinfacht und einzelne Theile der Erdfunde vollständiger bearbeitet. Daß Herr Heldenmeier, übrigens ein guter Lehrer, den Weg des Dictirens eingeschlagen hat und eine Menge Notizen von Städten angiebt, die das Kind durchaus wieder vergifft, ift nicht Pestalozzisch.

Die Naturgeschichte ist — außer ber Botanik, welcher eigene Stunden gewidmet sind — noch nicht methodisch bearbeitet; sie wird darum meist in den Sprachstunden nur als Übungsstoff benutzt.

Die Experimentalphysik betreibt Herr Marx, weil er in ihr ein in der Austalt bisher nicht benuttes Mittel der Jugendbildung erkennt.

Der Gefangsunterricht, nach Nägeli's Anleitung, hat an Schnyber einen vorzüglichen Lehrer.

Die Gymnastik wird als reine Körperbildung, ohne auf eigentliche Kunst Anspruch zu machen, getrieben, war also bisher auf die
mannigsaltigen Gelenkübungen, die das Kind ohne anderweitige Hülfsmittel zu machen im Stande ist, beschränkt, ganz nach der im
1 ten Theile der Wochenschrift für Menschenbildung aufgestellten
Reihensolge; nur erst in diesen Tagen sind einige Recke und ein
Schwebebaum hinzugekommen, um den Kreis der Übungen zu erweitern. — Außer diesen freyen Übungen werden auch zu undestimmten Zeiten militärische Exercitien, besonders zur Erweckung
des Ordnungssinnes, vorgenommen; alle Zöglinge sind daher mit
kleinen Flinten und Zubehör versehen, haben ihre Officiere, ihre Fahne und Trommeln und unterwerfen sich gern den daben statt- findenden Gesegen.

Ich ipreche zulett von dem Unterricht in der Religion, der bas ganze Leben bes Kindes ergreifen und heiligen foll, und habe nur wenig von ihm zu fagen, ba die Männer, die ihn geben, in den fregen Mittheilungen ihres religiöfen Sinnes und in dem Balten bes Beistes ber heiligen Schrift, die fie jum Brunde legen, mit Recht Störungen Scheuen, weshalb der Butritt in biefe Stunden nicht gern erlaubt wird. Bestaloggi selbst sucht Sinn und Berg ber jungften Röglinge für Wahrheit und Liebe zu öffnen, die herangereifteren befestigt Berr Nieberer im driftlichen Glauben nach bem Evan-Die Böglinge fatholischer Confession haben einen Prediger aus der Nachbarschaft zum Lehrer. Die an 3 Tagen der Woche von Bestalozzi gehaltenen Abendandachten, als Erguffe eines väter= lichen Herzens meift an zufällige Einbrücke und Borfalle bes Tages gefnüpft, find ftarfend und erhebend für Lehrer und Schüler. Die Stelle des sonntäglichen Schulgottesbienstes tritt meift die Rirche, in welche bie Böglinge geführt werben.

Disciplin. Bestehende Gesetze und Formen sind nicht; jedes Rind foll nach feiner Individualität behandelt werden, es foll freg und felbstständig fich entwickeln und Trägheit ober Unordnung burch ben Geist der Methode, durch das Ergreifende und die Thätigkeit ber Kinder stets Anziehende und Belehrende des Unterrichts selbst unmöglich gemacht werden. Darum ift felbst feine Rangordnung, fein Bor- oder Nachseten zu finden, feine Bergleichung ber Schlechteren mit den Besseren; es soll fein Wetteifer, in den sich Chraeix mischt, unter ben Schülern entstehen; jeber foll nur mit feiner eigenen Rraft wetteifern; nur mit dieser bem Lehrer bekannten Rraft werden bie Leistungen eines jeden verglichen, und jener bezeugt gang ebenso bem Schwachen seine Zufriedenheit, wenn er thut, mas er eben fann, als bem Stärkeren, ber auch nur thut, was er fann. überall Muth und Leben, und mas in fo vielen Schulen verderbt, die Aurücksetung ber Einen, die Belohnung der Andern - dieses Berderben tann ben den hier herrschenden Grundfagen fich nicht einichleichen. Die Classenversetzungen beruhen auf ber von den Schülern

erreichten Stufe, aber in ber Claffe felbst vertheilt bie Beisheit bes Lehrers die Bläte fo, daß der lebhaftere Schüler die ruhigeren, ber schwächere die stärkeren zum Nachbar hat, damit sie, sich selbst bessen unbewußt, zu ihrer gegenseitigen Erhebung und Bildung bentragen. Tiefe Stille freilich barf man hier in ben meisten Stunden nicht suchen, weil Alles sich frey bewegt und thätig ift, oft einer dem andern hilft, die fähigeren in Liebe, wie ich das ben den Rleinsten mit inniger Freude gesehen habe, das unfähigere Rind umschlingen und mit ihm die Aufgabe einüben. Bo ja Bergeffenheit das Maaß überschreitet, ba tritt ber Ernft ber Lehrer — boch ohne Strafmittel ein, und nur wer sich gröbere Bergehungen zu Schulden tommen läßt, wird zu Bater Pestalozzi geführt, der dann - je nachdem bas Bergeben ift, so den Anaben, oft wohl mit harter Sand zuchtigend, behandelt. Aber wenn er daffelbe Rind bann mit Rührung füßt und liebkoft, was er eben gezüchtigt hat, ba fühlt das Kind, was Strafe heißt, und will gern nicht wieder fündigen. — Wo übrigens ein Lehrer zu schwach sehn möchte, ohne gesetmäßige Form und Strafmittel bie Schüler leiten zu fonnen, ba ift Beftalozzi's Grundfat: ich will lieber, daß ein schlechter Lehrer mit meinen Kindern nicht ausfommen fonne, als daß er es fonne. Unbemerft fann ich indeß auch nicht lassen, daß doch — wo freilich an einzelnen Diffgriffen die Schuld liegen mag - hier und da die Freiheit zuweilen in Zügellofiafeit ausartet und besonders die schuldige Achtung gegen die Lehrer verlett wird. Ein Grund davon kann auch der sein, daß mehrere ber Unterlehrer in gewiffen Unterrichtsfächern felbst noch Schüler find und darum von den Knaben als ihres Gleichen angefeben werden.

Das Leben bes Hauses im Allgemeinen möchte ich noch in Erwägung ziehen, wenn ich im Stande gewesen wäre, es vollstommen zu durchschauen. Soviel glaube ich ersehen zu haben, daß allerdings die Liebe Pestalozzi's das bindende aller Theile, die Seele des Ganzen ist; aber sie gleicht nicht mehr, und kann es nicht, der alles durchdringenden Mittags-Sonne, sondern der scheidenden am Abend, die ihre letzten Strahlen noch über die Saaten hinreicht, aber nicht wehren kann, daß schon Mond und Sterne mit empfangenem

und eigenem Lichte hervortreten und Schimmer ohne Wärme verbreiten. Doch ich selbst freue mich, auch nur der letzten Strahlen der Liebe, aus Pestalozzi's weiten Herzen strömend, und noch immer leuchtend und wärmend — eine kleine Zeit genossen zu haben, ich will ihren Eindruck bewahren, aber stets neu zu schöpfen suchen an der Quelle der eigenen Liebe, die nie versiegt, und des großen Wortes gedenken: Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes."

Mit der unter Leitung von Niederer und seiner Frau Kosette, geb. Kasthofer, stehenden Töchter-Anstalt konnte sich Hänel nur durch Unterhaltungen mit Niederer bekannt machen. Die Grundsäte der Behandlung wichen von denen der Pestalozzischen Anstalt nicht ab, auch die von Schmid aufgestellte Formenlehre war nicht vom Unterricht ausgeschlossen, weil man sie als die beste Vorbereitung zum Zeichnen und zu weiblichen Arbeiten ansah.

Sehr eingehend und Günstiges vermochte Hänel über das Tanbsstummen. Institut von Näf, dem Freunde Pestalozzi's und Schüler seiner Methode, berichten, in dem Rechnen, Mathematik, Zeichnen und Sprache neben der religiösen und moralischen Bildung die Gegenstände des Unterrichtes waren. Genaue Auskunft ertheilt er über Näf's Methode, von der Anschauung mit Hülfe des Lesens gleichzeitig zum Schreiben und Sprechen zu kommen, die dieser eben erst seinem alten Versahren gegenüber, erst nach dem Schreiben das Aussprechen und Lesen folgen zu lassen, eingeführt hatte. Näf verschmähte Hülfsmittel wie Ernsbörffer's Alphabet in Handstellungen, die Kleinen lernten jeden Vuchstaben vom Munde absehen und so sprechende Personen mit dem Auge verstehen.

Sehr wenig befriedigt war Hänel über die aus Indien entlehnte Unterrichtsmethode des damals berühmten D. Bel aus England, die er hier perfönlich kennen lernte, da Bel sich einige Tage in Isserten aufhielt, um sich von Pestalozzi's Lehrart zu unterrichten und zugleich die seinige darzulegen und praktisch vorzusühren. Für ihn war die Seele des Unterrichts die Nacheiserung, die durch Beränderung der Plätze, Belohnen mit Orden und "ähnliche Lächerlichkeiten" ansgespornt werden sollte. Dabei war seine Methode im ganzen mechanisch

und abrichtend, was nicht hinderte, daß sie, durch Bel und Lancaster öffentlich bekannt gemacht, in Frankreich und selbst in der Schweiz Beifall und Nachahmung fand.

Der Minister von Schuckmann, bem natürlich bieselben Berichte zugingen, machte bas Consistorium ber Provinz Schlesien noch bessonders auf Hänel's Aussührungen über das Tanbstummen-Institut in Isserten ausmerksam (19. November 1816) und ordnete an, daß sie dem Unternehmer der (1804 gegründeten) Breslauer Taubstummen-Anstalt mitgetheilt werden sollten, damit für diese Anstalt Nußen daraus gezogen werden könnte. Das Ministerium sorberte außerdem noch nähere Nachrichten ein, die auch dem Consistorium übermittelt werden sollten. Das Consistorium legte diese Mittheilung ad acta, weil Hänel nach seiner Rücktunst den Breslauer Taubstummenlehrer mit dem Gegenstande persönlich bekannt machen werde (18. April 1817).

Am 28. April 1817 melbete bas Consistorium dem Minister die Rückfunft von Sanel und Tit, die Berichte über die Rückreise und die dabei gewonnenen Beobachtungen follten folgen. (Tit hatte auf ber Reise nach Hofwyl Bafel, Frankfurt, Coblenz, Röln und Duffeldorf besucht, über Banel's Route steht in unseren Atten nichts.) Tip wurde sogleich als Lehrer an das fatholische Schullehrer-Seminar nach Ober-Glogau gesandt. Hänel übernahm seine alte Stellung am Elisabetan wieder und wurde vom Confistorium zugleich von Oftern ab als Religionslehrer am evangelischen Schullehrer-Seminar mit einem Gehalt von 200 Thalern angestellt '). Bei bem Seminar wurde badurch einem bringenden Bedürfniß abgeholfen, aber bas Confistorium wünschte Sanel baneben eine feiner ganzen Individualität und seinen padagogischen Kenntnissen angemessene Thatigkeit anweisen zu konnen, und traf die erforderliche Ginleitung bazu. Die Breglauer Commune hatte fich endlich entschloffen, "die nothwendige Berbefferung des Elementarichulwefens durch die erforderlichen Geldauschüffe zu erleichtern", drei öffentliche Elementarschulen waren

<sup>1)</sup> Harnisch, a. a. D., 245, meint als Gegengewicht gegen ben flachen Rationalismus bes dort ebenfalls wirtenden Propstes Rahn.

bereits eingerichtet und jede mar mit zwei ordentlichen Lehrern versehen, mit der Einrichtung von noch einigen andern mar man beschäftigt. Zugleich wurde ernstlich auf bie Gründung einer höheren Bürgerschule gebacht, die ichon längst als ein bringendes Bedürfniß sowohl für eine gründliche Bilbung des allgemeinen Bürgerstandes als für bie Entlastung ber Gymnasien galt. "Um aber", so fährt ber Bericht fort, "in dies gesammte niebere Schulmefen ber hiefigen Stadt Leben und Wirffamfeit zu bringen, erachten wir es für zwedmäßig, daß in die Aufsicht und Leitung beffelben mehr Einheit fomme, als noch zur Zeit stattfindet, und ber vorgedachte Sanel icheint uns in jeder Hinsicht ber Mann zu fein, burch welchen mit Erfolg ein folder Zweck erreicht werden fann. Wir haben baher bereits Gelegenheit genommen, den hiefigen Magiftrat mit diesen geen befannt zu machen, und hoffen es babin einzuleiten, daß bem p. Banel bas Rectorat ber gebachten Bürgerschule und mit bemselben die Inspection über die neu errichteten Elementarschulen und über die drei Kinderhospitäler verliehen wird." Nicolovius als Leiter ber zweiten Abtheilung bes Ministeriums bes Innern gab (13. März 1817) biesem Plane seine Zustimmung.

Die wohlwollenden Absichten des Consistoriums für Hänel gingen nicht in Ersüllung. Für die in Aussicht genommene höhere Bürgersichule wurde zwar 1817 auf der Hummerei seierlichst der Grund gelegt, das Gebäude wurde aber dann am Zwingerplat 1823—25 errichtet, und die Schule selbst erst 1836 wirklich eröffnet!). Bon dem Rectorate Hänel's war keine Rede mehr. Auch aus seinem Schulinspectorate wurde nichts. Das ihm angebotene Directorat des Seminars in Halberstadt schlug er aus?) und so blieb er am Elisabetan und gab selbst, als er zum zweiten Collegen aufgerückt war, wegen der Arbeitslast nach zehnjähriger Wirksamkeit seine Stellung am Seminar auf. 1827 wurde er dritter Prosessor, 1832

<sup>1)</sup> Vergl. die Borgeschichte und Geschichte des Realgymnasiums am Zwinger in Breslau von R. Ludwig in der Festschutz des Realgymnasiums von 1886, 1 f.

<sup>2)</sup> Harnisch, a. a. D., 245.

Prorector und zweiter Professor. Am 20. Juli 1837 starb er bei einem Besuche von Verwandten in Goldberg an der Cholera, deren Keime er aus Breslau mitgenommen hatte. Der Rector des Elisabetans Reiche widmete ihm im Programme von 1838 1) einen ehrenvollen Nachruf, in dessen Zeilen man die tüchtigen und liebens-würdigen Züge eines echten Schülers von Pestalozzi voll wieder-erkennt.

<sup>1)</sup> Daselbst findet man auch ein Berzeichniß von Hänel's Schriften.

## X.

## Stammbücher eines schlesischen Fürsten und eines Breslauer Bürgers.

Von Hans Schulz.

Im zwölften Bande dieser Zeitschrift hat Ludwig Seiger die Leser mit einem schlesischen Stammbuch bekannt gemacht, dessen Einstragungen zumeist den siedziger Jahren des 16. Jahrhunderts entstammen. Die im Folgenden besprochenen Bücher gehören einer nur wenig späteren Zeit an und sind durch Besitzer und Eintragungen von höherem Interesse. Beide werden in der Bibliothek des königslichen Gymnasium zu Brieg ausbewahrt.

Das eine [(Ms) Si C 47], ein Geschenk eines Dr. med. Sauermann an die berühmte Fürstenschule, wurde von Herzog Karl Friedrich von Münsterberg Dels geführt, einem Sohne des langjährigen Oberstandeshauptmanns von Schlesien, Karl II. von Münsterberg, Dels und Bernstadt, geboren am 18. Oktober 1593, gestorben 31. Mai 1647.

Das Stammbuch ift ein starker kleiner Ottavband in einem alten Ledereinband mit Rückenvergoldung, der aber nicht der ursprüngliche Einband ist. Leider sind die Blätter beim wiederholten Einbinden stark beschnitten, so daß theilweise die Unterschriften und Stücke der Eintragungen weggeschnitten sind. Die Blätter sind von 3 bis 390 nummerirt, es sehlen Nr. 57, 74, 84, 98, 99, 161, 204, 259. Es sind 231 Eintragungen vorhanden, wenige davon undatirt, wie Andreas Sartorius V. I. D. Concil. Elect. Brandend. et professor auf sol. 184, Augustin Hake Borussus und Joh. Gebauer M. P. P.

auf fol. 201 und Johannes Müller, Illustrissimi Electoris Brandenburgici mathematicus et Gymnasii Vallis Joachimicae . . . (der Rest ist weggeschnitten) auf fol. 196. Da Herzog Karl Friedrich das Buch auf seinen Reisen mit sich geführt hat, so können wir, wenn wir die Eintragungen chronologisch zusammenstellen, einen Einblick in seine Lebensgeschichte gewinnen, seine Studienreisen, seinen Berkehr mit Studenten und berühmten Gelehrten — ein lehrreiches Beispiel der Fürstenerziehung am Beginn des 17. Jahrhunderts. Auch ersehen wir, wie gewerdsmäßig die Sammlung der Einschriften betrieben wurde, wenn wir eine ganze Anzahl von Eintragungen mit demselben Datum sinden.

Die älteste Notiz, zu Dels am 18. Januar 1610, stammt von bem Geh. Rath bes Königs Matthias, Andre Hannewaldt von Edersdorff (fol. 129). Daran schließen sich zu Bernstadt Adam Schwemm (194), Johannes a Sigrod (219), Georgius Mollerus Pastor (203) und Johannes a Sedottendorff (153). In dasselbe Jahr 1610 gehören die Einzeichnungen von Joachim von Drauschwiz (43), Wolff von Bhrmühl (43), Heinrich Schilling von Carlstadt (43), Nicolaus de Sachkirch (43), Johann Philipps von und zu Nüppendurg (44), Hans von Baldenfels (44), Hans Friedrich von Leizsch (150), Kaspar Franckenderg (151), Bolff Franckenderg (151), Hans von Wenzsch (152), Heinrich Hobergt (152), Vlrichus Broll, U. J. D. et Consiliarius Wirtemdergicus (178), Georgius Waltherus (199), Joachim Henkell Olsnensis (200), Wolff Dietherich von Breitten Landenderg (215), Georg Friedrich Hofe (216) und Adam Pohadowssch (217), sämmtlich ohne Angade von Ort und Tag.

Im Jahr 1611 wechselt Karl Friedrich seinen Aufenthalt mehrsfach. Am 24. Januar ist er in Dels — Eintragung des Eustachius von Schlieden (47), in der Zeit vom 7. bis 11. April weilt er in Breslau — Marschalgt von Berdießdorff, Münst. Delsischer Hofsmarschall (29), u. a. haben sich eingetragen — im Juni ist er wieder in Dels — Melchior Eccardus (118), Andreas Guntherus Praepositus olsn. (131), Johan. Cellarius Diaconus olsn. (192) sind verzeichnet. Am 24. Juli schreibt sich Joan. Fadia. a Kotwitz (80) in brunisylvania de Minitz ein. Die zweite Hälfte des Jahres

verlebte ber junge Pring auf der Hochschule zu Frankfurt an ber Dber. Folgende Eintragungen bestätigen bas: 18. August: M. Joannes Muccig Breslâ-Silesius (194). 10. Sept. Johan von der Borch (165). 9. Oftober David Origanus Mathematicus Academiae Francofurt. et id temporis Rector (166), Andreas Wencelius D. (174), unb Johannes Heidenrichius (176). 10. Oftob. Christophorus Pelargus D. (160) und Martinus Benekendorff D. et ... codicis professor (181). 14. Oftob. Henningus Arnisaeus D. et prof. (189). 15. Oftob. Nico Vmmius Butjadiâ Frisius J. V. D. (205) unb Maximilianus de Strassen J. V. D. (167). 16. Oftob. die Galli: Arnoldus de Revger J. V. D. Brandenb. Rat (97), Matthaeus Cuno D. (169), Samuel Scarlach Med. Physicus (191), Joannes Neander Rastenburgo Borussus (206) and Franciscus Omichius Med. D. (208). 17. Oftob. M. Joannes Crügerius Berlinensis (198). 18. Ottob. M. Caleb Trygophorus Academiae Electoralis Marchicae Professor Logices (119). 19. Oftob. Andreas Kohl J. C. Consiliar. Electoral. (164), Christophorus Stymmelius M. D. ac P. P. (187), M. Andreas Hendlerus Zyllentianus Marchiacus (202) und M. Joannes Pelargus (211). 24. Oftob. M. Johannes Schnjserus (?) professor Rhetorices (214), Casparus Ottho Medicinae D. (229) und Balthasar Caminaeus J. V. D. prof. publ. (190). 26. Oftob. Benedictus Stymmelius J. V. D. (226). 28. Oftob. Laurentius Helantus (?) D. medicinae facultatis Senior et Professor (185). Ferner stammen noch aus bem Oftober die Eintragungen von Matthias Polenius V. I. D. et P. P. (188), M. Georgius Stampelius (195), M. Christoph Neander Professor (197) und M. Pancratius Crügerius Graecae linguae Profess. (207). 2. November Georgius Gerardus V. I. D. (119). 11. Nov. Wenceslaus à Zedlitz è Neukirch Lign. Breg. Consil. (38). 22. Nov. Friderich Schaum, Bürgermeister von Frankfurt (228). 2. Dezember Friedrich Pruckmann V. I. D. Brandenb. Geh. Rath (96). 5. Dez. David Reinhard ber Elter, Bürgermeifter (209) und Sixtt. Sandreitter (218). Ohne Ort und Datum sind a. 1611 verzeichnet: Wenzel von Studnit, Fritl. Liegn. Brieg u. Münfterb. Rath (27), Efg ipiger Beit bestellter Bofemeister Bans von Bef gum Stein (32), Claus von Rebern (46), Ernft v. Steinbergt (90), Johann

Brban (130), Dittrich von Hobergk undt Fürstenstein auf Fridelandt (216), Ernest pritwig von Gaffron (216) und zu Frankfurt ohne Datum: Joann : Gawron Sil. (217).

Das Jahr 1612 wird unsern Bringen wohl zunächst in Frantfurt gesehen haben, Gintragungen finden wir erst vom Marg ab. 2. März Johan Egbert Weftphall (125), 13. März Gorg von Hondurff (95), 27. März Chriftof von Rottwit (102), 30. März Johann Libingus Silesius (208), 31. März Zacharias Fram Berlinensis (198) und M. Joannes Cnoblochius Latinitatis P. P. (210). 1. April Elias Pühelmayr Gorl. L. (193). 2. April M. Joachimus Carusius Syndicus Academiae Francof. ad viad. (213), die lunae post Judica: Johannes Cernitius (212). 3. April ohne Ortsangabe: Bincent Heinrich Rorman auf Bribberat Hauptmann (229). Dann schweigt bas Stammbuch mehrere Monate. Es folgen Ginzeichnungen aus Wittenberg: Gine vom 8. August ohne Ramen (199), in bem eingeschriebenen lateinischen Diftichon ift bas Wort Marte hervorgehoben. 9. August Tobias Tandlerus Med. D. ac P. P. (119), Leonh. Hutterus S. Th. D. et professor primarius ac Collegij Theol. Senior (155), Fridericus Balduinus S. Theol. D. Prof. Pastor et Superintendens Wittebergensis (156), Joh. Försterus S. Theol. D. et P. P. (157), Valentinus Guil. Forsterus U. J. D. et Prof. (224) und Jacobus Mortius p. t. Academiae Rector (227). 10. Aug. Ernestus Hettenbach D. et Med. P. P. in Collegio med. senior (170), Casparus Laudismannus Aurimontanus Silesius J. C. (202). Ferner hat sich ohne Ort und Datum eingeschrieben ber berühmte, humorvolle Frid. Taubmannus Poëta et Professor et p. t. decanus Am 19. August zu Leipzig Georgius Weinrich D. (154). Vinariae (Weimar) am 23. Aug. Johan â Strachwitz (110). 24. Aug. Casparus à Miltitz (33). Dazu hat ber Besither vermerkt: Pavens hic meus obiit Vinariae 13. Aug. 1631. Um 29. August trägt sich in Roburg Johannes Gerhardt D. (159) ein, ohne Datum Wilhelm von Brandt ber Zeit F. G. Framnzimmers hoffmeister zu Copera Im September finden wir den Prinzen in Illustri Collegio Bu Tübingen: Georg v. d. Golt, Frft. holft. hofmeifter (105). 9. Sept. Diederich Siegismundt Ropf (?) F. S. Hofmeister (106). Am 2. Oftober hat sich ohne Ort und Datum George von Seiblig (111) eingetragen. Bon nun an weilte Karl Friedrich in Straß-burg, an der Schule, die zu damaliger Zeit die Modeuniversität für deutsche Fürsten war. 6. Oft. Straßburg, Christoph à Czirn (136), sein "Unterthan". 15. Oftober ohne Ortsbezeichnung Georgius a Maleschky Eq. M. (137). 27. Oft. Straßburg, Georg Steffen von Closen (140). Oftober ohne Tagesangabe, Argentinae, Johannes Georgius à Langenau (112). Ohne Datum ist a. 1612 eingetragen: Georgius â Ratzbar in Obernig (120), ohne Ort und Tag: Nickel von Marschalgk der stiele vnd frome (221).

Wie der Aufenthalt an der Frankfurter Sochschule zwei Sochsluthen von Eintragungen gezeitigt hat, am Anfang und am Schluß bes Semefters, vergleichbar ben Teftaten, die fich geben zu laffen die Studenten heutzutage verpflichtet find, so auch bas Berweilen in Strafburg. 3m Frühling bes Jahres 1613 ichwillt bie Bahl der Autogramme wieder an: 28. Februar Fridericus List (236). 5. März Görg Philipps von Helmstadt (133), Philips Casimir Blarer von Beiersperg (134) und Beörg Matthes vom Brandt (135). 24. März Joachim Gieraltowsky (73), Bernhardus Skrbensky à Hvzisstie (75) und Adam Bieth Sil. (247) mit ber Ortsangabe Augustae Treb. (?). 25. März Leo Bistum (76). 26. März Bernhardus Dionysius Petržwaldsky à Petržwald (73) unb Wenceslaus Berss Silesius (249). 29. März Joachim Cluten Megalopolitanus (273), M. Ambrosius Speccerus Diaconus S. Petri Jun. (316) und Joan Lebkicher Wimsp. (321). 30. März Joannes Lipp, Ecclesiae Argentinensis ad D. Petrum Juniorem Pastor (314), am letten März Otho Henricus Ratschin a Ratschin in Stein (100) und Franc. Schultetus Sil. (325), am 1. April Adamus Ulericus Bohdaneczky ab Hobkowa in Aberspach (77) und ein Ebler beffelben Geschlechts mit bem Bornamen Hermanus (77), Georgius Heinricus â Czirn in Prib. (114), Johannes Bechtoldus D (241), Justus Meierus J. V. D. et Pandectarum professor (246), Joh. Michael Beutherus J. U. D. et prof. ordin. (282), Marcus Florus Eloquentiae professor (284), Heinrich Sebaft. Hübsch (319) und Samuel Schultetus Sil. (325). Am 2. April Matthias Händl Austrius (148), Joannes

Rudolphus Saltzmann Med. Doct. et Prof. ordinarius (285) und Casparus Fridericus Boschius Argt. (371). Am 3. April Jacobus Krabert Dang - Meister (373) und Melchior Sebizius Silesius Medicinae D. Professor (266). 6. April Joannes Jacobus Bentzius 9. April Hang Philips Bockle (326). 10. April Hannß Wallraff und Hans Philips Zuckmantel von Brumatt (132, 133), am 11. April Henricus Baumgarterus senior Reip. Argentoratensis patriae pro tempore coss. (145), Joan Richter . . . Misnie (368) und Nicolaus Jacobius Campano-gallus (374). Nach Strafburg gehören ferner noch die Eintragungen: Petrus Portius Thuringus Argentinensis Ecclesiae ad S. Petrum Juniorem Diaconus (103), Leonhardt a Schkopp (115), Georgius Vratislav De Mitroviz Dn: in Litna et Lochovicze (121), Johannes Vostrovecz de Czalovicz (122), Hans Chriftoffel vonn Berga bero Zeibt grfl. Hanaw Lichtenberg. Amptmann (233), Hanns Jacob Mylnheim (233), Hanns Philipp Bog von Walbeck (234), Nicollas von Erdmanstorff (235), Johann Richthoffen der Stat Strafburg bestelter Furir undt Breiter doselbsten (318), Matthias Weintrit Brig: Sil. (327) und M. Petrus Fradellius Hospes Argentinensis (328) mit einem lateinischen Gebicht auf feinen 22. Mai ohne Ortsangabe: Guhelmus Hinkema Frisius Dola' (366). Strafburg murbe endquiltig verlaffen. Am 6. Juni erhielt Karl Friedrich zu Augsburg die Eintragung des wegen feiner Runstfertigkeit befannten Philippus Hainhofer (355), am 15. Juni war er zu Ingolftadt - es trug sich ein "sein gehorsamer hoffmeister" Ernst von Rarnit (35). Im August verweilte er auf bem Reichstage zu Regensburg: Ratisboni (!) celebratis Comitijs, 21. August Caspar Lucks à Bogulawitz V. I. D. Duc. Monsterbergens. à Consilijs (287) unb 24. Aug. Ratisbonae in Comitiis Carolus Henckell Ols. Sil. (380). In Diesem Jahre trugen sich ferner ein Johann herthwein von Winningen (232) und Wolff Wilhelm Erlbed von Simmingen (253).

Bon nun an sind die Vermerke weniger zahlreich. a. 1614 Johan: Hieronymus Mundtpradt von Spiegelberg Frst. Liecht. Raht und Hoffmenster (222), Ferdinandus Calmona Mediolanensis (225), Georg Leppel vom grieße (254) und Olsnâ discedens Joannes

Sigfridus ab Alvensburgk Ill. D. Comitis de Hohenlohe à consil. (223) mit bem Spruch:

Wiendt undt regen Seindt mihr offt entgegen Ich duck mich vnndt laß öbergan Daß wetter will seinn willen han.

- a. 1616: Hanns Friedrich Pelkhoner von Moßweng auf Eißmanßberg, der Zeit Frst. Pfalz. Raht Hofmeister und Pfleger zum Hilpoltstein (68), Friedtrich Kaspar Pelckhover von Moseweng (142), Victorin Meeder(?) Electoris Saxon. Secretarius (334) und Olsnae, 17. Oktober Ludouicus Ralhardtus V. I. D. (138).
- a. 1617, Dels, 8. Mai Geörg Gustavus Wegel von Marsilig (146), 30. November Otto Henrig Zant von Merle (293), Otto Heinrich von Totleben (294), Christianus von Wreda (295) und Curt von Northausen (295), Leipzig, 10. Dezember Ullerich von Grünnrade (238) und Heinrich von Starschebell (239), ohne Ort und Datum Curt levin von der Planig (317) und Philipp Herman von Zweisfeln (288) mit dem Spruch, der seinen Namen sinnreich wiedergiebt:

Ach gott wen Ich nur wissen Solt Wem Ich auf diesser welt drauhen Solt.

- a. 1618, Oels, 28. August Joan Günther Förster (382) und Christoph Karell von Brandenstein, Frstl. Sächs. Altenburgischer Rat, Assessor des Hosgerichts zu Jehne (Jena) und der Zeit Abgesandter (23), letzteres wohl zum Zweck der Berhandlungen, die am 4. Dezember dieses Jahres zur Vermählung Karl Friedrichs mit Anna Sophia von Sachsen-Altenburg führten.
- 1621, 1. August M. Samuel Heinnitz (?) P. et Sup. Ols. (118).
- 1622 Öls, 23. Juli Wollff von Möhle (335).
- 1626 Georgius Schyx, Modra Pannonius, p. t. Illustris . . . Domini Joan : Georgii Domini de Warttenberg Regni Boh . supremi . . . a Secretis (301).
- 1628 Öls 26. Mai Ernft Fridrich von Bernfelß.
- 1636 Hans Friedrich von Ressel Hosmarschall. † Öls, 13. Januar. Am 6. August Otto Heinrich von Reinbaben (26) und Ferdinand Engelhard (172). Sternberg, den 18. Sept. Adamus Blumnerus Jc (297). 24. Sept. Mattheß Thomas von Brieg

- 314 Stammbucher eines ichlefischen Fürften und eines Breslauer Burgers.
  - (296). 7. Oftober Hanß Waleschff (136). 10. Oft. Eb. Schuhardt (303) und George Heyde (304). 12. Oft. Wenzel Raschube, Burggraf zu Sternberg (305). Ohne Ort und Datum H. v. Frankenbergk (251) und Wolf Gerge von Ressel (251).
- 1637 Öls 3. April Johan von Bicken und Olay, Königl. Maj. zu Polen und Schweben bestalter Obrister Wachmeister (252).
- 1638, 15. September Wolff Christoph von Ressel (251).
- 1639, 10. März Dham vonn Hennig (113), ferner Rubolffuß von Narichig (113), George Maleschfe (254), Paull von Drefte ber
  ftille (255) und zu Öls Hang Ernst von Motschelnig (257).
- 1640 Breslau, 28. März Balthaßar Heinrich von Oberg (58) und Olsnae in aedib. Parochialibus 7. Junii M. Georgius Seidelius Vratislaviensis Silesius, Ecclesiae Olsnensis Aulicae et oppidanae Pastor et totius Presbyterij Olsnensis Senior Primarius (244). Wit eigenen lateinischen und beutschen Bersen und bem Rundbild einer Bredigt.
- 1642 Öls 3. Februar Curt Reinicke von Callenbergk (144).
- 1645 Breslau, 20. September Friedrich v. Rottfirch der Eltter und Pantten auff Teppelwube (116).
- 1646 Breslau 15. März Jost von Kospott (262) und Öls, 30. Oktober Hannß Kaspar von Miltit Eques Misnicus (34).

Der Inhalt der Eintragungen erhebt sich nicht über das zu jener Zeit Uebliche, nur treten Regeln für Fürsten und Betrachtungen über fürstliche Pflichten etwas in den Borbergrund. So heißt es fol. 194:

Princeps talis esse studeat, qualem populum esse desiderat. Si aleator fuerit, omnes ludent; si faeminis addictus, omnes eum sequentur; si ambitiosus, omnes magni fieri adfectabunt: si impius, nihil nisi impietatem grassari videbit, Si pius, ô quantum proficiet!

Vielfach sind kurze Wahlsprüche und Symbole angeführt, oft nur durch Anfangsbuchstaben bezeichnet. Lateinisch, italienisch, französisch, hebräisch, griechisch, spanisch und auch deutsch sind die Eintragungen abgefaßt, citirt werden außer Büchern der heiligen Schrift: Seneca, Guicciardini, Augustinus, Velleius, Solon, Plato, Ambrosius, Aurelius Victor, Hieronymus, Joh. Picus Mirandulanus, Cicero, Plinius, Eusedius, Sallust, Petrus Ravennat, Plutarch, Dio

Chrysost, Erasmus, Ovid, Plautus, Aeneas Sylvius, Flavius Vegetius, Epicharmus und Cassiodor.

Ein besonderer Schmuck des Stammbuchs sind die kunstvoll ausgeführten Malereien, Bappen und Darstellungen. Es finden sich die Wappen folgender Eingezeichneten:

Marschalgk von Berbießborff (29), Johan von der Borch (165), Georg Steffen von Closen (140), Gabriell von Dann (?) (124) (die Unterschrift ist start beschnitten), Nicollas von Erdmanstorff (235), Joachim Gieraltowsky (73), Georg Philips von Helmstadt (133), Jost von Kospott (262), Christof von Kottwig (102), Joan: Fabia: a Kotwitz (80), hier trägt ein Ritter auf muthigem Pferde Schild und Helm, Johannes Georgius a Langenau (112), Caspar Lucks a Boguslawitz (287), Hanns Caspar von Miltig (34), Bincent Heinrich Norman (229), Balthaßar Heinrich von Oberg (58), Petrzwaldsky à Petrzwald (73), Ratschin à Ratschin (100), David Reinnhardt, Bürgermeister zu Franksuch Schum, Bürgermeister zu Franksuch (116), Friedrich Schaum, Bürgermeister zu Franksuch a. d. Ober (209), Friedrich von Rottfirch (116), Friedrich Schaum, Bürgermeister zu Franksuch Egbert Westphall (125) und Zuckmantel von Brumatt (133).

Bemerkenswerther find die Darstellungen, so auf Blatt 237 eine Federzeichnung: Eine nachte Frauengestalt, wohl dem Bade entstiegen, sist am Ufer, hinter ihr eine Vase mit Schwertlilien.

Auf Blatt 195 und 196 sind das Systema mundi Ptolemaicum, Copernicum und Tychonicum ausgezeichnet.

Die übrigen Bilder sind sehr sorgfältig in Decksarben gemalt und mit Gold gehöht. Am wenigsten gut ist die allegorische Darstellung auf Blatt 101: Am Rande eines Sees ein kleiner steiler grüner Hügel, auf diesem eine blaue Rugel, auf der eine modisch gekleidete Frauengestalt steht: Fortuna. Um ihre Taille ist eine goldene Schnur geschlungen, an der ein rechts unten stehender, in bürgerliche Tracht gekleideter, ihr winkender, bärtiger Mann zieht, während sie nach links gewandt mit der Linken eine Schnur hält, deren anderes Ende ein junger Mann in vornehmer Junkerkleidung faßt.

Bl. 72. In einer Halle thronende Kriegsgöttin mit helm und

316 Stammbücher eines ichlefischen Fürsten und eines Breslauer Bürgers.

Schwert, zu beren Füßen Trophäen liegen. Rechts Ausblick auf eine Stadt.

BI. 134. Der Kampf bes Horatius Cocles auf bem pons sublicius. Die Kömer, welche die Brücke abreißen, tragen Hosen und Hite von 1613. Im Hintergrunde sieht man Horatius durch ben Tiber schwimmen.

Bl. 141. Judith fehrt mit dem Ropf des Holofernes gurud.

BI. 165. Feierlicher Aufzug des Rektors der Universität durch die Straßen von Frankfurt a. d. Ober.

BI. 243. Rleines Aundbilb in golbenem Reif, der die Worte trägt: DEVS · NOBIS · HÆC · OTIA · FECIT & Das Innere einer Kirche voller Menschen, die dem von der Kanzel predigenden Geistlichen zuhören, ferner ein Knabenchor mit seinem Dirigenten.

Bl. 248. Rleines Kundbild: Stürmische See, im Vorbergrund ein Zweimaster mit sturmgepeitschten Segeln, im Hintergrunde ein untergehendes Schiff und eine Hasenstadt. Ueber dem Bilde steht: Vigilantia.

Bl. 315. Ein Krucifigus auf grünem Hügel, von blauem himmel mit goldgefäumten Wolken sich abhebend.

Gang anders geartet ist bas zweite Stammbuch (Ms) Si C 48. Es ist Jost Ammans Frauentrachtenbuch von 1586 mit Schreibpapier burchschoffen. Da von Bogen C an die Blätter nur einseitig bebruckt sind, konnten auch die Rückseiten zu Aufzeichnungen benutt werben. Das Buch ift in Leber gebunden, trägt auf beiden Deckeln bas Breslauer Bappen eingeprägt, auf ber Vorderseite barüber bie Buchstaben G. H. W., barunter 1604, und war Eigenthum bes Breslauer Bürgers Georg Sanfel. 3m Decel fteht: Martinus Tanneberg. Ferner: Dieses Buch hab in Breslau von Herren von Wolffesburg gekaufft und mit . . . species ducaten bezahlt. Bernhard Winckler Gymnasii Bregens: Rector Ao 1726 d. 26. Julii. (Dieser Rektor murbe 1735 als Windler von Sternenheim geabelt.) Schlieflich: Dem Ihmnafium geschenkt vom Oberamtmann Braune ben 31. März 1860. Mit Ausnahme von Titelblatt, Borrebe und einer Seite sind 444 Seiten paginirt - aber erst nach mancherlei Beraubungen -, von benen 6 und 7 fehlen. Einige ber Ammanschen

Holzschnitte sind sorgfältig ausgemalt, so auf Seite 13, 16, 84, 88, 152, 171, 175 und 383. Es sind 58 Stammbucheintragungen vorshanden, von denen 32 mit schöngemalten Wappen geschmückt sind.

### Mit Bappen:

Paul Hertel von Zwicke 1634 (2), Johanns Georg, Marggraff zu Brandenburgk (14) 1609 mit der Devise:

Ich wags, Gott wallts. En Dieu gist ma confience.

F. V. C.

Die letzten drei Buchstaben bedeuten hier ebenso wie auf seinen Münzen') wohl Fortuna Virtutis Comes.

Merten Tannberg 1634 (15) mit dem Spruch:

Fries Dreck scheiß Golt, so werden dir die Jungen mägtlein holt. Hans Bes Freiherr von Kollen und Reperdorff (Karlsmarkt) 1610 (22). Johan Martin Rebman der Rom. Kai. Mai. Appellation und Lehen Rath, der Erven Behemb: in Prag den 3. Sept. 1616 (31): Trauwe Gott, den Weibern wenig, der Welt gahr nich.

Graf Zollern Obrifter 1610 (56), Ehrenreich h. v. Bucheimb 1607 (64), Lazarus von Schwendi 1608 (68), Wilhelm von Blomberg 1606 (72), Georgen von Rosen 1610 (76), Michel Senit 1604 (83), Balger Bede von Baugen 1634 (87), Erich Lassvita von Steblam, 5. Ott. 1607 (98), Hanns Georg v. Schend, J. U. D. Erzherzog Ferdinands zu Desterreich Rath und Regiments Kanzler seines niederösterreichischen Erbfürstentums 1608, 13. Juli (106), Fram Anna Galbipen 1634 (112), Christoff Leußer 30. September 1611 (116), Laurentius ab Hofkirch 1608 (130), Jonag von Schlieben 1608 (147), Christoff von Hobergt (Hochberg) 1609 (151), Wolff v. Waldaw vnd Schwanowig (163), Georg v. Kottulinnfty (165), Hans Hertel, Berghauptmann, 1608 (170), Hans Hirschbrig von Breslau 1634 (174), Georg von Boricinit 1609 (211), Abam Oberity 1609 (215), Hanng Gieraltowsty von Gieraltowig 1609 (219), Bazlaw Przissowsty 1609 (223), Martin Gerhardt von Albenburak auf Bontewit 1608 (382), Matthias Roth von Baratschau Fendrich 1608 (395), Jakob

<sup>1)</sup> Bgl. Schlesiens Borzeit in Bilb und Schrift VII, 51.

318 Stammblicher eines fchlefischen Fürsten und eines Breslauer Burgers.

Schibel behmischer hoffmaister 1608 (404), Michael Tannberg von Breflaw (417).

Die interessanteste Eintragung ist die des Bernhardt von Walbaw von und auf Schwanowit, Breslau 9. August 1608 (162) mit dem Spruch:

Wen Reuter vnd Landfiknecht sieden vnd Braten Und die Pfaffen zu Welttlichen Dingen rahten Und die Weiber haben daß Regimendt, So nimmeth es selten ein gutt Endt.

Mit Beziehung auf die erste Verszeile steht neben dem an einem Baumstumpf aufgehängten Wappen eine sogenannte "gespaltene" Figur'), eine Person, die von oben bis unten längs getheilt, rechts Reiter und links Landsknecht ist. Die rechte Hälfte zeigt im Gesicht einen dunklen Schnurrbart, ist dunkel gekleibet in ein Reiterwams mit goldenen Knöpsen, hohem Reiterstiefel mit Sporn, dunklem Feder-1 hut mit goldener Kette umwunden, trägt an der Hüste einen Oolch und in der Hand ein Faustrohr; die linke Hälfte trägt blonden Schnurr- und Kinnbart, einen Morian, Brust- und Armpanzer, Schenkelschut, wallende purpurne Pluderhose, gelben Strumpf und niedrigen Schuh, ist mit einem Schwert umgürtet und führt einen langen Spieß.

# Ohne Wappen:

v. Logaw Freyh. 1610 (65), Fridi v. Ratbar 1610 (69), gerge her von Drahotuss 1609, Hartwig von Stitten 1609 und Christoph von Zeblitz und Newkirch 1609 (78), Friedrich Sedlnitzty der Jüngere (90), Johan: Bernhardt Freyherr von Dwolen undt Goldenstein (91), Georg von Falkenhain 1609 (94), Wenzell von Kraischelswig 1610 (99), Christoff von Lestwig 1610 (122), Johann Christoph von Löben 1. Jul. 1620 (138), Karl Henrich Donadt 1616 (149), Ladislaw von Schoneich 1609 (158), Hanns Sigmundt Leysser 1611 (180), Andrea Geißler U J. D. Fürstl. liegn. Brieg. Rath etc. 1611, 12. April, Breslau (271), Joann Siegfried von Alvensperg Neichsgrässischer Hohenloischer Walbenbürgischer Rath, mit demselben Spruch

<sup>1)</sup> Bgl. Zeitschrift für Bilderfreunde 1897/98, II. Bb., Seite 476 (Dezemberheft).

wie im zuerst besprochenen Stammbuch, 1614 (275), Steffen Stainlin von Tüwingen kauserlicher Notarius und Puechhaimischer Regiment Schulthaiß, Breslau 27. Juli 1607 (295), Michel von Palmbaum auf Mustell 1607 (387), Kaspar Leitner aus Wien 1607 (426) und Gregorius Eichlerus Diaconus Gorlicensis 1609 (429) mit einer graphischen Darstellung: Thema Coeli Theologorum.

Bu biesen Einzeichnungen von frember Hand hat mancher ber Besitzer selbst allerlei Spruch- und Bersweisheit eingetragen. Manche ber Berse sind nicht gerade zart und fein, einige Stücke beiber Gattungen mögen zum Schluß folgen:

Wahrheit bringet vngunft.

Allen denen fo mich kennen Gebe Gott mas fie mir gönnen.

Hübschen Pferden, schön Jungfrauen und rothem Gold Bin ich von Grund meines Herzens holb. Hin ift hin, war hin nicht hin, So war ich fröhlicher als ich bin.

> Ein schweinern bratten kalt Bnd ein Mäglein von achtzehn Jahren alt, Ber diese zwen stücke nicht mag, Der ift ein Narr sen lebtage.

Ey Du lieber der Du bift, Wer weiß wer des Andern schwager ift, Würden reden Tiesch und benk, So würde man ersahren manche schwenk.

Ein Fastnach und ein fröligkeit,
Ein schönes weib und ein hübsches kleib,
Ein Esel und ein Müller,
Ein weinschank und ein füller,
Ein Ucker und ein Pflug,
Ein wasser und ein krug,
Dürstige leut und gutter wein
Sol alzeit ben einander sein.

Des bapfts fluch Bud der Juriften buch Bud der Juden besuch Bud das vnter der Magd fürtuch, Die vier geschirr Machen die ganze welt irr.

Wer trawt eim wolff auff weiter heyd, Bnd einen Juden auff seinem Eyd, Eim Krämer auch ben seym Gewissen, Der wird von allen Dreyen beschießen.

Diese leber will ich bereimen schlecht gar freundlich reben kan ich nicht Schön soll ich sein das bin ich nicht from bin ich wol, es hilfft mir nicht gelt hülffe wol, das mangelt mir Gott ist mein hoffnung und begier.

#### XI.

# Breslauer Schöffeufprüche

nach einer Betersburger Handschrift mitgetheilt

pon

Professor Prafet in Olmut.

### I. Organisation der Gerichtshöfe.

Durch eine Publikation der böhmischen Akademie auf einen Petersburger Codex mit lateinischen und deutschen Urtheilen angeblich des Olmüßer Stadtrechtes aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts aufmerksam gemacht, vermuthete ich darin alte Schöppensprüche zu sinden, da im 17. Jahrhunderte Olmüß deutsch und böhmisch, keineswegs lateinisch, belehrte. Als der Codex [Sign. Raznojaz. F. II. 33] in Olmüß angekommen, entpuppte er sich auf den ersten Blick als Urtheilsbuch der Breslauer Schöppen, wiewohl er von späterer Hand mit "Decreta iudicii Olomucensis" bezeichnet ist. Auch sind die Urtheile burchgehends deutsch, aber deren Begründung häufig mit lateinischen Citaten aus gelehrten Rechtsbüchern gespieckt.

Trogdem ist der Codex sehr instructiv auch in der Hinsicht, daß die Agenda des Breslauer Stuhles sich thatsächlich noch zu Beginn des 17. Jahrhunderts nicht nur auf ganz Schlesien, sondern auch auf Olmüg und theilweise auf Nordmähren erstreckte.

Und dieser Umstand giebt uns ben Anlaß, die Aufmerksamkeit bes Lesers auf die Organisation ber Gerichtshöfe zu lenken.

Bunachst ware es erwünscht, bas jeweilige Geltungsgebiet bes Sachsen- und bes Schwabenspiegels zu bestimmen.

Für Böhmen und Mähren ist dies im Allgemeinen schon sichersgestellt, daß im Süden der Schwabenspiegel, in Nordböhmen und Nordmähren der Sachsenspiegel Geltung hatte. In Schlesien erlangte schließlich ebenfalls das Magdeburger Recht die Oberhand.

Was nun die Organisation der Gerichtshöfe anbelangt, so wurde sie für Böhmen und Mähren zwischen 1320—1360 dauernd einsgerichtet. Für das schwäbische Recht ist in Süddöhmen Prag der Oberhof mit der Appellation nach Nürnberg, für Südmähren Brünn, vorläusig ohne bestimmbaren Appellationszug, geworden. Dagegen wurden die mit dem sächsischen Rechte belehnten Städte in Nordböhmen an den Oberhof Leitmerit mit der Appellation nach Magdesburg gewiesen. Für Nordmähren wurde Olmütz der Obersund Breslau sein Appellationshof. An und für sich ist es merkwürdig genug, daß Breslau gleich Magdeburg zum obersten Hofe sür das Magdeburger Recht geworden, aber noch denkwürdiger ist die Thatsache, daß es Appellationshof auch dann noch geblieben, wo in Böhmen die Berufung nach Magdeburg verboten, ja selbst noch da, wo das sächsische Recht in Böhmen ausgemerzt worden war.

Im Folgenden wollen wir das Berhältniß des Olmützer Oberhofes zum Appellationshofe Breslau auf Grund der spärlich vorhandenen Daten keunzeichnen.

Bis zum Jahre 1352 war Olmüß so unbedeutend, daß es in Freudenthal oder in M.-Neustadt Belehrungen einholte. 1351 bekam es das Magdeburger Rechtsbuch (noch erhalten) aus Breslau gegen die Verpflichtung, nur in Breslau sich belehren zu lassen. Da nun 1352 Markgraf Johann Olmüß zum Oberhose für alle mährischen mit dem sächsischen Rechte belehnten Städte und Dörfer erhob — welcher Beisung aber mit Ausnahme von Müglig die bischösslichen Städte nicht nachkamen —, war es nur natürlich, wenn Breslau für Olmüß und Nordmähren Appellationshof wurde. Die erste uns bestannte, vollständige Appellationsverhandlung, Gewicz betreffend und durch den Olmüßer Oberhof instanzmäßig in Breslau unterbreitet, reicht zum Jahre 1436 zurück ). Balb darauf (1439—1440) wurde

<sup>1)</sup> Theilweise abgedruckt in meinem Buche "Tovačovská kniha ortelû Olomuckých." Olmüt 1896. S. 2—4.

mit Genehmigung des mährischen Unterkämmerers Wenzel v. Kukvic der Streit der Olmüßer Krämer in Breslau geschlichtet 1). Dergleichen interne, mehr politische Fragen, wurden häusiger durch Breslauer Schiedssprüche beigelegt.

"Anno D. 1533. Die VII. mens. Apr. haben die Herrn Rathmanne zusambt den H. H. Scheppen (in Breslau) überein getragen, daß hinfürder weder Clag noch andtwort in die Olmütische oder andere Urtheill, so die H. H. Scheppen in die umbliegende Städte versprochen, inserirt sollen werden; sondern, daß allein daß Urthel und Sentenz ohne ainicherlei Ursach oder Ration des Urthels den Parten oder Städten soll zugefertigt werden. Vide Urtelhauptbuch ad anum 1533 post 14. Diem mensis Martii" [Peters-burger Codex S. 467]. Diese Berfügung betrifft eigentlich die Abstellung jener Bielschreiberei, welcher wir freilich für die älteren Zeiten die Kenntniß nicht nur des Urtheils, sondern auch der Eingabe verdanken.

Dergleichen Formalien betreffen auch diese Noten: "Im vorgehenden und baldnachfolgenden Urteln wird oft gesagt: daß zenckische Hauß, Garten 2c. pro daß strittige Hauß 2c."

"Wann Zeugnuß möge geführet ober eingelegt werben, che solches Iudex dem Part auferlegt." Diese Noten sind als Missiva an den Rath zu Olmüß in libro sententiarum definitivarum 10. Juli 1545 und in libro sententiarum 27. April 1547 enthalten [Petersburger Codex 467]. "Urtelgebühren von Jeczlichem Artifel, darauf die H. H. Scheppen sprechen, ein Goldgulden. Bid. Miss. an Rath zu Olmücz 23. Juli 1547." [Ebenda.]

"Missie wegen Zurückgeschickter, verworrenen, urrigen, einschlisslichs überschickter acten. In libro sent. ad 26. nov. 1547 an Rath zu Olmücz". [Ebenba.] (Auch ber Olmüger Hof zahlte es ben Untergerichten heim; häusig schickte er die Urtheilsgebühr mit den Aften zurück, auch weil sie nicht numerirt waren) <sup>2</sup>).

"Missiva an Rath zu Olmücz, qua domini scabini graviter conqueruntur de Iniuria Sibi facta in scriptis, datiret 20. May

<sup>1)</sup> Saliger, Olmützer Stadtbuch des Wenzel v. Iglau 93-109.

<sup>2)</sup> Tovačovská kniha S. 59.

A° 1553. Ist auch in libro sententiarum zu finden". [Ebenda.] (Selbstverständlich dürfte die Injurie nicht zu groß gewesen sein; die Olmüßer ertheilten den Tobitschauer Schöffen einen Berweis wegen mangelhafter Titulatur) 1).

Alle biese Daten an und für sich zeugen, daß sich im Berlaufe von 200 Jahren (1352–1547) ein reger Berkehr zwischen Breslau und Olmütz entwickelt hatte. Eine Störung des Berhältnisses trat durch die Errichtung des Appellationshoses für alle Stadtgerichte in Prag, also auch für Breslau, im Jahre 1547 dazwischen. In Böhmen wurde die bisher übliche Berusung nach Magdeburg gänzlich eingestellt und man begann die Beseitigung des sächsischen Rechts.

Weil nun die Appellation nach Breslau nicht ausbrücklich verboten worden war, so scheint es wenigstens, appellirte Olmus, wie wir fahen, 1553 und auch noch 1568 nach Breslau. Die lette uns bis jest bekannte instanzmäßige Appellation ift jene vom Jahre 15682), wobei wir erfahren, daß die Appellationsaften nach Breslau aus bem Böhmischen ins Deutsche übersetzt werben mußten; es war nämlich bie Agenda des Olmüger Stuhles zu jener Zeit überwiegend böhmisch. - Da es nun nicht an Bersuchen fehlte, die Olmützer von Breslau abzulenken und an Prag zu weisen, diesbezüglich unterhandelte 1573 mit Burgermeister und Rath ber Secretar bes Ronigreiches Bohmen, Nicolaus Walter von Waltersburg, fo mag man zwar die Berufungen nach Breslau beschränkt haben, aber andererseits beweisen die nach Tobitschau 1581 und 1582 erlassenen Belehrungen 3), baf man olmüterseits auch die von den Barteien angestrebten Appellationen nach Brag zu hintertreiben suchte, mas aber schließlich vergeblich mar. Thatfächlich werben Appellationen an Se. Majeftät Kaiser Rudolf 11. in den Schöppensprüchen erwähnt.

Dagegen konnte in ben Olmüter Urtheilen von 1598—1635 keine weitere Spur einer Appellation nach Breslau gefunden werden. Bas nun die im Petersburger Codex vorkommenden zwei Olmüter Fälle anbelangt, so betreffen sie nur Privatpersonen, nicht den Olmüter Schöppenstuhl. Hinsichtlich der zwei Criminalfälle, in welchen Herr

<sup>1)</sup> Tovačovská kniha S. 79. 2) Ebenda S. 44. 3) Ebenda S. 57 u. 58.

v. Bürben auf Golbenstein in Mähren Belehrungen aus Breslau erbittet, ist einestheils zu bemerken, daß der eine Fall außergewöhnlich ist, anderentheils wolle festgehalten werden, daß die Herrn auf Goldenstein im Jahre 1599 und seit 1610 wiederholt in Olmüt sich belehren lassen). — Es galt somit der Breslauer Hof, bei dem gewiegte Juristen wirkten, als vornehm, aber 1605—1614 ist Breslau nicht mehr Appellationshof für Nordmähren.

Anlangend nun die Organisation der minderen und mindesten Gerichte, so wurde es mir so zusagen statistisch möglich, nachzuweisen, daß bis zum Jahre 1565 dem Olmüger Oberhose, etwa 25 mindere Stadtgerichte unterstanden; weiter wurde von mir versucht, auch die jeweiligen Bezirke dieser Untergerichte nachzuweisen. So umfaßt der Bezirk Toditschau nachweisdar 8 Dorf- und Städtchengerichte, Gewicz dagegen etwa 15 mindeste Gerichte. Somit dürste der Kreis des Oberhoses bei 25 minderen Gerichten etwa 250 mindeste Gerichte begriffen haben.

Auf Grund bes erhaltenen Materiales hat ber Oberhof Olmüg gegenüber bem Tobitschauer minberen Gerichte folgende Befugniß:

- 1) Der Oberhof erlaubt ober ordnet bie Tortur an; er bestimmt auch die Art und die Schärse der peinlichen Frage; auf sein Geheiß wird sie wiederholt oder unterlassen.
- 2) Der Oberhof ist befugt ein Urtheil zu fällen, wer gehenkt, ertränkt, lebendig begraben, wer mit dem Schwerte, dem Rade hingerichtet werben oder des Feuertodes sterben solle 2c. 2c.
- 3. Der Oberhof befreit von der Anklage oder auch von ben Gerichtskoften.
- 4. Der Oberhof achtet auf Ordnung bei den minderen Gerichten: rügt wegen übereilter Tortur, rügt die Unvollständigkeit ber Berhörprotokolle und droht bei Parteilichkeit mit der Einstellung infernerer Belehrung.

Betreffend bie mindeften Gerichte im Berhältnisse zu den minderen Rechten, wurde es möglich, Folgendes sicher zu stellen:

Bei Criminalfällen haben bie minbesten Dorfgerichte ben

<sup>1)</sup> Tovačovská kniha S. 16 u. 17.

Missethäter in das ordentliche Gefängniß, welches sich in dem Standorte des minderen Gerichts befindet, abzuführen und dem Richter Meldung zu machen; dort wird der Gefangene verhört, gepeinigt, eventuell auch gerichtet, denn hier finden sich, abgesehen von der Folterfammer und dem Zugehör, der Pranger und die Richtstätte vor — die Gerichtskosten trägt die Gemeinde, aus welcher der Missethäter eingebracht worden war.

Ueberhaupt haben die mindesten Gerichte kein Recht, in Criminals sachen zu verhören, zu martern ober zu richten.

Der Dorfrichter erstattet mündlichen Bericht, die schriftliche Einsgabe beforgt bann bas mindere Recht an den Oberhof.

Die minderen Gerichte haben Unzukömmlichkeit ber mindeften Gerichte zu überwachen und abzustellen.

Den Verkehr ber minbesten Gerichte mit bem Oberhofe vermittelt ber minbere Gerichtshof.

Den minderen Gerichtshöfen find die Patrimonialgerichte gleich zu halten: beide verkehren mit dem Oberhofe direct 1).

Eine ähnliche Organisation auch für Schlesien vorauszuseten, wäre man geneigt. Benigstens scheint es nicht unglaubwürdig, daß bie betreffenden Hauptstädte ber einzelnen Fürstenthümer gleich Olmüts Oberhöfe und Bressau ihr Appellationshof war.

Als Breslau die Satungen des Magdeburger Rechtes, erst im im Jahre 1295, bekam, stand es um das sächsische Recht nicht besonders günstig: 1285 wurde Ratibor oberster Appellationshof für flämisches Recht, desgleichen 1291 Auschwitz und um dieselbe Zeit Teschen. Auch Bischof Heinrich belehnte 1310 Neisse mit dem flämischen anstatt des Magdeburger Rechtes?). Worin bestand eigentlich der Widerwille gegen das sächsische Recht? Möglicherweise war man den Formalitäten des Magdeburger Rechts abhold, wie ja König Johann den unbequemen?) Artikel de arrestatione equorum

<sup>1)</sup> Diese Organisation mit Beispielen belegt in meiner Schrift S. 31-33.

<sup>2)</sup> Schreiber biefes Auffates beschränkt fich regelmäßig auf bie Deft.-Schlefien nächftliegenden Fürstenthumer.

<sup>3)</sup> Betrifft bas bekannte Forschen nach dem Geweren bis an die wilbe See oder barüber. Bgl. Schles. Reg. Nr. 3529.

1326 außer Kraft setzte. — Demnach dürfte die Annahme berechtigt sein, daß die Breslauer für die Erlangung des Magdeburger Rechtsbuches einen zwingenden Grund hatten. Zwar verlangte 1301 Troppau die Abschrift dieses Rechtsbuches, aber ein großer Oberhof für das sächsische Recht scheint es nie geworden zu sein.

Dagegen blühte Leobschütz als ein berühmter Oberhof mit einer weiten Agenda, die sich fast auf das ganze Fürstenthum Jägerndorf und Troppau, ja selbst nach Mähren (Neutitschein, Ball. Mezeřič) erstreckte. Ob es Magdeburger Recht hatte, ist dem Schreiber nicht genug klar, denn eine grundsätliche Differenz gegen das Magdeburger Recht bietet seine Schrift S. 13. Kurz gesagt: Das sächsische Recht war in den oberschlesischen Fürstenthümern verpönt; erst um die Mitte des 14. Jahrhunderts tritt eine Bandlung zu dessen Gunsten ein: 1364 kehrte Teschen, um dieselbe Zeit auch Natidor und wahrsscheinlich auch Neisse zum Magdeburger Rechte zurück.

Da nun Teschen und Ratibor bisher Ober- beziehungsweise oberste Gerichtshöfe waren, so dürsten sie auch weiterhin Oberhöse mit der Appellation nach Breslau geblieben sein. Das Berhältniß von Auschwiß zu Breslau ist gänzlich dunkel. Troppau holte unsweiselhaft Belehrungen in Breslau ein, aber merkwürdig genug auch — freilich später — in dem nahen Olmüß.

Wie sich Leobschütz in der älteren Zeit zu Breslau verhalten, ist auch nicht geklärt, obwohl es im 17. Jahrhunderte in Breslau Beslehrungen sucht.

Bei dieser Darstellung wurde auf die Blüthezeit des Magdeburger Rechtes von etwa 1350—1547 Rücksicht genommen.

Seit ber Errichtung ber Appellationskammer in Prag bricht eine große Wandlung ein, folglich wird auch die Organisation geändert.

Auf Grund der Olmüger vorhandenen Urtheile kommen die Privatbelehrungen in Uebung, ebenso die Belehrungen der Erbherrschaften, ein untrüglicher Beweis, daß die Obrigkeiten einen großen Theil der Gerichtsbarkeit an sich gebracht hatten.

Anlangend bie Aenderung der Organisation führen wir folgende Beispiele an: 1562 fiel Reutitschein von Leobschütz nach Olmütz ab,

weil der Leobschützer Oberhof böhmisch zu belehren aufhörte; 1565 folgte diesem Beispiele Ball. Mezeric und wahrscheinlich auch andere Städte.

Gleichzeitig werden auch viele Dorfgerichte abgefallen sein, benn die Patrimonialgerichtsbarkeit lockerte die alte Rechtszugehörigkeit. Die Gutsbesitzer lassen sich belehren, wo cs ihnen beliebt. Benn sich 1599 Herr Mosovsky auf Beneschan bei Troppau, 1606 Hynek v. Bürben auf Königsberg, 1607 Bohus v. Zvole auf Odrau, 1615 Gassinsky auf Katscher 2c. in Olmütz belehren lassen, so ist es denn doch klar, daß sie die alte Rechtszugehörigkeit verslassen haben.

Eine auch geschichtlich interessante Verfügung, beren Zweck durchsichtig ist, traf 1626 der Fürst Karl v. Liechtenstein, indem er für
alle seine schlessischen und mährischen Besitzungen Jägerndorf zum
Oberhose creirte mit dem ausdrücklichen Verbote, Niemand dürse
anderswo Belehrungen einholen. Durch diese Vorsehrung wurde
Olmütz hart, Troppau fühlbar getroffen. Olmütz verlor die Stadtgerichte sammt ihren Dependenzen: M.-Trüban, Schildberg, Hohenstadt, Schönberg, Grünberg, M.-Neustadt, Goldenstein, Altstadt u. a.
Auch Leobschütz wird viel eingebüßt haben. Nun begreift man auch,
warum die Troppauer so viel Anstrengungen machten, ihr Magdeburger
Recht zu bergen und den Rechtszug nach Bresslau zu retten.

Olmüt hingegen, das um 1600 die Appellation nach Breslau aufgegeben haben wird, blieb noch weiterhin ein ansehnlicher Oberhof für Magdeburger Recht, aber seit 1635 scheint es nicht mehr regelmäßige Belehrungsbücher geführt zu haben. Nachdem seit Einführung der Zwangsappellation nach Prag (1650) die Eriminalagenda entfallen war und 1679 auch das Magdeburger Necht außer Kraft gesett worden war, brachen die letzten Reste der alten Organisation gänzlich zusammen Zu verwundern ist es nur, daß Olmüt noch 1689 eine letzte criminelle Belehrung nach Tobitschau ergehen läßt.

Was die Literatur anbelangt, so dürfte wohl behauptet werden können, daß von den Oberhöfen für Magdeburger Recht Olmüt die zahlreichsten und ältesten Denkmäler hat.

- 1. Für die Zeit von 1352—1422 giebt es lateinische, gedrängte Urtheile 1).
- 2. = = = 1420—1482 bietet der Gewiczer Codex 7 sateinische, 105 beutsche und 53 böhmische Olmützer Urtheile<sup>2</sup>).
- 3. = = = 1537-1549 liber sententiarum definitivarum, ber Zeit abhanden.
- 4. = = = 1558 1566 liber sentent. ad extraneos.
- 5. • 1598—1635 •
- 6. = 1430—1689 Tobitschauer Handschrift, enthaltend etwa 250 böhmische aus Olmütz nach Tobitschau herabgelangte Urtheile und Belehrungen. In Druck erschienen als "Tovačovská kniha ortelů Olomuckých".

Eine Sammlung der Sternberger Urtheile will Prof. Hawelka herausgeben. — Uebrigens wird beabsichtigt, dergleichen Collectionen für die übrigen, einst von Olmüt belehrten Städte zu veröffentlichen, für Prosnit, Prerau, Hohenstadt, Neutitschein, M.-Neustadt, Müglit 2c.

### II. Breslaner Schöppenbucher.

Auf Grund des Petersburger Codex gab es in Breslau zu Anfang bes 17. Jahrhunderts folgende Bücher:

- a) ein Urtheilsbuch aus bem 15. Jahrhunderte, woraus 3 Sentenzen vom Jahre 1493 über die "Niftelgerade" auf S. 225—261 vollständig abgeschrieben sind,
- b) das "Urtelhauptbuch 1533" haben wir schon erwähnt,
- c) "liber sententiarum definitivarum 1545" mag bie Endurtheile mit "Ursach und Ration" enthalten haben. Densfelben Titel führt das Olmüßer berzeit verlorene Buch mit Urtheilen von 1537—1549,
- d) "liber sententiarum 1545, 1547, 1551, 1553" wird, nach Maßgabe ber gleichnamigen Olmüßer Bücher, Sentenzen übershaupt, fortlaufend enthalten haben und auch schließliche Urtheile.

<sup>1)</sup> Bon Bifchoff in ben Sitzungsberichten ber taiferl. Atademie Bien 1877 besprochen.

<sup>2)</sup> Die Drudlegung ift im Zuge. Gleichzeitig foll bie altefte bohmische Ueberfetzung bes Sachsenspiegels aus bemselben Codex, obwohl nicht vollftändig, erscheinen.

Es fam ja häufig vor, baß sich ein Prozeß mehrere Jahre hinzog und in einem einzigen Streitfalle auch 12 Belehrungen erflossen.

Außerdem werden analoge alte Urtheile in margine ohne Angabe der Bücher notirt: Urtel 6. Mai (15)75, 5. Aug. (15)95 2c.

Reihenfolge ber vorhandenen Schöppenbücher.

- 1. 1598 Aug. 25 1600 Dec. 22, Rechtssprüche ber Breslauer Schöppen.
- 2. 1605 Sept. 17 1614 Dec. 5, Rechtssprüche ber Breslauer Schöppen; Betersburger Codex.
- 3. 1600—1617 Berzeichnus eczlicher (261) zu Breslau becibirter Fälle.
- 4. 1614-1617 Bb. I. Referirte Urtheilsfragen.
- 5. 1618—1631 Bb. II.
- 6. 1631-1652 Continuatio L repertorii responsorum.
- 7. 1653-1700 Repertorium Breslauer Schöffensprüche.
- 8. "Geschriebene Urtel ber v. Magdeburg, Donaw, Leipzig, Wittenberg, Breslau, Praga1)".

Alle diese Bücher mit Ausnahme von Nr. 2 und 8 erliegen laut gütiger Mittheilung des Herrn Dr. Grünhagen im Breslauer Stadtarchive.

Es ist wohl die Hoffnung nicht ausgeschlossen, daß man in den zahlreichen, von Breslau belehrten Städten hinreichendes Material sinden werde, um die große richterliche Bergangenheit Breslaus würdigen zu können, denn sind auch die Quellen für die Zeit von 1598—1700 fast vollständig, so betreffen sie denn doch nur die Periode des Riederganges, nicht die Glanzepoche des Magdeburger Rechtes. Was die Urtheilsammlung (Nr. 8) anbelangt, so hat sie nur juristisches Interesse; für den Historiker bleibt sie als ohne Datirung und Locirung ziemlich unverwendbar.

## Der Petersburger Codex

umfaßt 458 eng und bicht beschriebene Folio-Seiten von der Hand bes Schöppenschreibers Franz Langer. Inserirte Abschriften von alten Urtheilen, Majestätsbriefen und bergleichen besorgte ein anderer

<sup>1)</sup> Jm Olmützer Stadtarchiv Sign. 29. 5 ift es als Eigenthum Venceslai Jahn, senatoris Carnoviensis (Jägerndorf) 1571 bezeichnet.

Schreiber. — Weil der Codex in der Kangordnung der erhaltenen Bücher die zweite Stelle einnimmt, ist seine Wichtigkeit, da ein Buch für die Zeit von 1600 23. dec. dis 1605 16. sept. fehlt, um so größer, als er eine fast 10 jährige Periode umfaßt, wenngleich Nr. 3 eine Anthologie der wichtigsten Urtheile sowohl für 1600—1605, als 1605—1614 bietet. Indem wir aus dem Buche kurze Regesten bringen, braucht nicht demerkt zu werden, daß historische und kulturelle Materien besonders beachtet wurden, wobei Alagesachen der Breslauer Bürger underücksichtigt blieben, weil wir uns mehr für die große Ausbehnung des Breslauer Gerichtsbezirkes interesssirten.

- pag. Da, precor, in seros virtutem naviter annos excolere, integro corpore, pace bona,
   Successu mediocri: et, cum mea funeris hora ingruet, o Jesu, da bene posse mori.
   Francisc. Langer Jud. V. Scabinographus.
  - 16. Sept. 1605. R. N. weiland H. Caspar Johnes s. hinterl. Erben und ber Unmündigen Bormund proponebat etc.
- 2—4. Ernst Wolff v. Axt zur Langen Dels responsum: daß awen, viehwege, fließ, wasser, sischereien nicht zu'n Obergerichten gehören.
  - 6. Christof v. Maltiz und Dipoldiswaldau auf Hertwigswaldaw und Rotemwasser, fürstl. bischöfl. Rath und des Bisthumbs Breslau L.hauptmann: wegen Unzucht Gefängniß, in Halseisen öffentlich zu stellen und des Ortes verweisen.
  - 6. Raspar Krezig zu Striegau proponebat wegen Vormundschaft.
- 7—8. 8. Oft. 1605. Bürgerin zu Breslau Cheberedniß betreffend.
- 9—14. Balthasar v. Pogrell auf Lampersdorff: Mörder in Lampersborff — mit schärferer peinlicher Frage vorzugehen.
- 15—16. 25. Nov. 1605. Elias Hübner, Stadtschreiber zu Hainau: eine Brotbank anlangend.
- 16. 29. nov. 1605. Bürgerm. u. Rathmannen b. St. Frenstabt: was und wie viel Gewende, Ruthen und Ellen eine schles. Meile halte, auch wie bieselbe und von welchen Orte abe in casibus des Bierbrauens zu messen sei? Eine Meile 30 Gewende ober 300 Ketten, jede Kette 37½ gemeine schles. Ellen lang,

- und wird die Meile gemessen anzufangen von den Florzeunen bei dem letzten äußersten Hause der Borstadt der geraden Landstrasse nach').
- 17. 2. Dec. 1605. Peter Rlausewise zu Jägerndorf: betreffend schles. Policenordnung und Schulbensachen.
- 18. Raspar v. Warnsborf auf Güsmansborf, beiber Fürstenthümer Schweidniz und Jauer Landesbestallter und des königl. O.-Landrechtes Beisiger: der Beklagte, der seinem Gegner mit einem "Nossiedel" die Hand entzwei geschlagen, außer Arzteskosten noch das halbe Wehrgelb (10 Thlr.) wegen Lähmnus zu zahlen.
- 19-20. 9. Dec. 1605. Baltasar Hesselfler, Handelsmann zur Ligniz er habe im neuen Jahresmarkt zu Leipzig für Georg Schwalmen 1347 Wechselgelber ausgegeben.
- 22. Michel Scholz, Bauersmann zur Briefen, wegen freiwilliger, bem Scholzen zu Briefen gemachten Fuhren.
- 23—24. 23. Dec. 1605. Bauersmann zu Oberbylau (Bielau) Berlassenschaft betreffend.
- 24—26. 4. Jan. 1606. Thomas Hentschel, Schulmeister zum Neusmarkt: belangend 558 Thaler 1595 Melchior Lehden zu Breslau zu treuer Hand übergeben.
- 27. Georg Sebisch v. Mahlen wegen bes "auf ber Fr. Abtischin zu Trebniz Grunde von ihr erbauten Kretschambs".
- 28. Hans v. Czirn auf Schauß (Schlause) und bem Burglehn zu Striegau und Münsterberg proponebat: habe bem Kirchschreiber zur besser Besolbung (ba ihm bas Schusterhandwerk von ber Münsterberger Zeche gelegt war) einen Acker angewiesen, aber die Bauern wollen ihrerseits nichts thun.
- 29. Sebalb v. Niebelschiz auf Herzogswaldau, daß er laut Brief auf dem Nachbargute des Christof v. Axleben zu hüten berechtigt.
- 30—32. Fürstl. Hauptmann u. Räthe zur Ligniz, daß 6. Oct. 1605 zu Töppersberg vor Ligniz sich ein Weib in des Scholzen Garten gefunden behauptend, der Satan habe sie leibhaftig dahin geführt, sie wäre Herrenstandes aus der Marke, wäre seit 7 Jahren

<sup>1)</sup> In Olmüt wurde in berselben Angelegenheit etwa 1568 bie Meile gemessen vom Zapfen bes Littauer Thores, nicht vom letzten Hause ber Borstabt, an.

- vom Teufel besessen 2c. 2c. Burbe ihr wiederholt die Tortur zuerkannt.
- 36—37. Cyprian Kotulinsky v. ber Feltsch u. Gramschicz, daß er 1604 Helenam, des Caspar Kotulinsky v. d. Feltsch zur Damber Tochter, geheirathet das Testament des Schwiegervaters betreffend.
- 38. Hans von Diehr auf Gleinigf: einem 21 jährigen Diebe ber Staupbesen zuerkannt.
- 39. Rothgerberzeche zur Ligniz: daß sie vermöge Privileg Pantoffel und Stiefel machen dürfen, was ihnen die Schuhmacher verwehren, sie Pfuscher heißend. Responsum: die Schuhmacher haben sich des Gerbens, die Gerber des Schuhmachens zu enthalten ').
- 40. 18. Febr. 1606. Tobias Berger, röm. f. M. Grenzzollseinnehmer zu Bielit: Daß er von dem Biehe, welches er auf seinem Vorwerk unter dem Burgrechte zu Bielit hält und in die Stadt nicht treibt, die begehrte Hirtschaft zu leisten nicht schuldig.
- 41. Mathes Töppe zu Winzing habe fein Weib in Ziegenhals siten laffen und fei nach Ungarn gezogen.
- 42. Bürgerm. und Rath zu Lübschücz (Leobschüt): wegen Reugenschaft zweier Berwandten.
- 43—46. Christof Reichenbach auf Rubelsborff und Wiergsborff: eine Frau vom Abel im Brest. Fürstenthumb habe ihrem Manne Alles hinterlassen ber aber schon gestorben. Die Erbschaft wird als "Niftelgerade" angesprochen. Ein älteres nicht batirtes-Urtheil wird angezogen.

<sup>1)</sup> Die Schuhmacher im Teschnischen waren befugt, auch Leber zu gerben, barum besaßen sie ihre Lohmühlen; die "böhmischen" Schuhmacher in Olmüt betrieben das Doppelhandwert dis etwa 1450, danu optirten sie theils in die Schuhmacher-, theils in die Gerberzeche. Hundert Jahre später gründeten die "böhmischen" Schuhmacher in Troppan eine Zunft und betrieben das Doppelhandwert, wobei nach vielen Streitigkeiten mit den "deutschen" Schuhmachern und der Gerberzeche strenge Regelung eintrat: welches Schuhwert der deutsche, welches der böhmische machen dürse, was zu gerben dem böhmischen Schuhmacher, was dem Rothgerber zustehe.

- und wird die Meile gemessen anzusangen von den Florzeunen bei dem letzten äußersten Hause der Borstadt der geraden Landstrasse nach').
- 17. 2. Dec. 1605. Peter Rlausewise zu Jägerndorf: betreffend schles. Policeyordnung und Schuldensachen.
- 18. Kaspar v. Warnsborf auf Güsmansborf, beiber Fürstenthümer Schweidniz und Jauer Landesbestallter und des königl. O.-Landrechtes Beisiger: der Beklagte, der seinem Gegner mit einem "Nossiedel" die Hand entzwei geschlagen, außer Arzteskosten
  noch das halbe Wehrgeld (10 Thlr.) wegen Lähmnus zu zahlen.
- 19-20. 9. Dec. 1605. Baltasar Hessler, Handelsmann zur Ligniz er habe im neuen Jahresmarkt zu Leipzig für Georg Schwalmen 1347 Wechselgelder ausgegeben.
- 22. Michel Scholz, Bauersmann zur Briefen, wegen freiwilliger, bem Scholzen zu Briefen gemachten Fuhren.
- 23—24. 23. Dec. 1605. Bauersmann zu Oberbylau (Bielau) Berlassenschaft betreffenb.
- 24—26. 4. Jan. 1606. Thomas Hentschel, Schulmeister zum Neusmarkt: belangend 558 Thaler 1595 Melchior Lehden zu Breslau zu treuer Hand übergeben.
- 27. Georg Sebisch v. Mahlen wegen bes "auf ber Fr. Abtischin zu Trebniz Grunde von ihr erbauten Kretschambs".
- 28. Hans v. Czirn auf Schauß (Schlause) und bem Burglehn zu Striegau und Münsterberg proponebat: habe bem Kirchschreiber zur besseren Besolbung (ba ihm bas Schusterhandwert von ber Münsterberger Zeche gelegt war) einen Acker angewiesen, aber die Bauern wollen ihrerseits nichts thun.
- 29. Sebalb v. Niebelschiz auf Herzogswaldau, daß er laut Brief auf bem Nachbargute bes Chriftof v. Axleben zu hüten berechtigt.
- 30—32. Fürstl. Hauptmann u. Räthe zur Ligniz, daß 6. Oct. 1605 zu Töppersberg vor Ligniz sich ein Weib in des Scholzen Garten gefunden behauptend, der Satan habe sie leibhaftig dahin geführt, sie wäre Herrenstandes aus der Marke, wäre seit 7 Jahren

<sup>1)</sup> In Olmith wurde in derfelben Angelegenheit etwa 1568 die Meile gemessen vom Zapfen bes Littauer Thores, nicht vom letten Hause ber Borstadt, an.

- vom Teufel befessen 2c. 2c. Wurde ihr wiederholt die Tortur zuerkannt.
- 36—37. Cyprian Kotulinsty v. ber Feltsch u. Gramschicz, baß er 1604 Helenam, bes Caspar Kotulinsty v. d. Feltsch zur Damber Tochter, geheirathet bas Testament bes Schwiegervaters betreffend.
- 38. Hans von Diehr auf Gleinigt: einem 21 jährigen Diebe ber Staupbesen zuerkannt.
- 39. Rothgerberzeche zur Ligniz: daß sie vermöge Privileg Pantoffel und Stiefel machen dürfen, was ihnen die Schuhmacher verwehren, sie Pfuscher heißend. Responsum: die Schuhmacher haben sich des Gerbens, die Gerber des Schuhmachens zu enthalten ').
- 40. 18. Febr. 1606. Tobias Berger, röm. f. M. Grenzzollseinnehmer zu Bielit: Daß er von dem Biehe, welches er auf seinem Vorwerk unter dem Burgrechte zu Bielit hält und in die Stadt nicht treibt, die begehrte Hirtschaft zu leisten nicht schuldig.
- 41. Mathes Töppe zu Winzing habe sein Weib in Ziegenhals sitzen lassen und sei nach Ungarn gezogen.
- 42. Bürgerm. und Rath zu Lübschücz (Leobschüt): wegen Beugenschaft zweier Berwandten.
- 43—46. Christof Reichenbach auf Rubelsborff und Wiergsborff: eine Frau vom Abel im Brest. Fürstenthumb habe ihrem Manne Alles hinterlassen ber aber schon gestorben. Die Erbschaft wird als "Niftelgerade" angesprochen. Ein älteres nicht datirtes-Urtheil wird angezogen.

<sup>1)</sup> Die Schuhmacher im Teschnischen waren befugt, auch Leber zu gerben, barum besaßen sie ihre Lohmühlen; die "böhmischen" Schuhmacher in Olmütz betrieben das Doppelhandwert bis etwa 1450, danu optirten sie theis in die Schuhmacher-, theils in die Gerberzeche. Hundert Jahre später gründeten die "böhmischen" Schuhmacher in Troppan eine Zunft und betrieben das Doppelhandwert, wobei nach vielen Streitigkeiten mit den "deutschen" Schuhmachern und der Gerberzeche strenge Regelung eintrat: welches Schuhwert der beutsche, welches der böhmische machen dürfe, was zu gerben dem böhmischen Schuhmacher, was dem Rothgerber zustehe.

- 46. Albrecht von Stange, Hauptmann auf Reichstein: ein Gefangener auf Bürgschaft ber Haft zu entlassen.
- 46-48. Daniel Rothfirch v. der Sebnicz auf Korkwitz: sein einziger Bruder Georg sei gestorben.
- 48—57. 4. Apr. 1606. Jakob Baudiß zu Dreschen (Treschen, Kr. Breslau) proponebat, daß Jeremias Scholz, Kretschmer zu Breslau, 1593 in seinem Testament eine Substitution angesetzt.
- 57. Kriftof v. Hoberg auf Fürstenstein: Unzucht mit Staupen und Relegation zu strafen.
- 58. Hans d. Eltere v. Würben u. Freudenthal auf Freudensthal u. Guldenstein: eine Unzucht wider die Natur mit willskürlicher Gefängniß und Ortsverweisung zu strafen.
- 58—62. N. N. weiland Stephan Egers zu Reichenbach Geschlechtspersonen bas Testament ansechtend.
- 62. 7. Apr. 1606. Kaspar und Baltasar v. Stoch Gebrüber auf Gr. Tschirau (Tschirau), Sulk (Sulkau) u. Gabell: töbkliche Berwundung mit einem Stein und Waldaxt. Selbst wenn der Missethäter sich mit den Berwandten vertrage, bei der Erbsherrschaft Willen ist es, ob er mit dem Schwerte zu richten sei oder Enade erlangen solle.
- 63—64. 12. April 1606. Melchior v. Senicz auf Rubelsborff u. Bogelsang, fürstl. Ligniz u. Brieg'scher Rath, Hauptmann zum Brieg: weil mit bem Pfoll (Pfahl) auf ben Kopf geschlagen, verdiene ber Mörder das Schwert. Urtel an Fr. Barbara geb. Haugwizin 5. Aug. 1597 angezogen.
- 64. Hans Wolf von und auf Bischdorf proponebat, daß Bartel v. Stur seiner Tochter Anna bei der Eheberedung 1000 Thlr. versprochen.
- 65. Georg Hanisch zu Münfterberg ein Testament betreffend.
- 66. 21. April 1606. Marcus v. Pfeill zu Diersborff u. Klein Elgot: daß Fr. Barbara Kietlizin, geb .v. Seidliz, Frau auf Fürstenau, Wittib, in der fürstbischöfl. Kanzlei zu Neiße ein Testament aufgerichtet habe.
- 68. Sans ber Eltere von Werben (Burben) auf Freudensthal und Golbenftein, Legitimation eines unehelichen Rindes.

- 69. Botho Caspar Burggraf v. Dohna auf Sauerwiz einen Gesfangenen betreffenb.
- 70. Cunrad Sauermann v. und auf ber Jeltsch Hirnschale entzweisgeschlagen.
- 71. Bäcker zu Jauer Bechangelegenheit.
- 72. Heinrich v. Schellendorf und Göllschau zu Beschborff (Barsborf)
   Kindesmord.
- 73. Hans Nostiz, Landes-Hauptmann zu Wohlau einen Ehebruch betreffend.
- 76. Georg Sack von Graben zu Frauenwalde eine Mefferverwundung anlangend.
- 78. Georg v. Mütschelniz zu Hermsborf und Drogelwit Urtheil auf Feuertob.
- 78. Sans Stante zu Lübschig (Leobschüt) Berlaffenschaft.
- 79. Friedrich Graiff, des Stiftes auf dem Sande Secretarius betreffend die Miethe eines Gutes.
- 81. Joannes Dieri (Diern, Dyrhn?), Pfarrer zu Katschfne (Katschfau?)
   eine Diffamation anlangenb.
- 82. Alexander v. Gutmansdorff auf Oberwit Erblass nach seiner Frau.
- 84. Bürgermeister und Rath von Brieg Injurien.
- 86. Hans v. Mühlheimb auf Plöswit und Burglehen Neumarkt eine Nothzucht.
- 88. Sans Börnig, Bürger zu Oppeln.
- 91. Abraham v. Gleiffenberg auf Mühlhausen Erblass nach seiner Hausfrau.
- 93. Hans Thiele, Scholze zu Eichau die dortige Scholtissei betreffend, deren Kauf im J. 1416 erwähnt.
- 95. 13. Sept. 1606. Bartel v. Sack, Landes-Hauptmann zu Trachenberg: bes Baders Frau, die sich ersäuft, nicht vom Scharfrichter hinauszuschleppen, sondern auf dem Kirchhofe zu begraben.
- 96. David Ritter, Abvocat zu Guhrau: der Mörder ist trot Bergleich mit der Freundschaft der Ermordeten, des Ortes zu verweisen.
- 97. Sigmund v. Mesenau auf Cantichen eine Erbschaft anlangend.

- 101. Abam Han, Scholze zu Pogelaw, bie Scholitisei betreffenb.
- 103. Bürgerm. u. Rath von Guhrau einen Räuber mit bem Rabe zu strafen.
- 103. Georg Reichel, Bürger in Münfterberg, Erbschaft anlangenb.
- 106. Sigmund von Patisch, eine Schuldverschreibung betreffend.
- 106. Gottfried v. Rechenberg bes fürstl. Klosters Ramenz Ambtmann eine von Weibern veranlasste Vergiftung.
- 108. Stadtgericht zur Steinau Ermorbung.
- 113. Georg v. Rohr eine Erbschaftsangelegenheit.
- 114. Bürgerm. u. Rath ber Stadt Jaegerndorff eine Gelbschuld anlangend.
- 118. 1607. Bürgerm. u. Rath v. Brieg Ein Knecht mit der Deichsel ben Pranger umgestoßen hat die Kosten der Wiederaufrichtung zu zahlen, sonst ist er freizulassen.
- 121. Hans Georg v. Zeblicz auf Stroppen u. Pluskau, ber fürstl. Steinauschen Kammergüter Satherr eine Bettel vor der Kirche in Halseisen dem Spotte preiszugeben.
- 124. Bürgerm. u. Rath von Bernstadt einen Mann, ber gesammelte Almosen für die dortige abgebrannte Kirche verthan, mit dem Strange zu strafen.
- 125. Heinrich von Senig, Landes-Hauptmann zu Strehlen einen Gotteslästerer mit Staupen zu hauen.
- 131. Leonhard v. Kottwicz auf Köben und Nistig einen Wein- schank betreffend.
- 133. Bartel v. Sack, Trachenberger Landes-Hauptmann eine Lähmung anlangend.
- 138. Hans Eytel v. Striegau eine unrechte Che.
- 139. Friedrich u. Leonhard v. Nosticz, Gebrüber auf Zedlicz u. Lampersdorff eine Blutschande betreffend.
- 141. Nicol von Rechenberg auf Primkenau eine Wittwe wegen Unzucht mit Staupen zu schlagen.
- 142. 14. April 1607. Frau Lubmilla Litwinin zu Olmücz eine verwickelte Erbschaftsangelegenheit.
- 143. Georg v. Reibnicz auf Arnsborff u. Leippe ein Wiberspenstiger sei mit Gefängnis zu strafen.

- 144. Hans v. Biberan auf Buchwalbt betreffend peinliche Gerichtstoften.
- 145. 23. May 1607. Schles. Cammerpräsident u. Rath Wilberer im Oppelnschen, mit Ruthen ausstreichen und des Landes verweisen.
- 146. Magdalene Hans Hermans v. O.-Glogau Bittib einen Kauf anlangenb.
- 147. Balthasar v. Anobelsborf auf Hertwigsborf eine Che und geists liches Recht betreffenb.
- 147. Bürgerm. u. Rath v. Beuthen ein Anecht, ber bie Thore in ber Nacht eröffnet, verbient Staupen und Landesverweisung.
- 147. 23. Juli 1607. Fürftl. Liegnipische Regierung: Georg Holfelb, ber im Namen bes Gerichtes bes Oorfes Langen Neuborf im Goldbergschen falsche Kundschaft gedichtet auf Staupen und Berweisung.
- 148. Friedrich von Niesenmeuschl u. der Gabel auf Strien, des Winzigschen Weichbildes Hostrichter einen Mann, der die Eidespflicht nicht geleistet, mit Gefängniß zu strasen, darauf hat er seinen Besitz zu verkausen und ist abzuschaffen.
- 148. Friedrich von Falkenhain auf Lerchenborn u. Kotwit einen Dieb mit bem Rabe zu justificiren.
- 150. Bürgern. u. Rath v. Hannau ein junger Beutelschneiber auf Staupen und Landesverweisung.
- 150. Salome geb. Lesselin v. Pinzen zu Polkenborff betreffend Vorwerf Polkenborf, das Bischof Balger dem Rath Georg Elbell verliehen.
- 151. Hans v. Sseliha v. Rzuchow, Hauptmann ber Commenbe Klein Dels einen unvorsätlichen Tobschlag betreffenb.
- 151. Elias Kröml, fürstl. Brieg'scher Secretar zur Olaw einen Dieb anlangend.
- 152. 15. Oft. 1607. Fürst Herzog Karl zur Ölse: Elisabeth, eine vom Abel eines Kindes genesen und als Bater einen von Elgot angegeben.
- 154. Hebwig Hans Scholzens zu Glogaw Wittib, eine Erbangelegenheit.

- 155—156. Des Jungen Hans Kanizes auf Dieban, Steffansborf, Großburg, Samit u. Sirschau Geordnete: Pfarrer in Steffansborf, Jakub Tschirwan, reichte einem Knechte das heil. Abendmahl. — Diesen Knecht wegen Gotteslästerung mit Staupen zu schlagen und nach Abhauung der Faust des Landes zu verweisen.
- 158. Bürgerm. u. Rath v. Lüben eine Erbschaft anlangenb.
- 158. Hans v. Nosticz Landes-Hauptmann zur Wohlau und Herrnstadt
   eine Feueranlegung betreffend.
- 159. Paul Tiesler, Scholze zu Großburg eine Erbschaft.
- 160. Heinrich v. Seniz zu Rubelsborf u. Vogelsang, fürstl. Liegnitzu. Briegischer Rath, Hauptmann zu Strelen und Nymbtsch wegen Unzucht.
- 160. Abraham v. Zedlit auf Nimersatt, Ketschborff, Starkenbach, Seitenborf u. Kunzenborf einen aus ben Diensten Ent-laufenen anlangenb.
- 161. Kriftof v. Schlewicz auf Knigniz betreffend ein lediges Weib, das Unzucht getrieben.
- 162. 26. Nov. 1607. Rath in Neumarkt ben Stadtvogt Valten Gnyll und Stadtschreiber anlangend.
- 162. Bürgerm. und Rath zu Trachenberg einen Schlosser, bessen Kind ein Ferfel zu Tode angebissen nicht zu strafen.
- 163. 4. Jänner 1608. Sigmund v. Falkenhain u. Klein-Arichen auf Zaudig, Soppau u. Kleinpetrowig daß die Awe bes Städtleins Zaudicz klagender Gemeine daselbst zusteht und gebühret.
- 164. Bürgerm. u. Rath v. Beuthen 3 Gefangene betreffend, welche mit ihren polnischen Herrn großen Unfug getrieben.
- 164. Kriftof Haller, faiserl. schles. Rammer zu Breslau Registrator, in Sachen eines Erbfalles.
- 164. Bürgerm. u. Rath v. Haynau Ein junger Mann, ber Unfug getrieben soll "wider ben Erbfeind zu bienen" gestraft werden.
- 165. Georg Kraise, Kriegssolbat, heimgekehrt, spricht seine Erbsschaft an.
- 166. Friedrich v. Reichenwalde in Erbschaftssachen.
- 167. Baltafar Mülner, gemefener beuticher Oberamt.

- schreiber im Fürstenthum Oppeln u. Ratibor und Burger zu Leobschüt, wegen seiner Tochter Berehelichung.
- 168. Hans v. Dischen (Dyrhn) u. Deutsch-Ressel auf Lübichen sicht Abrahams v. Stosch u. Schwarzaw auf Riczen Testament an.
- 170. Leonhard v. Gelhorn auf Schwengnigk (Schwentnig): ein Solbat, auf Unzucht betreten, wird strassos entlassen (auf Grund eines kleinen Romans, den er den Richtern erzählt: Türken, Gefangenschaft seines Weibes).
- 171. Leonhard v. Brauschitz u. Brauschborff auf Polach (Polsborf): "bas Span- und Himmelbette gehört nicht zur Gewere, sonbern zum Erbe".
- 172. Daniel Corming (?) ber Eltere gu Lübschüt, eine Erbetheilung betreffenb.
- 173. Hans v. Nofticz Landes-Hauptmann zu Wohlau: Tortur wider Kafpar Grafchen, Dorfmüller zu Garben.
- 173. Martin Zindel, leg. studiosus: ben "Kauf von 7 Pauern und 5 Gertner in einem gewissen Dorfe" betreffend.
- 173. Wolf v. der Heide der Eltere: "Hans v. Dalewiz u. ein vorspfendetes Furwerg" betreffend.
- 174. 26. Juli 1608. Christof Lauben zum Brieg hinsichtlich bes Kaufes der Güter Neudorf u. Allendorf.
- 177. Andreas Riedel, Erbscholz zu Seitendorf: "aufgabe auf'n Todesfall".
- 178. 23. Sept. 1608. Bürgerm. u. Rath zu Hannau hinsichtlich eines Zinsbriefes.
- 178. Balentin Pyhli, Bauersmann zu Michelsborf, ficht bas Testament seines Bruders an.
- 179. Ernst v. Krockau v. u. zu Pelwiz u. Steinam: eine Schulbverschreibung.
- 179. Wolf Dietrich v. Niemiz u. Wilkaw auf Raudniz u. Rasch= borff: Braurecht auf einem Hause zu Frankenstein.
- 179. Hieremias Rayman auf Wickelin (Witoline), des fürstl. Stiftes Trebniz Kanzler: eine Diebin in Halseisen zu stellen u. zu verweisen.

- 180—198. 15 Oct. 1608. Wenzel v. Rothfirch u. Panten zu Winzensberg, Röm. tais. Mtt. Panatier: über Lehensfolge, nachdem sein Bruder Baltasar zu Hennigsborf sein Lehensgut hinterlassen.
- 198. 17. Oct. 1608. Foachim v. Stentsch: "beraubung bes Pflugs u. Erntewagens" mit Gefängniß, Urfried und Berweisung zu strafen.
- 199—203. Baltafar Hecht zur Neiß einen letzten Willen anlangenb.
- 203. 18. Nov. 1608. Tobias Berger, R. K. Mtt. Zolls und ber Biergefälle Einnehmer u. Bürger zu Bielitz: "responsum super hereditate adhue viventis (da Fragers Mutter ohne Testament abgehen würde)".
- 204 Friedrich v. Gellhorn auf Rogaw, alten Grotkaw, Weigelsborf, Peterswalbe, Schmolz u. Merzdorff: "ber Schinderin Sohn" ließ sich anderswo trauen in Halseisen zu stellen u. zu verweisen.
- 204. Caspar Sandtman zu Nieder Steine in der Grafschaft Glat verfolgt die Bürgen für die Missethäter, welche seinen Sohn entleibt.
- 205. Baltasar v. Sack, Landes-Hauptmann v. Trachenberg: Dieb in Halseisen zu legen und bes Ortes zu verweisen.
- 205. Johann Conrad, des fürstl. Gestifts Leubus Amtmann: für geübte Gewalt Staupen, Berweisung.
- 206. 12. Dec. 1608. Chriftof v. Maltig, bes Bisthums Breslau Landes-Hauptmann: dem Manne, der bei Lebzeiten ber ersten eine zweite Frau genommen, 2 Finger abhauen, verweisen.
- 206. Bogt u. Schöppen zu Militsch: ein von einem Justificierten Angeschwärzter verwundete sich aus Furcht, mit Ruthen zu streichen und verweisen.
- 211. 2. Jan. 1609. Michael Spanier ben Bruber Paul erschlagen, Probst zur Gorfau erwähnt.
- 213. "Inculpatio socii criminis non est sufficiens indicium ad torturam: responsum ad quaestionem Hansen v. Debitsch auf Rüstersborff Ob er gleich barauf gestorben wäre: Urtel an Heinrich v. Zischwiz 6. Mai (15)75."
- 213. "Hieronym. u. Katharina Geschwister zu Berlin u. Coln an ber Sprey wohnhaft."

- 214. "Abam v. Penzig (Pritwiz) zu Altmansdorf, daß Georg v. ber Heibe (Herr Maltan) seiner Güter etliche Abam v. Penzig gegen Anleihegelb" überlassen.
- 219. 19. Jan. 1609. Friedrich v. Falkenhan auf Koritaw u. Gelenaw, Röm. K. Mtt. Mundschenk, betreffend Nichtgestellung eines Flüchtigen. Vide 204.
- 219. Georg v. Nostiz auf Demnitsch: 3 Burschen eine Mühle erbrochen, beraubt u. verborben, auf Staupen u. Berweisung.
- 220. 20. Febr. 1609. Bartel v. Sack, Trachenberger Landes-Hauptsmann: wegen Tobschlag Staupen, Herrschaftverweisung.
- 223. Bürgerm. u. Rath v. Guhrau: wegen Diebstahl, Nothzucht, 10 erbrochener Kirchen: mit glühenden Zangen 10 Griffe, Zerstroffung mit dem Rade.
- 224. Bartel v. Sack: Unzucht Staupen Berweisung.
- 224—26. Abam v. Reibniz u. Rathen auf Wirwiz, Briefa, Pasterwiz u. Neuen: baß zu seinem erfauften Gute Pasterwiz eine Mühle gehöre, Streit mit bem Nachbarn Georg Sauermann.
- 227. 10. Marty 1609. Fürstl. Liegnig'scher Landes-Hauptmann u. Räthe: Entführung und Bigamie, die zweite Braut vom Abel. Der Mann auf Schwert, die erste Frau des Fürstenthums Liegnit zu verweisen; die Kupplerin auf Staupen.
- 227. Sigmund v. Giersdorf auf Schwarza u. Weicham: Die Entführung mit Staupen zu strafen.
- 228—232. "Personen, so ihren Ehrenstand überschreiten" (Jungsfrauen durch Unzucht) sind der Habe verlustig. Diese strenge Bestimmung versuchen die Stände Bressau 2. Mai 1581 durch eine unterthänigste Borstellung dahin zu mildern, damit die unehrenhaften Personen mit dem Halbtheil ihres Besitzes des Landes verwiesen werden. (Supplication an den Kaiser wörtlich abgeschrieben.)
- 232. Bürgerm. u. Rath v. Gr. Glogau: ein Lehrling, ber bem Meister 300 Thaler entwendet, verdiente ben Strang, auf Staupen begnadet.
- 234. Conrad v. Nimbtsch zur Plottnig: Kindesmörderin ins Wasser zu wersen.

- 234. Bürgerm. u. Rath v. Lüben: Unzucht eines Chemanns mit einer Bettel; er verwiesen, sie auch abgeschafft.
- 235. Kristof v. Hoberg auf Ronstock u. Leuten: wegen Tobschlages bas Schwert.
- 235. Mathes Neibeck, Capitelschreiber zu Glogau: eine nichtige Wette um ½ Hube, wenn ber Freund wirklich heirate.
- 236. Hans Boigt, Kretschmer zu Patschfendorf: wegen zu großer Hofbienste
- 237. Friedrich v. Schellenborf auf Gölleschau: eine Burgschaft.
- 241. Frau Sabina Neudorffin geb. Sodwiczin betreffs Schles.= Landes-Policeyordnung.
- 242. Christof v. Strachwiz u. Karl v. Landskron, beibe zu Gäbersborff: eine Kirchenbuße wegen Unzucht. Weil der Büßer vor den hohen Altar mit Bier und Brantewein angefüllt kam, wurde er nochmals verurtheilt, 3 Sonntage im Halseisen zu stehen.
- 242. Friedrich v. Gelhorn auf Rogau: Blutsfreunde im 3. Gliede
   bes Orts verwiesen.
- 243. 22. Juny 1609. Beter Titus, Pfarrer zu Beuten, wegen eines Brunnens.
- 243—246. Hieronym. Boczmann v. Berlin, Studiosus juris, um Zuerkennung eines Legates auf Grund eines Nothtestamentes (in Neisse anläßlich ber Pest vor ben Wirthsleuten gesprochen).
- 246. Elias Lange, röm. f. Mt. Einnehmer ber Bier= u. Gränzzoll= gefälle zu Gr. Glogau, wiber bie Mutter, bie abermals geheirathet.
- 248—249. 7. July 1609. Martin Feitsch, Amtmann auf Rubelsborff: in Sachen eines Testamentes, das Barbara Caspar Mitmans zu Ebersborff mit Borwissen des Erbheren gemacht.
- 250—255. 10. Juli 1609. Kaspar Giersborff auf Gzebelin (Dziewentline): Daß seine Mutter Sibilla Lütwizin geb. Kalckreiterin wegen ihres Anfalles aus den Gütern Gugelwiz u. Grzebelin vor 20 Jahren von dem Landesherrn zu Militsch veranlaßt processierte.
- 255—261. 21. Juli 1609. "Um die Niftelgerade" ein bedeutender Prozeß, in welchem angezogen werden: 1) Karls IV. Brief für

- Breslau, betreffend die "nemung Herwetis und der Gerade" dat. Breslau 1359 St. Fab. u. Sebast.; 2) Breslauer Schöppensspruch fer. IV. in vigil. Corporis Christi 1493; 3) Schöppensspruch: fer. IV. post Nativ. Mar. 1493; 4) Urtheil fer. IV. post concept. Mariae 1493.
- 261. 1. Aug. 1609. Verwundung "zur Liffe". Die Privilegien 1327, 1425, 1510, daß Breslauer vor keinem anderen Gerichte Rebe zu stehen haben, angezogen.
- 262. 10. Aug. 1609. Hans v. Nostiz v. u. auf Noës, Groß- u. Riein-Strenz, des Wohlauischen Fürstenthumes und zugehöriger Weichbilder Landes-Hauptmann: Kindsmörderin auf Schwert.
- 262. Peter Koselowsky à Koslow, Canonicus Wratisl., hinsichtlich ber Berlassenschaft bes Herrn Gieraltowsky.
- 263-265. Gine verwickelte Bürgschaft.
- 266. Friedrich und Stenzel Zalowky, Gebrüber auf Milwiz (Mühlswig) u. Wabnig Theilung eines Lehnsgutes.
- 267. 26. Aug. 1609. Georg v. Czirus u. Tirpiz Unzucht mit Gefängnis und Abschaffung zu strafen.
- 267. Sigmund v. Czeblicz auf Nymbto u. Hausborf weil ihr Kind ben Hunden vorgeworfen, rechte Hand abhauen und ertränken.
- 268. Leonhard Crapibel ber Eltere: Bürgschaft.
- 268. Friedrich v. Reibeburg auf Seitenborf: Chebruch mit Staupen und Ortsverweisung zu strafen.
- 269. Fürstl. Brandenburgsche Landes-Hauptmann u. Räthe zur Jägernborf: belangend den fürstlichen Trabanten, der 10 Reichsthaler entwendet — auf Staupen und ewiglich des Fürstenthums zu verweisen.
- 269. Hans v. Pfeill u. Klein Elgot zur Schönhaibe Unzucht Staupen, Ortsverweisung.
- 269—271. Bürgerm. u. Rath v. Lanbeshut ein Kutscher soll bie nicht abgelieferte Leinwand ersetzen.
- 271. Georg v Busewey auf Zechenam (Zechen, Kr. Guhrau) die peinliche Frage wird erwähnt.
- 272. Gottfried v. Rechenberg u. Sorau, des Rloftergeftifts zu Camenz

- Ambtmann Abtreibung der Leibesfrucht, er auf Staupen, sie Gefängnis und Ortsverweisung.
- 272. Bürgerm. u. Rath v. Guhrau: Unzucht mit Stiefschwester, Ortsverweisung.
- 273. Anna Luckin geb. Kalckreiterin, Frau auf Klein-Kloben u. Dambitsch Mitgift betreffend.
- 275. 15. Dec. 1609. Hieronym. Reymann auf Wirbelin (Wifoline), bes fürstl. Gestifts Trebnit Canzler und Berweser bes Schafferantes: Unfug, Unzucht, Einbruch mit Schwert zu strafen.
- 276. 18. Dec. 1609. Bogt und Schöffen zur Ölsen: Mord mit Rad zu strafen.
- 276—278. Frau Maria Reibnizin geb. Seherin ihr Sohn sei ohne Kinder gestorben.
- 279. 15. Januar 1610. Paul Klain, Bauer zu Säbiz zu Säbiz unter Ernst v. Rothkirch Feuer ausgebrochen.
- 280. Recht zu Schweibnig: Bigamie mit Staupen, Ortsverweisung zu ahnden.
- 283. 5. Febr. 1610. Christof Sclbach, bes Stiftes zu St. Catharina in Breslau Amtmann: Berlassenschaftsfall.
- 283. Bauernschaft in Langenheinersborf, im Mittel- und Neuborff aufgekaufte Bauerngüter seitens ber Herrschaft betreffenb.
- 285—288. Bürgerm. u. Rath v. Troppaw: Georg Fuchs vor ber Hochzeit sich ertränkt, also ab intestato gestorben, die Berwandten bis auf den Stiefbruder sind auswärts; es hat also die Stadt auf Grund ihres Privilegs König Georgs de dato Glat 10. Febr. 1464 welches vollständig angeführt ist Anspruch auf die Erbschaft.
- 289. Gottfried v. Rechenberg, Camenzer Amtmann, wegen Bergewaltigung sei ber Gefangene mit Staupen u. Ortsverweisung zu strafen.
- 289. Bürgerm. u. Rath v. Striegau hinsichtlich einer Verwundung und Diffamation.
- 291. Georg Rohr v. Stein auf Deutsch-Breuten (Breile), Mechwiz (Mühnit) u. Mahlendorff — weil Leibesfrucht abgetrieben, mit Staupen u. Ortsverweisung zu ahnden.

- 291. Martin Scholz: Gotthard v. Profendorf auf Schoßniz burfe aus seines Betters Thomae Profendorf Berlassenschaft in Breslau das Hergewette nicht absorbern.
- 291—293. Wolfart v. Rothfirch und Mechsendorf (?) auf Lampersborf: ein 12 jähr. Brandleger mit Arrest u. Ruthen — aber nicht vom Henker — zu streichen.
- 293. 10. Apr. 1610. Niclas Arzat auf Wiese u. Hochfirch: Diebstahl von Dreschgetreibe Staupen.
- 293. Bürgerm u. Rath v. Grünberg: Der Gefangene, welcher falsche Briefe und Siegel gebraucht, auf Staupen.
- 293. Scholz u. Gemeine v. Ober-Abelsborf: mögen ihren Trankruhig aus Goldberg beziehen.
- 296. Friedrich v. Mohl u. Mühlräbliz auf Dromsborf wegen Gotteslästerung, Staupen u. Ortsverweisung.
- 296. Albrecht v. Stange, Hauptmann zu Reichstein Roßbiebe betreffend.
- 297. Christof Zölffel, ber Kunzendorfischen u. Buchwäldischen Güter verord. Amtmann: wegen Kindesertränkung Wasser ober Schwert.
- 297. Ernst Prittwig v. u. zu Laskowiz u. Mühlatschitz: wegen Holzbiebstahl Strang.
- 298. 15. Juni 1610. Der evang. Religion in Olmüt Bürgerschaft erwählte Directores: daß Ihre R. K. Mtt. zu Abhelfung beren von Ihnen tam super Jure publico quam privato contra senatum zu Olmüt übergebene Beschwer eine Commission angeordnet, auch Ihnen sich hiezu bereit zu machen durch d. L. Hauptmann anbesehlen lassen. Dazu sie Zeugen in anderen Gerichten zu Prosniz verhören lassen, sie aber ihre adversarios senatum nicht citieren lassen. Dabei wird das Magdeburger Recht vorgeschützt.
- 299. Frau Margarethe Schlichtingin geb. Motschelnizin zu Berschit (Perschütz) in Sachen eines Teiches allba.
- 304. David v. Rohr senior auf Seifersborf: eine vom Manne verslassen Frau mit dem Schwager Unzucht auf Staupen und Ortsverweisung verurtheilt.

- 304. 14. Juli 1610. Georg Martin v. Balbhofen: "baß die Frau Pücklerin v. Falkenberg Apollonia geb. Necherin so hernach einen Herrn v. Scherotin (Zierotin) geheirathet, ein Testament aufgerichtet" 2c.
- 312. Bogt u. Schöppen zu Trebnitz: ein Gefangener für einen vom Adel sich ausgegeben, Mutwillen getrieben; mit Staupen zu schlagen, ein Ohr ihm abzuschneiben und bes Ortes zu verweisen.
- 312. 26. Juli 1610. Hans und Wenzel Scholze zu Jägernborff eine Berlassenschaft.
- 313. Augustin Hund, Bürger zur Neis jetzt zu Schweidnit: aus dem angezogenen privilegium Bolconis Swidnicensis "Ist aber, daß Sie, conjuges, leben miteinander über die Jahrzeit, so wird gutt ein gutt" ersichtlich der Rechtsfall.
- 313. Die Rathmanne zu Neumarkt: eine nach verstrichener Frist heimkehrende Frau spricht ihren vergebenen Besitz an.
- 315. Bürgerm. u. Rath v. Trachenberg: wegen Kindesmord rechte Faust abhauen u. ertränken.
- 315. Rathmanne zu Neumartt: weil ber Angeklagte eine Kanne Bier einem Bürger über ben Kopf gegoffen, ist er mit willfürl. Gefängniß zu strafen.
- 315. Georg v. Busewey auf Zechenam: wie hoch ein peinlicher Rläger und Beklagter zu verbürgen sei.
- 316. Bürgerm. u. Rath v. Gr. Glogaw: Betrügereien mit falschen Pfändern mit Staupen und Berweisung zu ahnden.
- 318-319. Michel Landles, Bauer zu Heydersdorff Nachlaß.
- 327. Scholz u. Gemeine ber Dorfschaft Jägerndorf im Brieg'schen: Rinderpest eingeschleppt vom Kretschmer durch eine Kuh aus Oppeln.
- 327. Baltasar Kinast, Oberscholz zu Alten Laß (Altläst, Kr. Liegnit) bie Erbherrschaft (Kloster Leubus) bürse bie kaiserl. Straße nicht verändern und ohne Entgelt auf des Fragers Grund verlegen.
- 328. Chriftof Joh. Fligel, Amtmann bes fürstl. Stiftes Kloster Leubus: nachdem ber Beklagte 4 Finger abgehauen, wird jeglicher Finger, Zahn 2c. verbüßt mit bem 10. Theile bes ganzen Wehr-

- gelbes, welches in Breslau computirt wird mit 20 Thlrn. a 36 Gr. Kann er es nicht erlegen, mit Staupen zu hauen und bes Ortes zu verweisen.
- 329. Hauptmann bes Amtes der Herrschaft Seidenberg: ein abeliger Ausbund mit Gefängnis bei Wasser und Brot zu züchtigen. Eine andere Hand mit anderer Tinte bemerkte: "Ich wolt den gesellen ins Zuchthauß nach Amsterdam schicken."
- 330. 17. Dec. 1610. Die Mühle zu Krzisanowit, Kr. Ratibor) betreffenb.
- 330. 21. Jan. 1611. Wenzel v. Rothkirch und Panten dem Eltern zu Binzenberg: eine zur Unzucht von der Mutter zur Erzielung einer Ehe verleitete Tochter mit Gefängniß und Ortsverweisung zu strafen.
- 331. Abraham v. Sommerfelb und Falkenhain auf Wartha: "Miethsgelber" bes Gutes Roselicz (Rosel, Kr. Glogan?) betreffenb.
- 331. Poppe v. Röckerit zur Reudichen: eine Erb-Substitution.
- 333. Friedrich Thim, ber Rechte Studiosus, eine Schuldverschreibung betreffenb.
- 337. Senatus zur Schweidnig: eine Cridaangelegenheit.
- 339. 23. Febr. 1611. Bürgerm. u. Rath b. St. Zägerndorff: ein Knecht in Ruhmeise (Komeise, Dest.-Schlesien) bei der Nacht in der Scheune "fiede" schneiden wollend, steckte eine brennende Schleuse in die Tennewand, wobei ein Feuer ausbrach 3 mal "angezogen" bekannte er keine Absichtlichkeit wird auf Staupen verurtheilt.
- 339. 28. Febr. 1611. Hans Mettich, Hauptmann zu Frankenstein Bertrag belangend 3 Kinder Antheile an Gelb.
- 340. Bürgerm. u. Rathmann v. Lignit: Grenzbäume violirt, 4 Wochen Gefängniß.
- 340. Bürgerm. u. Rath v. Guhrau: eine wilbe Ehe in Alt Guhrau betreffend; fie verwiesen, ihm die Alimentation und "Busse zu gütigen Werken" aufgetragen.
- 341. Bartel v. Sack, Landes-Hauptmann zu Trachenberg: das Cheweib des bortigen Stadtvogtes anlangend.

- 342. 9. Apr. 1611. Derfelbe: Wegen Berleumbung bes Bindmüllers Abtrag, Gefängniß.
- 342. Hans Merbot, Kretschmer zu Biesenthal: hinsichtlich Che-
- 343. 18. Mai 1611. Wilhelm v. Luck u Bitten auf Paulwit, des fürstl. Gestiftes Trebniz Schaffer: wegen Injurien (ber Angestlagte nannte alle Schelme, die eine Eingabe an die "Abtischin" machten) zu Staupen.
- 344. Fürstl. Lignit-Briegsche Rathe zu Brieg: Ein Chemann wegen Unzucht zu Staupen und Ortsverweisung.
- 344—353. Bartel Dobschicz auf Dierzentsch (Dürrjentsch) eine Berlassenschaft nach ber Mutter.
- 351. 1. Juni 1611. Jonas Laurencii, Pfarrer zu Karzen im Strehlenschen: ein Haus gehörig bem Eheweibe bes Fragers.
- 355. Hans Rirsten, Bauer zu Polnischen Bortschen: eine Gelbschulb an ben Schwager.
- 362. Bürgerm. u. Rath v. Reichenbach: ein Testament betreffend.
- 363. 21. Juni 1611. Bartel v. Sack: Tumultuanten, die vor dem Gerichte zu Klischwiz (Glieschwiß, Kr. Trachenberg) Unfug und Rauserei verursacht, haben einen Abtrag, ärztliche Unkosten zu leisten, außerdem sind sie des Ortes zu verweisen.
- 365. Franz Schnitter: Hans Gelhorn von Gruna, ein junger vom Abel, im Stadtkeller in Zobten einen mit dem Rapier erstochen — zum Schwerte verurtheilt.
- 367. Hans v. Gregorsborf v. u. auf Jordansmühle: ein Bauer zur Jordansmühle ben Pfarrer zu Gleinit (Kr. Nimptsch) in ben Bach geworfen, doch bald wiederum herausgezogen, darum mit Gefängnis u. Gelbstrafen zu gütigen Werken zu ahnden.
- 367. Heinrich v. Czeblicz auf Bertilsborf ein Rind in bie Bober geworfen, zu ertränfen.
- 368. Maria Brandizin geb. Niesemeuschelin, Frau auf Krodni(?): betreffend das Hergewette nach ihrem verstorbenen Junker.
- 368. Hans Lantisch, Tuchmacher zu Lemperg (Löwenberg): Testament bes weiland Hieron. Reymann, Canzlers in Trebniz.

- 368. Recht zu Ohlaw: eine Gefangene, bei ber man wegen Krankheit mit ber Tortur gewartet — ist gütlich in Anwesenheit bes Scharfrichters zu fragen.
- 369. Valentin Zimmermann, ber Thumstiffter zu Breslaw Vogt u. Amtmann: wegen Unzucht Staupen.
- 369. Stefan v. Taber: Anna zwei Kinder ermorbet und ben Hunden zum Auffressen vorgeworfen: glühende Zangen mit 2 Griffen bann Basser ober Schwert.
- 370. 29. Juli 1611. Baltasar v. Reltsch auf Wischegradt: ein Weib wegen gröblicher Injurien zu Staupen u. Ortsverweisung.
- 370. Karl Christof v. Abelsbach und Conradswalbaw auf Bechau u. Schlaupit betreffend die Büstung auf dem Gute Seyfersdorff, welche die Obrigkeit einziehen darf.
- 372. Franz Schnitter: abermals in Bobten in ber Gegenwehr einer erstochen; Gefängnis u. Ortsverweisung.
- 373. 9. Aug. 1611. Maria Zeblitz geb. Prittwicz ficht vergeblich eine Schenkung ihres verstorbenen Gemahles Balthasar v. Zeblitz, weil in Anwesenheit von Zeugen, auch bes Pfarrers in Panten gemacht, an.
- 374. 30. Aug. 1611. Bauern ber Dörfer Lamz (Lamiet, Kr. Rosel?) und Polf (?) in Sachen ber Getreibezinse.
- 375. 5. Sept. 1611. Niclas Postolsky auf Kraschwig, ber freien Herrschaft Militsch Landes-Hofrichter: Anna ein Kind in den Schweinsstall geworfen, zu Staupen u. Ortsverweisung.
- 377. Joachimi Bernecii Pfarrers zu N. Berlaffenschaft.
- 379. 16. Dec. 1611. Heinrich Abelsbachs nachgelaffene Erbichaft.
- 381. 25. Febr. 1612. "Hans v. Mehdigers auf Laserwit u. Hansen v. Lüttwiz auf Bronau benselbten angehengter Testament weiland Tobiae Haugwizes bes Eltern auf Ralten Bortschen u. Schät."
- 382. Christof v. Netz u. Zachwicz (Parchwitz, Kr. Münsterberg) auf Bielaw u. Kleinkenhauß (Klinkenhauß): nahe Berwandte in geschlechtliche Berbindung getreten sind zu trennen, sonst mit Gefängnis zu strafen u. frei zu lassen.
- 383. Fürstl. Lignip'iche Hofgerichte: hinsichtlich Gerichtskoften.

- 386. 9. Apr. 1612. Botman (?) zu Korisborff (?) klaget, er habe 1608 neben 2 anderen vom Abel gegen einen auch vom Abel um 37.000 Thlr. gebürget.
- 387. 13. Apr. 1612. "Daniel Janoczky auf Guttentag (Doberczyn)": verlorne Gemeinbegelder betreffend.
- 387. 21. Mai 1612. Hans Lange zu Seitenborf: Berlaffenschaft.
- 388—393. Johann Frobenius, fürstl. Markgraf. Brandeburg'scher Rath im Hause Jegerndorff, daß Joachim Hornig auf seinem Gutt Radzionkaw in der Herrschaft Beuten Gisenstein gefunden, was zum Kammergefälle gehöre. Ein vereinzelter, ausführslicher, für Schlesien wichtiger Bergrechtsprocess.
- 393. 10. Oct. 1612. Gin Gebrechen bes Mannes als Chehindernis.
  - 393. Des Bruders Stieftochter zu heiraten ohne Dispens gestattet laut vollständigem Consistorialact. Breslau 31. Oft. 1612.
  - 397. 14. Dec. 1612. Rath zur Freistadt: eine Vaterschaft; "für ben Jungfrauenkranz nichts zu geben", wenn der Vater dem Kinde Alimenta verschafft und von der Obrigkeit gestrafft worden.
  - 397. Leonhard v. Kottwiz auf Röben u. Rystiz: wegen unvorsätzlichen Mordes ber Thäter verpflichtet "gegen ben Erbfeind zu streiten".
  - 399. 7. Jan. 1613. Conrad v. Czedlicz u. Wiesenthal auf Unter-Neukirche u. Taschenhoff: Berpfändung.
  - 400. 14. Jan. 1613. Hans v. Saurma v. u. auf ber Feltsch, Oberstrusa u. Wohnwit: 2 Majestätsbriefe u. 2 Amtsassignationen das Dorf Wohnewit und einen dazu einst gehörigen Wald betreffend, Beleckaw (Belkau) erwähnt.
  - 402. 18. Jan. 1613. Nicol v. Adelsdorff: ein Brandleger Feuertod.
  - 402. Joboc Martin Debicz auf Wurzen, fürstl. Durchl. Erzherzogs Caroli zu Oesterreich, Bischofs zu Breslau Sekretär: Blutsichande Schwert.
  - 403. Christof Philipp v. Glaubicz auf Kuttlau: wegen Mord, mit Zangen zu 2 Griff zu reißen, dann Rad: Kopf sammt der abgeschlagenen Faust auf eine Stange zu stecken. Kann aber, nachbem er vom Scharfrichter verscharrt worden war, ausgegraben und christlich bestattet werden.

- 404. Recht zu Gr. Glogau: Mörder der Schwiegermutter nach abgeschlagener rechter Faust zum Schwerte.
- 405. Recht zu Bitschen: anlangend Gefangene und ihre Obrigkeit.
- 409—418. 13. Dec. 1613. Fürftl. Gnaden zur Ölß: in der fürstlichen Kanzlei großer Diebstahl und Eröffnung geheimer Papiere.
  — Für die Geschichte wichtig!
- 422. 29. Jan. 1614. Recht zu Lüben: "erfte Raufgelber" betreffenb.
- 423. 21. Febr. 1614. Frael Meuer: Gelbangelegenheit (wenn einen Juben betreffend, als vereinzelnter Fall auffällig).
- 424. Hans Nostiz, Landes-Hauptmann v. Wohlau: Hinterlassenschaft.
- 427—432. 5. Apr. 1614. Georg v. Seidlitz u. Mirselwitz zu Zirkwitz, bes fürstl. Gestistes u. Jungfer Closter zu St. Clara in Breslau Schaffer: ein Bauer zu Neukirch, Jakub Jonas, obwohl gestorben, im Gesichte roth geblieben, ohne Zeichen der Berwesung der Leiche, mehrmals ausgegraben. Ein recht sonderbarer Fall, selbst den Schöppen ist die Sache verdächtig, ob nicht Zauberei dahinter stecke.
- 432—447. 14. Juni 1614. Karl Hanibal Burggraf zu Dohna, Freisherr auf Wartenberg, Bralin, Herr auf Prohoniz, k. Kämmerer u. der Markgrafschaft Ober-Lausitz Landvogt, daß sein Bater Abraham 1600 die Brimogenitur ausgerichtet. Wichtig!
- 452. 5. Dec. 1614. Caspar Arzat v. Groß-Schottkau auf Borne
   Bormunbschaft 1400 Thaler betreffend.

Wollen wir einen Einblick in das Gebahren des Breslauer Stuhles für fast 10 Juhre (1605—1614) gewinnen, so werden wir zunächst die "Frager", welche sich daselbst belehren lassen, beachten. Auf die Dominien (Fürsten, Erbherrn und deren Amtsleute) entfallen etwa 150 Belehrungen. Ihnen kommen zunächst die bürgerlichen Parteien (darunter Schulmeister, Stadtschreiber, Juris Studiosi, Pfarrer, ein Soldat) mit etwa 80 Urtheilen. An die 40 Fragen sind von Bürgermeister und Rath (Stadtgerichten, Rechten, Bögten und Schöppen) gestellt; die Bauern betreffen etwa 20 Fälle. Zunft und Handwerk sind wenig vertreten.

Anlangend die Materien wiegen die Civilangelegenheiten vor mit etwa 150 Fällen (Geld, Besit, Berlassenschaft, Mitgift,

wegen Krankheit nicht scharf gefragt werben. 24. Liegnis wegen Berletzung eines Grenzbaumes. 25. Recht zu Pitschen einen Gesfangenen und bessen Obrigkeit betreffend.

Beachtet man alle diese Fälle und auch die dazu gehörigen Urtheile, so erhält man den Eindruck, daß die Oberhöfe nur bei ungewöhnlichen und verwickelten Ereignissen Belehrung ansuchen. Augenscheinlich fragte man bei gemeinen Berbrechen, so namentlich in Sachen des gewöhnlichen Diebstahles, nicht. Auch erscheint es gar nicht glaub=würdig, daß die Oberhöse im Berlause von 10 Jahren nicht mehr als die im Breslauer Schöppenbuche angeführten Fälle gerichtet hätten. Hatte also ein Oberhos Nichts zu fragen, so ging er selbsteständig vor. Deßhalb ist es nicht zu verwundern, daß Teschen, Ratibor, Reisse, Oppeln u. a. nicht erwähnt werden.

lebrigens mag in der 1605 an Ernst Wolf v. Axt ergangenen Belehrung: "daß awen, viehwege, fließ, wasser, fischereien nicht zu'n Obergerichten gehören" das Verhältniß des Appellationsgerichtes in Breslau zu den übrigen Gerichten angedeutet sein. Es wird Sache eines Juristen sein, alle die Fälle anfzuzählen, welche, weil dem Appellationshofe vorbehalten, in Breslau gerichtet wurden. Schließlich möge noch bemerkt werden, daß in dem Schöppenbuche fast gar keine Weisungen und Belehrungen hinsichtlich der Bornahme der Tortur vorkommen. Daher bleibt für Schlesien noch die Frage offen: in welchem Verhältnisse standen die Oberhöse zu den minderen Gerichtshösen? Denn die Annahme ist berechtigt, daß bei Anwendung besselben Magdeburger Rechtes, auch die Organisation der Gerichtshöse die gleiche wie in Nordmähren war 1).

<sup>1)</sup> Nachtrag. Soeben habe ich aus Brünn einen Codex mit Breslauer Urtheilen von 1484—1565 erhalten. Diese Sentenzen-Sammlung ift unzweiselhaft in Olmütz entstanden, weil sie auf Grund des Olmützer Bannteidingsbuches 1514—1533 wahrscheinlich nur für Olmütz Belehrungen enthält. Hiemit ift eine wichtige Quelle erschlossen, um die Beziehungen des Oberrechtes Olmütz auch mit seinem Appellations-hose Breslau von 1484—1565 versolgen zu können.

#### XII.

# Schlesien im Jahre 1797.

### Bericht des Ainisters Grafen Konm

mitgetheilt von C. Grünhagen.

Das nachfolgende, unter dem 29. Januar 1797 eingesandte Schriftstück, das sich im Brest. Staatsarchive bei den Atten der ehemaligen Schles. Ministerialregistratur (MR. V 9a vol. III.) unter den erstatteten Hauptberichten vorsindet, ist der letzte Jahresbericht, den der Minister hier über den Zustand der von ihm geleiteten Provinz an König Friedrich Wilhelm II. abgestattet hat.

Insoweit bildet dieser Bericht ganz naturgemäß ein Gegenstück zu dem andern in eben dieser Zeitschrift (I, 130) mitgetheilten Hauptsberichte vom 23. August 1787, der versaßt ward aus Anlaß der Thronbesteigung des Monarchen, in dessen letztem Regierungsjahre dann der hier vorliegende geschrieben ward; eine Bergleichung beider stellt einige in die Augen springende Gegensäße heraus. In dem Berichte von 1787 läßt Hohm, wenn er gleich Schlesien vermöge "seiner Volkssmenge, seiner Judustrie und seines Nahrungsbetriebes als eins der glücklichsten Länder des Erdbodens" preist, doch deutlich erkennen, daß dieses Land sich noch mehr heben könne, wenn gewisse irrthümliche Grundsäße, die bisher bei der Verwaltung geseitet hätten, nicht weiter maßgebend blieben 1).

<sup>1)</sup> Als Bertreter physiokratischer Anschauungen im Gegensatz zu den unter Friedrich d. Gr. herrschenden Merkantilspstem läßt Hohm der Passus seines Berichts von 1787 erkennen, wo er ansührt, von den Einwohnern Schlesiens beschäftigten sich 2/3 mit dem Ackerbau und 1/3 mit Industrie und dann fortsährt, die Letzteren lebten auf Kosten Jener (S. 133).

Dem gegenüber zeigt ber andere Bericht von 1797 die Lage Schlesiens als eine durchaus günstige und läßt ein helles Licht auf die großen Fortschritte fallen, welche diese Provinz seit 1770, in welchem Jahre Hoym die Berwaltung dieses Landes übernommen nach allen Seiten hin zu verzeichnen hatte. In dieser starken Hervorshebung der Resultate seiner Wirksamkeit durste Hoym dann auch die eigene Rechtsertigung erblicken, gegenüber den schweren Borwürsen, denen er bekanntlich grade kurz vor dem Thronwechsel von versichiedenen Seiten her und in engem Zusammenhange mit den sübspreußischen Angelegenheiten und besonders den dort stattgehabten Güterverleihungen sich ausgesetzt sah 1).

Dem Berichte wird bann noch (aus b. Berl. Geh. St.-A.) ber Entwurf zu bem Denkschreiben bes Königs vom 3. Februar 1797 beigefügt.

## Tabloau über den Zustand des Herzogthums Schlesien.

| Tubiona nort ben Saltano bes Greibilians Saltelien.                          |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Einwohner. Die Anzahl der Menschen hat sich in Schlesien unge-               |
| wöhnlich vergrößert. Die Fruchtbarteit der Ehen hat zugenommen, und          |
| ift größer als in anderen gandern. Im Jahr 1736 geschah vom Kaiser-          |
| lichen hofe eine Bolfegablung, und die Proving Schlesien hatte nebst ber     |
| Grafschaft Glat an Einwohnern                                                |
| 3m Jahre 1770 waren vorhanden                                                |
| Im Jahre 1796 aber 1 776 269                                                 |
| folglich hat Schlesien seit 1736 also in 60 Jahren sich um 777 053           |
| und seit 1770 in 26 Jahren um                                                |
| und also in der letten Periode in einer größern Proportion als in der        |
| erstern vermehrt, dieses ift theils durch die mehr Gebornen als Gestorbenen, |
| theils durch die angezogenen Ausländer entstanden, denn seit 1770 sind       |
| Menschen gebohren worden 1 667 939                                           |
| gestorben                                                                    |
| folglich hat sich das Land durch sich selbst an Einwohnern                   |
| vermehrt mit                                                                 |
| und durch Ausländer 146 293                                                  |
| Ehen wurden in bem Jahre 1770 geschlossen 13 125                             |
| im Jahre 1795 aber                                                           |
| folglich mehr                                                                |
| Auf eine Che kommen beinahe 5 Kinder, dies ist eine Fruchtbarkeit,           |
| die nicht in allen ganbern erreicht wird. Die Bermehrung ber Ginwohner       |

<sup>1)</sup> Grünhagen, Die subpreuß. Güterverleihungen 1796/97 in ber Zeitschr. ber bift. Gesch. f. b. Prov. Posen, Jahrg. X (1897).

Schlesiens ift seit 126 Jahren verdreifachet worden, und wenn dieses so fort: gehet, muß Schlesien in 50 Jahren über 3 Millionen Menschen enthalten.

In Schlesien leben gegenwärtig auf einer Quadratmeile 2766 Menschen, bies ift eine ber ftartsten Bevölferungen in Deutschland und auch in ben Rönigl. Preuß. Staaten, denn es leben auf einer Quadratmeile Menschen in Dft= und Beftpreußen 1 090 922 = Vommern = ber Mark Brandenburg . 1 645 2 380 = bem herzogthum Magdeburg = Cleve . . . . 2 423 Unter ben gegenwärtigen in Schlesien lebenden Menschen find nach ben Gebohrnen und Gestorbenen ju schlußen: 880 000 Lutheraner

870 000 Ratholiken

4 000 Reformirte

2 000 mahrische Brüber

9 000 Juben.

Ueber 200 000 Einwohner sprechen noch polnisch.

Die Zahl der Ablichen ist ohngefehr 8 000 Seelen.

Pfarrer find vorhanden:

| Katholische                   |  |  |  |  |    | $1109^{1}$ )       |
|-------------------------------|--|--|--|--|----|--------------------|
| Evangelische und Reformirte   |  |  |  |  |    | $\boldsymbol{622}$ |
| Mährische Brüber              |  |  |  |  | ٠. | 5                  |
| Katholische Orbensgeiftlichen |  |  |  |  |    |                    |
| = Nonnen                      |  |  |  |  |    |                    |

Von den Orbensgeistlichen und Nonnen hat sich die Zahl seit Anno 1767 um 98 Personen vermindert.

Gewerbe und Retriebsamkeit der Einwohner. Das Gewerbe ber Gin= wohner besteht in brepfacher Haupt=Beschäftigung.

- I. In hervorbringung der NatursProducte, durch Ackerbau, Biehzucht, Bergbau.
- II. In Beredlung der Natur-Producte, durch Fabriquen, Manufacturen und handwerke.
- III. In Versendung berselben ober Herbeischaffung fremder ausländischer Producte burch handlung.

<sup>1)</sup> hier waltet ein Irrthum ob: In dem Catalogus cleri von 1799 werden 622 parochiae et curatiae gezählt, und die Uebereinstimmungen dieser Zahl mit der im Texte für die evangelischen Pastoren angegebenen läßt auch diese unsicher erscheinen. Bielleicht soll die Zahl 1109 für die katholischen Weltpriester, Pfarrer und Kaplanc zusammengesaßt gelten.

Diese 3 hauptbeschäftigungen werden in Schlesien auf eine zwedmäßige Urt betrieben.

Das 1. geschiehet:

a. Durch ben Ackerbau. Dieser hat theils durch Bermehrung des Ackerlandes aus unbrauchbaren Lähden, Theilung der Gemeinheiten, Urbahrmachung der Moraste, Anlegung neuer Dörfer auf Waldgrund zugenommen, theils aber hat man auch dem Acker durch Kunst einen höheren Ertrag abgenöthiget. Die Kalckbüngung, der vermehrte Viehstand und eine besere Bearbeitung des Bodens hat dies hervorgebracht.

Leweise von bem mehrern Gewinn bes Getreibes find

- 1) Daß so viele Menschen mehr als ehehin in Schlesien ohne fremdes Getreibe leben können.
- 2) Daß ben einer mittelmäßigen Erndte noch eine Million Scheffel allerlen Getrende übrig bleibt, außer Landes geführet oder auf Mißwachß= jahre aufbewahret werden kann.

Außer bem Getrende gewinnet der Landmann, von seinem Acker noch so mancherlen allß:

Hopfen hat man seit 20 Jahren im Ernst erst angesangen zu erbauen, weil man den böhmischen Hopsen mit leichter Mühe erhalten konnte; es werden jest jährlich 31 205 Schfst. gewonnen, allein diese Summa ist nicht hinlänglich die Schlesischen Bier Brauerensen damit ganz zu versehen, und es muß jährlich noch über 30 000 Schessel Bömischer Hopsen nach Schlesen gebracht werden.

Toback. Die Cultur sowohl als die Vermehrung dieser Pflanze ist seit dem Jahre 1770 geschehen, denn im legterm Jahre 1795 haben für 329 120 Rihlr. roher Landtoback an die Fabriken geliesert werden können, wo in früheren Jahren das Land kaum für 200 000 Rihlr. Toback sourniren konnte, allein die seit Aussebung des Königl. Tabacks-Monopols erlaubte Einsuhren fremder, besonders Ungarischer Tobacke, hindert die Vermehrung des Andaues und besonders deßen Veredlung, weil ben farcken Gebrauch des Tobacks die Vermehrung jest größer sein müßt.

Flachs. Gine Hauptpflanze für Schlesiens Bohlfahrt, wird fast in allen Gegenden, am häusigsten und besten im Delknischen, Goldbergschen, Liegnischen, Franckensteinischen, Glatischen, Neißischen erbauet, und seit einigen Jahren fängt man an, den Schlesischen Leinsaamen gehörig reif werden zu laßen und ihn statt des Rigaschen zu gebrauchen. Die Summe

des jährlich gewonnenen Flachs ist fast die ganze Summe des Werths der erportirten Leinwand und also sehr ansehnlich.

Obstbaumzucht. Durch ausgesetzte Praemien, durch eine dem Landsmann ausgetheilte Anweisung wird bei Anpflanzung der guten Obstbäume sehr viel gewonnen, so daß gegenwärtig in Gärten, Weinbergen und heerstraßen unzählig viele Bäume vorhanden sind.

Der Weinbau wird besonders um Grünberg, Beuthen, Medzibor getrieben. In Grünberg allein gewinnt man zuweilen in einem Jahre 30 000 Eimer, um Beuthen 20 000 und um Medzibohr 3000 Eimer. Selbst in den minder gedeihlichen Jahren liefern die Weinberge an 15 000 Eimer, welcher theils zu Essig gemacht, theils auch als Wein verkauft wird. So wenig wie dieser Anlagen sind, so geben sie doch ein Gewinn von 80 000 Rthlr. jährlich.

Seibe wird nicht viel gewonnen, das veränderliche Clima und die aus dem hohen Gebirge oft streichenden kalten Winde hindern das Fortkommen der Maulbeerbäume; indeßen ist im vergangenen Jahre doch 594 W. Seibe gewonnen worden, jedoch keine Cultur, welche völlig einheimisch werden könne.

b. Durch Viehnutung und Biehzucht. An nutbarem Bieh befinden sich in dieser Provinz 404218 nutbare Kühe, 2003925 Schaafe. Die Vermehrung, welche seit dem Jahre 1770 erfolgt ist, ist ansehnlich, denn sie beträgt 316 496 Stück, meist Kühe und Schase. Der Nuten des Rindviehes ist gestiegen, denn man führte allein im vergangenen Jahre für 56 540 Athlr. Butter und Käse ins Ausland, vorhin kam es selten an 20 000 Athlr. Dieser Artickel kann indeßen nie ein Land an baarem Gelde bereichern, welches ben der starcken Volckmenge soviel zur eigenen Consumtion gebraucht. Der Gewinn von der Wolle ist sehr ansehnlich; theils der vermehrte Schaasstand, theils die verbeßerte Zucht durch spanische Böcke hat eine Vermehrung und Verseinerung der Wolle hervorgebracht.

Bolle wurde gewonnen:

|     | w.      | • •• |            | Dr.    | • • • • • • |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |            |     |     |         |
|-----|---------|------|------------|--------|-------------|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------------|-----|-----|---------|
| im  | Jahr    | 17   | <b>4</b> 0 |        |             |      |      |     |      |      |     |      |      |     | 14   | <b>4</b> 0 | 676 | 6   | tein 1) |
| =   | =       | 17   | 70         |        |             |      |      |     |      |      |     |      |      |     | 1    | $^{29}$    | 406 |     | =       |
| :   | =       | 17   | 96         |        |             |      |      |     |      |      |     |      | •    |     | 17   | 73         | 334 |     | :       |
|     | Der     | mii  | tlere      | Prei   | 8 b         | er   | Wol  | Пe  | wai  | r ir | n   |      |      |     |      |            |     |     |         |
| Jal | r 17    | 40   | det        | Stein  | n.          |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |            |     | 4   | Rthlr.  |
| =   | 17      | 70   | =          | =      |             |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |            |     | 6   | =       |
| =   | 17      | 96   | 5          | =      |             |      |      |     |      |      |     |      |      |     | . 7  | 7 b        | iŝ  | 8   | =       |
|     | Auf     | bie  | <b>9</b> 0 | ferdez | udjt        | 10   | egt  | fid | , t  | er   | ſď  | lefi | (d)e | б   | anb  | ma         | nn  | na  | id) so  |
| ma  | nderl   | eŋ   | nov        | der    | Re          | gier | rung | 3 8 | zesa | ehe  | nen | (8   | rm   | unt | erui | nge        | n:  | bef | ondere  |
|     | atterer |      |            |        |             |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      | •          |     | •   |         |

<sup>1) 1</sup> Stein = 11 Riso.

im Pleßischen, in Prausnitz von Baron von Hochberg und in Vielgut vom jezigen Herzog in Öls etabliret. Im vergangenen Jahre sind im ganzen Lande 13 529 Stuten Bestand und haben Fohlen gebracht.

c. Durch Forft= Rugung. Ueber bie tonigl., ftadtischen, geiftlichen und selbst über die größern adeliche Forsten wird eine genaue Aufsicht über ben Forsthaushalt geführet, bie Königl. Forsten sind famtlich vermeßen, in regulaire Schläge getheilt und werben in ber Art genutt, bag ein Morgen fast 1 fl. Abnutung bringt, welches vielleicht einzig in seiner Art ift. Besonders ift wegen der Geburgswälder eine eigen Forst-Commission in Schmiedeberg angestellt, beren vorzüglichstes Beschäft es ift, dahin zu feben, daß wegen der für Schlefien fo vorteilhaften Unlagen der Bleichen fein Holzmangel entstehe. Gin bergleichen Mangel ift in Schlesien über= haupt nicht zu fürchten, theils wegen des haushälterischen Verfahrens ben allen Forsten, theils weil die Steinkohlen-Feuerungen täglich sich vermehren und gegenwärtig 9889 bergleichen vorhanden find, wodurch jährlich über 160 000 Klaftern Brennholcz ersparet werden; diese Ersparung wird noch weiter geben und der Steinkohlen-Tebit zunehmen, sodald der Klodnit-Ranal-Bau vollendet fenn wird, um die Rohlen aus Oberschlefien zu Schiffe nach Breslau bringen zu laffen, wodurch fie wohlfeiler werben mußen und ber geringere Preiß zu mehrern Steintohlen : Feuerungen reizet. Steinkohlen werden ichon als Sandelsartifel angesehen, benn es werben jährlich große Quantitaeten nach Berlin und Sachsen versandt. Ersparen bes holges trägt auch ben, daß hin und wieder Torf gebrandt wird, und daß man erft vor furger Zeit eine Grube bei Münfterberg, welche Braunkohle liefert, entdect hat.

d. Der Bergbau und die Eisengräberenen beschäftigen eine große Anzahl von Menschen und bringt besonders in Oberschlessen eine Menge Geld in Umlauf, da die Eisengräberenen und Hohen Desen jährlich 268 000 Centner Eisen liesern. Wenn man alle die Vortheile rechnet, welche die Natur, der Fleiß und die Mühe des Land-, Forst- und Bergmanns hervorbringt, so beträgt dies mehr als 25 000 000 Athlr. an Werth.

Der zweite Gegenstand der Beschäftigung ist: Die Veredlung ber vom Landmanne gelieferten Naturprodukte, und diese geschiehet theils in den Dörfern, theils und besonders in den Städten.

Die gewöhnliche Klasse ber Menschen, welche biese Veredlung bewürken, find die ordinairen Handwerker. Wenn die Natur-Produkte zunehmen, so vermehren sich auch in einem wohlgeordneten Staate die Handwerker, und dies ist in Schlessen ebenfalls geschehen.

| Im Jahre 1770 waren Handwercker                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in den Städten                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Im Jahre 1796 waren bergleichen:                                                                                                                                                                                                                           |
| in ben Städten                                                                                                                                                                                                                                             |
| in ben Dörfern                                                                                                                                                                                                                                             |
| in Summa                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Also jest mehr 8 440                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon den Handwerckern sind in Schlesien wol die 2 vorzüglichsten                                                                                                                                                                                            |
| die Tuchmacher und Leinweber.                                                                                                                                                                                                                              |
| Die Tuchmacher und deren Arbeit hat sich ungemein vermehret, denn                                                                                                                                                                                          |
| es waren vorhanden:                                                                                                                                                                                                                                        |
| im Jahre 1740                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>s s</i> 1770                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>= =</i> 1796                                                                                                                                                                                                                                            |
| Also gegen das Jahr 1770 mehr 621 Meister.                                                                                                                                                                                                                 |
| Tuche wurden gefertigt:                                                                                                                                                                                                                                    |
| im Jahre 1740 95 695 Stud                                                                                                                                                                                                                                  |
| = = 1770                                                                                                                                                                                                                                                   |
| = = 1795 151 161 =                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gegen 1740 55 466 und gegen das Fahr 1770 38 549 Stude Luche                                                                                                                                                                                               |
| gegen 1740 55 466 und gegen das Jahr 1770 38 549 Stücke Tuche                                                                                                                                                                                              |
| mehr. Dieses ist ein sehr wichtiger Gewinn, besonders ba man in Breslau,                                                                                                                                                                                   |
| mehr. Dieses ist ein sehr wichtiger Gewinn, besonders da man in Breslau, Goldberg und Grünberg, auch Neustadt sehr seine Tuche fertiget.                                                                                                                   |
| mehr. Dieses ist ein sehr wichtiger Gewinn, besonders da man in Breslau,<br>Goldberg und Grünberg, auch Neustadt sehr seine Tuche fertiget.<br>Die Leinweber, deren Zahl hat sich noch mehr vergrößert, denn                                               |
| mehr. Dieses ist ein sehr wichtiger Gewinn, besonders da man in Breslau, Goldberg und Grünberg, auch Neustadt sehr seine Tuche fertiget.  Die Leinweber, deren Zahl hat sich noch mehr vergrößert, denn in dem Jahr 1740 waren                             |
| mehr. Dieses ist ein sehr wichtiger Gewinn, besonders da man in Breslau, Goldberg und Grünberg, auch Neustadt sehr seine Tuche fertiget.  Die Leinweber, deren Zahl hat sich noch mehr vergrößert, denn in dem Jahr 1740 waren                             |
| mehr. Dieses ist ein sehr wichtiger Gewinn, besonders da man in Breslau, Goldberg und Grünberg, auch Neustadt sehr seine Tuche sertiget.  Die Leinweber, deren Zahl hat sich noch mehr vergrößert, denn in dem Jahr 1740 waren                             |
| mehr. Dieses ist ein sehr wichtiger Gewinn, besonders da man in Breslau, Goldberg und Grünberg, auch Neustadt sehr seine Tuche sertiget.  Die Leinweber, deren Zahl hat sich noch mehr vergrößert, denn in dem Jahr 1740 waren                             |
| mehr. Dieses ist ein sehr wichtiger Gewinn, besonders da man in Breslau, Goldberg und Gründerg, auch Neustadt sehr seine Tuche sertiget.  Die Leinweber, deren Zahl hat sich noch mehr vergrößert, denn in dem Jahr 1740 waren 10 948 Meister = = = 1770 = |
| mehr. Dieses ist ein sehr wichtiger Gewinn, besonders da man in Breslau, Goldberg und Gründerg, auch Neustadt sehr seine Tuche sertiget.  Die Leinweber, deren Zahl hat sich noch mehr vergrößert, denn in dem Jahr 1740 waren 10 948 Meister =            |
| mehr. Dieses ist ein sehr wichtiger Gewinn, besonders da man in Breslau, Goldberg und Grünberg, auch Neustadt sehr seine Tuche fertiget.  Die Leinweber, deren Zahl hat sich noch mehr vergrößert, denn in dem Jahr 1740 waren                             |
| mehr. Dieses ist ein sehr wichtiger Gewinn, besonders da man in Breslau, Goldberg und Grünberg, auch Neustadt sehr seine Tuche fertiget.  Die Leinweber, deren Zahl hat sich noch mehr vergrößert, denn in dem Jahr 1740 waren                             |
| mehr. Dieses ist ein sehr wichtiger Gewinn, besonders da man in Breslau, Goldberg und Grünberg, auch Neustadt sehr seine Tuche sertiget.  Die Leinweber, deren Zahl hat sich noch mehr vergrößert, denn in dem Jahr 1740 waren                             |
| mehr. Dieses ist ein sehr wichtiger Gewinn, besonders da man in Breslau, Goldberg und Grünberg, auch Neustadt sehr seine Tuche sertiget.  Die Leinweber, deren Zahl hat sich noch mehr vergrößert, denn in dem Jahr 1740 waren                             |
| mehr. Dieses ist ein sehr wichtiger Gewinn, besonders da man in Breslau, Goldberg und Grünberg, auch Neustadt sehr seine Tuche fertiget.  Die Leinweber, deren Zahl hat sich noch mehr vergrößert, denn in dem Jahr 1740 waren                             |
| mehr. Dieses ist ein sehr wichtiger Gewinn, besonders da man in Breslau, Goldberg und Grünberg, auch Neustadt sehr seine Tuche fertiget.  Die Leinweber, deren Zahl hat sich noch mehr vergrößert, denn in dem Jahr 1740 waren 10 948 Meister = = = 1770 = |
| mehr. Dieses ist ein sehr wichtiger Gewinn, besonders da man in Breslau, Goldberg und Grünberg, auch Neustadt sehr seine Tuche sertiget.  Die Leinweber, deren Zahl hat sich noch mehr vergrößert, denn in dem Jahr 1740 waren                             |
| mehr. Dieses ist ein sehr wichtiger Gewinn, besonders da man in Breslau, Goldberg und Grünberg, auch Neustadt sehr seine Tuche fertiget.  Die Leinweber, deren Zahl hat sich noch mehr vergrößert, denn in dem Jahr 1740 waren                             |
| mehr. Dieses ist ein sehr wichtiger Gewinn, besonders da man in Breslau, Goldberg und Grünberg, auch Neustadt sehr seine Tuche fertiget.  Die Leinweber, deren Zahl hat sich noch mehr vergrößert, denn in dem Jahr 1740 waren                             |
| mehr. Dieses ist ein sehr wichtiger Gewinn, besonders da man in Breslau, Goldberg und Grünberg, auch Neustadt sehr seine Tuche fertiget.  Die Leinweber, deren Zahl hat sich noch mehr vergrößert, denn in dem Jahr 1740 waren                             |
| mehr. Dieses ist ein sehr wichtiger Gewinn, besonders da man in Breslau, Goldberg und Grünberg, auch Neustadt sehr seine Tuche fertiget.  Die Leinweber, deren Zahl hat sich noch mehr vergrößert, denn in dem Jahr 1740 waren                             |

Durch Einführung der Spinnmaschinen, welche man zu Brieg, Reichenbach und Liegnis introduciret, werden fünftig noch mehr baumwollene Beuge und mahrscheinlich auch wohlfeiler geliefert werden konnen und da= burch mehr hande für die Schaafwoll und Flache: Spinneren gewonnen, es lagen fich auch Maschinen jur Schaafwoll:Spinneren einführen, woburch benn eine Menge Menschen zum Ackerbau übergeben konnen, jedoch hierzu ift der Zeitpunct noch nicht vorhanden, weil dieses nur im Fall der Noth geschehen muß, wenn die Concurenz mit den Fremden nicht anders kann erhalten werden. Außer diesen find in Schlesien noch eine Anzahl von Kabriquen und Manufacturen angelegt.

|            | 0      | ***     |      |       |      |     |      |     | •••• | 0    | -0  |             |    |      |       |      |      |         |
|------------|--------|---------|------|-------|------|-----|------|-----|------|------|-----|-------------|----|------|-------|------|------|---------|
|            | Die    | Sun     | ıma  | alle  | r    | im  | ve   | rga | nge  | ner  | ı Ç | <b>zahr</b> |    | verf | ertig | ten  | Waa  | ren ist |
| gen        | esen   |         | •    |       |      | •   |      |     |      |      |     |             |    |      | 14    | 006  | 516  | Rthlr.  |
| das        | Mai    | terial  | hat  | gefo  | stet |     |      |     |      |      |     |             |    |      | 9     | 134  | 886  | =       |
| folg       | liđ) i | st an   | Urt  | eit8: | Pol  | hn  | gen  | oni | nen  | w    | orb | en          |    |      | 4     | 861  | 630  | s       |
| Im         | Jahr   | e 177   | 70 w | ar de | r Q  | Ber | th t | er  | fabr | icir | ten | Wa          | aı | en   | 11    | 154  | 622  | =       |
| das        | Mai    | teriale | to f | ete   |      |     |      |     |      |      |     |             |    |      | 9     | 388  | 385  | =       |
| es         | war (  | also (  | Bewi | nn    |      |     |      |     | •    |      |     |             |    |      | 1     | 766  | 437  | ٠ ۽     |
|            |        |         |      |       |      |     |      |     |      |      |     |             |    |      |       |      |      | =       |
| <b>ઉ</b> ક | tst a  | lso ge  | gen  | das   | I    | ahr | 17   | 70  | me   | hr   | ver | rdier       | ıt |      | 3     | 095  | 193  | Rthlr.  |
|            | Die    | Sum     | ımen | bie   | fer  | W   | aar  | en  | fin  | b 1  | oon | ber         | t  | Kabı | rifan | ıten | sebr | niedria |

angenommen, und wenn erwogen wird, daß noch eine Menge ordinaire handwercker vorhanden find, deren Arbeitslohn hieher nicht gerechnet worden, so beträgt der Gewinn der Fabriquen und Handwercker in Schlesien jährlich gewis 8 bis 9 Millionen.

| 3      | er 3  | . Be  | gensta | ınd          | der   | Bef    | 'da fi | igu | ıng   | von  | Sd   | )lefie | nŝ  | Ein  | wo   | hner | n ist       |
|--------|-------|-------|--------|--------------|-------|--------|--------|-----|-------|------|------|--------|-----|------|------|------|-------------|
| der H  | and   | el.   |        |              |       |        |        |     |       |      |      |        |     |      |      |      |             |
| Þ      | anb   | el. T | er H   | anb          | el di | eser . | Pro    | oin | 3 ist | von  | gro  | ger 🤋  | Bed | eutu | ng   | und  | ver=        |
| mehrt  |       |       |        |              |       |        |        |     |       |      |      |        |     |      |      |      |             |
| Im S   | Jahr  | 1770  | ) wa   | ren          | Sđ)   | iffer  |        |     |       | •    |      |        |     |      |      |      | 284         |
| =      | =     | 1.796 | find   | ) e          | diffe | er .   |        |     |       |      |      |        |     |      |      |      | 460         |
| also 1 | mehr  |       |        |              |       |        |        |     |       |      |      |        |     |      |      |      | 176         |
| Im S   | Jahr  | 1770  | ) wa   | ren          | Fra   | chtfu  | hrlei  | ute | וסט   | hani | en . |        |     |      |      |      | 13 <b>2</b> |
| :      | :     | 1796  | ini)   | 8            | racht | fuhr   | leute  | : . |       |      |      |        |     |      |      |      | 187         |
| also r | mehr  |       |        |              |       |        |        |     |       |      |      |        |     |      |      |      | 55          |
| T      | dis w | ird a | ber    | dur          | d) b  | ie S   | }oU =  | Ba  | ılan  | cen  | nod  | bef    | er  | ben  | iefe | en.  | Ehe         |
| aber   | hierv | on d  | as V   | <b>lä</b> he | re a  | ngef   | ührt   | w   | ird,  | fini | de i | d) z   | ur  | furz | en   | Übe  | rsicht      |

1. Nach England, Frankreich, Spanien, Portugal, Holland und andern Beltteilen meift über hamburg und bestehet in Leinwand, Garn, Arsenit. Eisen, Bachs, Gallmei, Potasche, Farbe-Baaren.

ju bemerden nothig, daß die Ausfuhre geschieht:

- 2. nach Italien und bestehet in Leinwand, Bache, Tuch, halbwollenen Zeugen, Farbewaaren,
- 3. nach ben Russischen Provinzen und China in Tuchen, halbwollenen Zeugen, Leinewand, Gold und Silber, Glaß:Waaren, seiben Waaren, Nürnberger Tand.
- 4. Nach Ungarn, der Türken und den Desterreichischen Canden gehet, Tücher, Tischler-Baaren Röthe, Leinewand, seiden Band, Leder, Leinsamen, Honig, Bachs, Cassee, Zuder.
- 5. Nach Sachsen: Röthe, Tücher, Barn, Rauchwaaren, Krahmwaare, Wachs, Talch, Rindvieh.
- 6. Nach der Schweiz und dem Deutschen Reich: Tücher, halbwollene Zeuge, Garn, Bachs, Glas.
  - 7. Nach andern Königl. Provinzen:
- a. nach den alten Staaten: Tücher, Leinwand, Gallmei, Glas, Wolle, Gisen, Branndwein, Nugholcz, Butter, Steinkohlen, Rindvieh, Talch, Wachs, Leder.
- b. Nach Südpreußen: Leinwand, Schleber, Tücher, wollene Zeuge, baumwollene Zeuge, Strümpfe, Müßen, Eisen, Kramwaaren, Silber, Papier, Bücher, Tischler-Arbeit, Glaß, Zucker, Caffee, seidne Zeuge. Die ganze Aussuhre betrug im lettern Jahre . . 10 687 637 Rthlr.

Ginfuhr. Die Ginfuhre geschiehet:

- 1. Aus England, Holland, Frankreich, Spanien, Portugal, America über hamburg und Stettin und bestehet von baher aus Cassee, Zucker, Wein, Farbe und Apothecker-Waaren, Baumwolle, Kameel-Garn.
  - 2. Italien liefert Seibe und Früchte,
  - 3. Die Türkei Baumwolle und Toback.
  - 4. Rußland: Juchten, Rauchwaaren, Leinsamen, Bieb.
  - 5. Aus Ungarn fommt Bein, Taback und Rupfer.
  - 6. Aus Böhmen: Leinwand, Zwirn.
  - 7. ber Schweiz verschiedene Zeuge.
  - 8. = Sachsen: Rauchwaaren, Rupferstiche.
  - 9. = bem beutschen Reiche: Wein, Glas, Galanterie-Waaren und Nürnberger Tand.
  - 10. = Südpreußen: Bieh, Talch, Bachs, Hanf, Potasche.

Der handel mit Italien, der Schweiz, der Türkei und den andern Königl. Preußischen Staaten hat zugenommen, vermindert hat sich der handel mit Rusland wegen der Verbote und Einschränkungen, die dieser hof gemacht hat, den meisten Gewinn hat der handel mit England, Franckreich, holland, Spanien und Portugal gebracht.

Nach diesen Voraussetzungen und den angeführten Datis trägt der Boden von Schlesien und der Fleiß seiner Einwohner eine jährliche Abnutzung von gewiß mehr als 40 Millionen, wozu aber frenlich wenig baares Geld vorhanden ift, besto mehr aber papiernes circulirt. Von diesen Gewinnsten allen wird an Abgaben gezahlet:

a. Von den Dörfern

Summa: 2 002 995 Rthir.

b. Von den Städten Accise. . . . . . .

. . . 1 002 622 = Summa: 3 005 617 Riblr.

c. Von allen Einwohnern ohne Unterschied, ob sie in Städten ober Obrsern wohnen, Zoll, welcher jährlich zwischen 4 und 500 000 Athlr. beträgt. Salzgefälle, welche jährlich 579 160 Athlr. betragen.

Die Stempel-Revenues, die Juden-Gefälle, die Chargen-Gelber sind perfönliche Abgaben, die auf den arbeitenden Einwohnern keinen Einfluß haben.

Servis<sup>2</sup>) und Feuer: Societaets- auch Bieh: Affecuranz: Gelber sind Hülfs: Abgaben, die sich die Einwohner einander leisten und wozu die Königl. Cassen theils durch die Remissionen 3) ben Unglücks-Fällen theils durch Juschüsse ben Servis, Unterhaltung der Casernen selbst Benhülfe leisten.

Wenn man nun eine Probe anstellt, wie hoch sich die Abgaben auf Menschen und Häuser gerechnet, in Schlesten belaufen, und wie sich solche gegen das Herzogthum Magdeburg, wovon man eine bestimmte öffentliche Nachricht hat, verhalten, so sind die Resultate solgende:

In Schlesien kommt auf jeden Menschen:

<sup>1)</sup> Die Abgabe der Landbewohner bilbete eine nach dem Nutungswerthe ihres Grundbesitzes abgestufte direkte Steuer, die Contribution, an deren flatt die nicht angesessenn Landbewohner ein sogen. Nahrungsgeld zu zahlen hatten.

<sup>2)</sup> Ablöfung ber Einguartirungslaft in Gelb. 3) Steuererlaß.

4 Pfg. Im herzogthum Magdeburg kommt an Steuern und Accise auf einen Menschen 2 Rthlr. 9 Gr. 1 Pf., folglich ist dort die Besteuerung stärcker wie hier, ja wenn man auch die Salz-Abgabe dazu rechnet, so ist die Magdeburgische Abgabe doch auf einen Menschen bepnahe 8 Gr. mehr als in Schlesien. Die Contribution im einzelnen beträgt in Magdeburg 50 procent mehr wie in Schlesien, die Accise aber ist in Schlesien an 50 procent höher wie im Magdeburgischen, dies letztere aber rührt vom stärkern handel und vom bestern Bohleben der Einwohner her. Der Servis wird von den Städten nach bekannten Grundsäßen von häusern, Aeckern und dem handerwerb ausgebracht, an die beiden hauptsServis-Kassen zu Breslau und Glogau bezahlet, welche denn die Vergütigung für die Einquartirung leisten.

Den Sold erhält das Militaire aus den Krieges:Kassen zu Breslau und Glogau monatlich.

Die Montur wird für die meisten Regimenter aus Berlin geliefert, nur für folgende besorgt der Schlesische Fabricant die Bekleidung als: Die ehemaligen Depots jezigen 4 ten Bataillons der Insanterie-Regimenter, alle Fuselier-Bataillons, das Regiment von Stensen und die Garnison-Artillerie. Die Fourage für die Cavallerie liefern zu Friedenszeiten diesienigen Kreise, welche den Garnisonen am nähesten liegen, und erhalten dassu nach Lage jeden Kreises bestimmte Vergütigung.

In die Magazine wird Korn in wohlseilen Zeiten aufgekauft und barin ausbewahret, um theils einen beständigen Borrath auf den Fall eines Krieges zu haben, theils um ben theuren Zeiten das Militair mit Brodt und die armen Untherthanen mit Getreibe zu unterstügen.

Die Domainen-Revenues als Amtspachtgelber, Forstgefälle 2c. werden zu Salarirung ber Landes-Collegien, Remissionen ben Unglücksfällen und Aemter-Bauten verwendet, der Ueberschuß wird in die Dispositions-Casse bezahlet und 200 m. Thir. zu Meliorationen, Gnadengeschenken oder öffentelichen Anstalten verwendet.

Durch folgende öffentliche Anstalten hat während meiner Direction und seit 1770 bas gand und begen Einwohner viel gewonnen.

- 1) Durch die Räumung des Bartschflußes ist viel Land zu Acker und Wiesen gemacht, und darauf sind große Colonien mit Hollanderenen angesett worden.
- 2) Durch die Anlegung des Clodnits-Canals werden die in Oberschlesien sich häusig sindenden Steinkohlen wohlseiler nach Berlin und Breslau als bisher geliefert werden können, und die Cultur von Oberschlesien gewinnt, theils durch den mehreren Geldumlauf, theils durch die dahin kommenden Niederschlesier.

- 3) Durch Anlegung zweher großen Schleusen ben Brestau. Da alle Kaufmannsgüter aus Ober-Schlessen, wenn sie nach hamburg oder Stettin gehen wollten, wegen der nothwendig sevenden Mühlen ausgeladen und zur Achse durch die Stadt gefahren werden mußten, so verursachte dies viel Aufenthalt und Kosten. Durch diese Schleusen ist nun die Communication zu Baßer mit Ober-Schlessen und der Ost- und Nord-See hergestellt.
- 4) Durch die Anlegung vieler Chausseen gewinnt das Publicum, der handel wird erleichtert, und die Marsche der Armeen werden nicht gehindert.
- 5) Durch die verbefferte Medicinal=, hebammen= und Chirurgische Lehr-Anstalten ju Breslau, Glogau, Brieg und Oppeln, welche in Schlesien unter Aufficht bes birigirenden Ministers stehen. In den hebammen-Unstalten werden jährlich 48 junge hebammen unterrichtet; hierdurch ift ber gute 3weck erreichet worden, daß sich bie Zahl der todgebornen Kinder vermindert, denn früher war das 28 te ein todtgebohrnes und jest 35 te. Die Bahl ber Kindbetterin, die in ben Bochen sterben, nahm ebenfalls ab, und burch die grundlichen Prufungen ber Aerzte, angelegten neuen Apotheken an Orten, wo vorhin keine waren, durch beffer eingerichtete Baber, besonders zu Landet hat fich die Sterblichkeit ber zugenommenen Bolcksmenge ohngeachtet vermindert; fonst und bis jum Jahre 1770 ftarb in Schlefien ber 28 te Menfch, jeczt nur ber 31 te. Gewiß kein kleiner Gewinn fur die langere Dauer des Lebens fo vieler Menschen, wenn jährlich an 6 000 Menschen mehr wie sonft beim Leben erhalten werben, und ift's nicht Glud, ein hohes Alter zu erreichen? In Schlesien ift bies ber Fall, benn es leben:

160 000 Menschen über 70 Jahr 16 400 = = 80 = und 1 470 = = 100 =

- 6) Ohngeachtet die Anzahl der aus Unvorsichtigkett Erstrunkenen nie beträchtlich gewesen, so nimmt auch diese ab, weil aus Salle Haloren verschrieben worden, welche den an Strömen wohnenden Menschen die Kunst zu schwimmen gelehrt haben.
- 7) Die Armen-Anstalt zu Creuzburg die 172 hospitäler in den Städten, wovon einige, wie das zu Münsterberg erst neu gestiftet und von Sr. Majestät dotirt ift, die 2 Barmherzigen Brüder-Clöster und die Elisabethiner Nonnen, desgl. die Armen-Anstalten in den Städten ernähren und verpflegen 7 713 arme hilfsbedurftige Menschen.
  - 8) Das Invaliden-Berpflegungemefen.

Des Hochseeligen König. Mat. geruheten im Jahre 1786 zur Berspstegung 500 schlesischer invalider Soldaten mit Gnaden Thalern 120 000 Rihlr. anzuweisen, und dafür wurde die Herrschaft Kujau gekauft.

Da aber nach einer im Jahre 1788 geschehenen genauen Untersuchung sich sand, daß in Schlesten 9943 invalide Soldaten von der schlesischen Armee waren, so langte dieser Fond nicht zu, auch nur die bedürstigsten zu bedencken und auf den von mir geschehenen Antrag genehmigten des iezzigen Königs Majt., daß diesenigen 300 000 Athlr., welche ich in dem baperschen Erbsolge-Kriege durch eine gute Deconomie ben den schlessischen Eassen ersparet hatte, zu diesem Fond geschlagen und dafür die Herrschaft Rybnick gekauft werden konnte, und endlich wurden in dem Jahre 1790 aus dem Plus der Amis-Pacht-Gelder noch jährlich 5000 Athlr. angewiesen, so daß jest der jährliche Invaliden Fond 26 000 Athlr. ist, der ehehin gar nicht eristirte, wovon gegenwärtig 2071 Invaliden den Gnaden-Thaler erhalten und 98 Gebrechliche im Invaliden-Hause zu Rybnick sich besinden. Bon den im Jahre 1788 sich gefundenen Invaliden der 9 943 Mann können sich selbst ernähren, da sie Handwerker sind oder

| fleine Stellen besitzen                            | 3 036 =              |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| bleiben also                                       | 6 907 =              |
| hiervon sind burch Civil-Bedienungen versorgt .    | 3793 =               |
| Gnaden-Thaler ,                                    | 2 169 =              |
|                                                    | Summa 5 962 :        |
| find also noch unversorgt                          | 945 = ,              |
| welche aber noch theils burch Civil Bedienungen,   | theils durch Gnaden= |
| thaler bei entstehenden Bacanzen versorgt werden   | follen und wenn nur  |
| eine Zeit Frieden bleibt, fo ift der Fond vollkomn | ien hinlänglich.     |

9. Für irre Personen sind Zwen Irrhäuser zu Jauer und Brieg errichtet; Aerzte werden barin besoldet und schon mancher ist geheilt worden, dermalen sind in benden Instituten 110 Irre besindlich. In Brieg ist auch auf eine neue Anstalt für melankolische und Seelen-Kranke gedacht, worinnen sich aber nur wenige Personen aufhalten.

Im Bapfenhause zu Bunzlau werden 12 Knaben umsonft erzogen.

10. Bur Bestrasung und Aufbewahrung der bosen Menschen sind zu Jauer und Brieg zwen Buchthäuser errichtet, worin die Bestrasten zu allerlen nühlichen Arbeiten angehalten werden; dermahlen besinden sich in benden häusern 322 Züchtlinge. Durch eine gute Deconomie ist der Fond allein ben Brieg auf 90 000 Riblr. Capital gestiegen, von dessen Interessen und andern Einnahmen sowohl die Zucht- als auch die Irrhäuser, so daß sie dem Staate nichts kosten, erhalten werden.

Für die moralische Verbesserung der Einwohner wird durch gute Geistliche und Schullehrer, wie auch Volksschriften gesorgt. Die kleinen Stadt: und Dorfsschulen sind durch die errichteten katholischen und evangelischen Seminarien mit beßern Lehrern versehn und werden sich nach und nach in solche Schulen verwandeln, wovon man erst in der Folge den wahren Nuten sehen wird.

In den Königl. Amte-Dörfern bekommen die Schulmeister aus Königl. Kassen ein begeres Gehalt. In vielen Dorf= und Stadtschulen werden die Landes-Gesetze den Kindern besonders bekannt gemacht und sie zeitig in den Pflichten des Bürgers unterrichtet.

Eine Industrie-Schule zu Breklau giebt nicht allein umsonst Unterricht, sondern läßt auch die Kinder etwas verdienen.

Die neu errichtete Kunst: und Zeichen-Schule zu Breslau bringt dem Künstler und Handwercker guten Geschmack und Sinn sürs Schöne und Rüsliche ben, machet die sonst nicht gesuchte Waare der bestern Form wegen im Auslande beliebt. Durch die wöchentlichen Intelligenz Blätter ersährt der Bürger und Landmann die Landesgesehe, Käusse, Preise der Waaren 2c. Die Bunzlauische Monatsschrift, die zum besten des Waisenhauses herauszgegeben wird, liefert moralische Ausstätze, und durch die Volkszeitung, welche auch ins Pohlnische übersezt wird, ersährt der gemeine Landmann ihm nübliche oeconomische Nachrichten.

Der Zweck ist vorzüglich, hierdurch biesenigen Flugblätter zu verbrängen, durch deren frene Grundsase salsche Begriffe von Frenheit ihm bengebracht, Liebe für Ordnung und Chrsurcht für die Gesete benommen wird, damit die häufigen Journale und litterarische Blätter, welche das Bolk begierig zu lesen anfängt und nicht zu beurtheilen verstehet, minder schaden können. Honm.

Dahinter findet sich nachstehendes undatirtes eigenhändiges Schreiben bes Königs (Konzept) 1).

Das Tableau v. Schlesien habe erhalten u. habe mit Freuden im völligen Zusammenhange den mir sonst schon bekandten florisanten Zustand dieser so wichtigen Proving ersehen, welches eine Folge der Talente u. großen Persönlichkeit des Ministers ist, der sich dadurch die ewige Erkenntnis der Proving wie auch die meinige so rühmlich erworben. Der sehnliche Bunsch, das die jetzt neu aquirirte Proving, so ganz desorganisirt bekommen, sich bald zum wenigsten einigermaßen verbeßern, hat mir bewogen, die dem Minister jetzt bekandte Instruction zu entwersen und freue mir, das der Minister viele seiner eigenen Princips darin erkennt, welches mir desto mehr Hoffing. giebet, durch strifte Besolgg. dieser Instruction desto eher das von mir so erwünschte Ziel der Versolkomnung dieser meiner Aquisition zu erreichen.

Nach diesem Chema wird der Cabinetbrath Bener die Antwort an Minister Gr. v. honm aussertigen.

Dieses Chema wirdt mir dan wieder zurückgeschickt. F. Wilhelm.

<sup>1)</sup> Aus dem Berliner Geh. Staatsarchive. Obschon die eigentliche Aussertigung vom 3. Februar 1797 sich in den Breslauer Akten befindet, erschien das eigenhändige Konzept des Königs doch charakteristischer.

#### XIII.

### Das Mätlerrecht der Stadt Breslau.

Bon Privatdocent Dr. jur. Ernft Benmann.

Unter bem zahlreichen polizeilichen Berfonal, beffen ber mittelalterliche Sandel bedarf'), spielt neben bem Sans- und Salzgrafen, bem Müng- und Marktmeifter, bem Raufhaus- und Wagemeister, bem Boller und ben sonstigen Beamten überall ber Mafler eine hervorragende Rolle. Als gewerbsmäßiger Bermittler von Sandelsgeschäften seit uralter Zeit im Handel auftretend, ist er im germanischen und romanischen Europa des Mittelalters allenthalben zum Träger eines Amtes geworden, und seine Thätigkeit ift monopolifirt; dafür ift er aber vom selbständigen Handelsbetriebe ausgeschlossen, vielfach zur Kührung von Mäklerbüchern verpflichtet und auch sonst im Dienste ber Stadt ober Raufmannschaft thätig. Im Gegensat zu ben übrigen alten Handelspolizeipersonen hat fich ber Mätler in biefer Stellung besonders lange zäh erhalten, und das moderne Mäklerrecht geht geschichtlich burchaus auf die mittelalterliche Geftaltung gurud. Bahrend aber die Rechtsgeschichte bes Mäklers für Sübeuropa besonders burch Goldschmidt2) einen gewissen Abschluß erlangt hat, ist dies für die Erforschung ber Entwicklung nördlich ber Alpen nicht ber Fall; abgesehen von Labands grundlegender, aber nicht abschließender Untersuchung"), sowie den besonders das 19. Jahrhundert betreffenden

t. Te?

n F

ni.

M.

e[s

iric Mir

<sup>1)</sup> Schmoller, Straßburger Tucher- und Weberzunft S. 430 ff. 2) Zeitschrift für Handelsrecht 28, S. 115 ff., Universalgesch. d. Handelsrechts S. 22, S. 250 ff. 3) Zeitschr. für deutsches Recht 20 (1861) S. 1 ff.

Beitdrift b. Bereins f. Weschichte u. Alterthum Schlesiens. Bb. XXXIII.

Darlegungen bei Struck 4), besitzen wir nur Darstellungen bes Mäklerrechts einzelner, nicht eben zahlreicher Städte, insbesondere Straßburgs
und Brügges 5). Es mag baher gestattet sein, diesen Erörterungen
hier einen kurzen Blick auf die einschlägige Rechtsentwicklung Breslaus,
als eines der wichtigsten oftbeutschen Handelsplätze, auf Grund einiger
bisher unbeachteter Archivalien, anzureihen.

Wie für viele beutsche Städte sind auch für Breslau aus dem Mittelalter die Nachrichten über das Mätlerwesen äußerst dürftig. Doch läßt sich das Borkommen des Mätleramtes für die ältere Zeit barthun. Das Breslauer Stadtarchiv") bewahrt ein Blatt Papier in folio, auf welchem in den Zügen des 15. Jahrhunderts auf zwei Kolumnen Folgendes sich findet?):

Erfamen, weifen, libn Bern. Als ir uns befolen bot emir Erfamteit befdrebin zu gebin alle Ennwonische wirthe, die bie geste halden und noch der Geste abewesen. Se berfelben geften gut vorlamffen on Brem namen, bomete ber Stab gerechtikeit abegeet, 2c. Riclas Lyndener, Kuncze awer, Holtro, fregenwalt, Junge Gorre, ber valentynne man, Andris Berban, Baul Steffan, ber alte pfenber, Mathis Sentes, Thomas Bogil, Sanns Bande, Anthonnius Hornyng, Rintfleysch, Stolzynne, fepfteling, Albrecht Schawerlein, Metener, Stenzel bottener, Mulbener uff bem obern gaffe, S. Sachwit, Sigmund nage, Betir fallinhann, Stelen, Thympnne, Dathes beber, R. lebener, Jorge Batte eyn fleischer, Niclas von Sneten, Ricil Thomas, Baul Junter, Sanns Sannth (Sanuth?), Gidberg, Afcherhams, Weystorn, Rriftoff michelstorff, Rrieg undir ben butern lobn, Sanns mit ber harffe, Grenfcher fenn Anecht und enn gaft, Gelbir, Paull Bengand, mumeler, Bilhelm Gorteler, Jacob Stepnkelir, Rleyn Thomas, Sunerman, Der Steynmetcze, Niclas Bunczil, Mathis Soulcz, Mosfche, Edirstorff, Alexius Molbeim, Balentinus hawnold, Ulrich ftos, Sponsberg, Die berregynne, Janufch, Kreybeler, Benczil Reichil, Sanns Engisbard. ber albe Reichil, Gorge Rnebil

Emr gefworn undirtouffeller.

Die Niederschrift stellt sich bar als Denunziation wegen Verletzung ber Nr. 13 ber Breslauer Handelsverordnung von 1360, wo es heißt 8): "Is sal ouch kenner unser burger eins gastis war, di her hi

<sup>4)</sup> E. Struck, Die Effektenbörse, Anhang S. 186, Heft XIII von Schmollers Staats- und Socialwissenschaftlichen Forschungen 1881. 5) Schmoller, Die Straßburger Tucher- und Weberzunst S. 366, 419, 429 st. Khrenberg, Makler, Hoskeliers und Börse in Brügge, Zeitschr. sür Hand. R. 30 (1885) S. 403 st. Ferner besonders Pauli, Lübische Zustände I (1847) S. 139, III (1878) S. 73, Hirsch, Danzigs Handels- und Gewerbegeschichte S. 220 (1858), Holke, Das Berliner Handelsrecht S. 47 (1880). 6) Herrn Stadtarchivar Professor Dr. Markgraf danke ich bestens für sein liebenswürdiges Entgegenkommen bei Benutzung des Stadtarchivs, dem das Material in der Hauptsache angehört. 7) Brest. Stadt-Arch. Akten "Handel". 5) Korn, Cod. dipl. Sil. VIII., S. 55.

gelossin hette, verkeuffin in sime namen eyme andern gaste, adir war keusen in syme namen eyme gaste. Wer do wider tete, der sal gebin von iczslicher marke eynen halbin virdung". Unter den dieses unerlaubten Kommissionshandels Verbächtigten sinden sich eine Reihe Namen aus den angesehensten Familien. Das Alter der Urkunde läßt sich danach, besonders auch wegen der Nennung des Nürnbergers Albrecht Scheuerlein, auf ca. 1450—1460 ansehen. Um diese Zeit sind demnach in Verssau Mäkler thätig; denn undirkouffeler, underkauffel, underkoufer (submercator, Zwischenhändler) ist die gebräuchlichste mittelalterlichsdeutsche Bezeichnung für Mäkler ). Sie erscheinen in der Urkunde als vereidete Beamte, und zwar doch wohl als Beamte der Stadt, an deren Kath sie sich wenden. Zugleich zeigt ihre Einzgabe, daß ihnen in Breslau ebenso wie z. B. in Augsburg 1°) außer ihrer Vermittlerthätigkeit polizeiliche Aussichtsfunktionen oblagen.

Es ist möglich, daß die Stellung der Unterkäufer durch besondere Berordnungen geregelt war, wenigstens scheint eine spätere Spur darauf hinzuweisen (1); doch haben sich diese Berordnungen kaum erhalten (2). Bielleicht finden sich auch in den Breslauer Raths- und Gerichtsbüchern noch einige Anhaltspunkte (13). Jedenfalls sind die erhaltenen Ueberlieferungen nicht sehr zahlreich, und dies dürste sich wie anderwärts (14) zum guten Theil daraus erklären, daß in Breslau der Handel lange Zeit in der Hauptsache an den Tuchkammern koncentrirt war (15), und daß in Folge dieser örtlichen Zusammendrängung die Mäkelei überhaupt eine verhältnißmäßig geringe Rolle spielte.

Erst als im 17. Jahrhundert der Privatverkauf der Baaren in

24\*

<sup>°)</sup> Golbschmidt, Z. f. Hand. R. 28, S. 118, n. 8. Bgl. U.-B. der Stadt Liegnitz (Schirmacher) p. 266, Handelsvertrag zwischen Schlesien, Böhmen und Preußen 1404, Sept. 11: "Item so tar tein undirtowsser abir meteler gast czu gaste brengen ben irem eyde, und se halden alle die vor geste, die nicht burger zu Thornn syn." 1°) St.-B. (Meyer) a. 26, S. 69; Laband l. c. S. 21. 11) Protosolbuch der Kausmannschaft (Bressauer Stadt-Arch.) V, 67, fol. 522, efr. unten bei Rr. 19. 12) Insbesondere sindet sich in den Bressauer Statuten nichts, weder in den ältesten (Cod. dipl. Sil. III, p. 150 st.), noch in denen von 1527, 1534, 1554 (diese Zischr. IV, S. 50 st.), noch in denen von 1577 bezw. 1588. 13) Aehnsich wie für Lübeck, Pauli l. c. III, S. 73 st. 142 Ehrenberg l. c. S. 439. 15) Martgraf, Zur Geschichte des Bress. Kaushauses, diese Zeitschr. 22, S. 274, 275, efr. auch diese Zeitschr. 18, S. 171 st. und Bressauer King S. 5.

ben Häusern in ben Borbergrund zu treten beginnt, gewinnt auch bas Mäklerwesen größere Bebeutung, und bie Quellen fliegen reichlicher.

Man hatte offenbar allmählich überhaupt teine geschwornen Mätler mehr bestellt und die natürliche Folge war, daß sich bei dem allmählich hervortretenden Bedürsniß Personen ohne öffentliche Autorisation mit der Bermittlerthätigkeit besaßten. Dies betrachtete aber die Raufsmannschaft, die Korporation der Großkaufleute 16), als Eingriss in ihre Rechte. Die Mätelei erschien als Ausübung der "Handlung". So erklärt sich ein Eintrag auf fol. 161 des Breslauer Signaturs buchs von 1666:

Raufmannschaft — Hans Christof Schirmer. Der Erb. Hans Christof Schirmer, Marktzieher alhier, hat versprochen und zugefagt, daß er der löblichen Kaufmannschaft alhir keinen Eintrag thun, sondern sich aller Handlung enthalten und ben der Nahrung des Marktziehens, darauf er auch Bürgerrecht gewonnen, allein verbleiben soll und werde treulich ohne Gef. Act. 28. Sbr. Ann. 1666.

Schirmer hielt indessen sein Versprechen nicht und gerieth infolgebessen mit einem gewissen Jeremias Scholz in Streit, der in gleicher Weise unberechtigt die Mäkelei betrieb und auf Grund des gerichtlichen, der Kaufmannschaft gegenüber gegebenen Versprechens Schirmers diesem das Mäkeln verbieten zu können glaubte. Auch gegen Scholz ging indessen die Kaufmannschaft beim Rath vor; der Vorfall gab aber zugleich den Hauptanstoß zu der Neuordnung des gesammten Mäklerwesens. Dies zeigt ein Schreiben der Kaufmannschaft in ihrem sog. Protokollbuch V, 67, fol. 373 u. 374 17).

An Einen geftrengen Rath albier.

Waß ben Guer Gestr. Feremias Scholz über Hans Christof Schirmer Marktziehern, wegen angegebener Beeinträchtigung des Medelns, klagender gesuchet, daß hat unß bessen Eommunication mit mehrem eröffnet. Wie unß nun zwar gar wohl bekandt ist, daß von der löblichen Kaufmanschafft bemeldem Schirmer sein unbefugtes Medeln undt aller anderer der Kaufmannschafft geschehener Eintrag, ernstlich abgeschaffet werden möchte unterschiedene Ansuchung geschehen, er auch schon längsthin den 28. September 1666 davon abzustehen judicialiter Versprochen, So können wir doch aber nicht abnehmen, wie darauf klagend Scholz, sein angemaßtes jus prohibendi behaubten undt sich vor einen Medler ausgeben könne; Gestalt von der Kaufmanschaft weder ihm noch dem Schirmer einige Erlaubung geschehen, undt hatte man dießeits sowohl wider ihn und sein unarttiges Leben, alß den Schirmer, allerhandt Uhrsachen warumb man ihn bey dem Medeln nicht laßen könne, einzuwenden, undt sol mit ehestem auf taugliche Persohnen, welchen unter gewißer Verbündung das Medeln ersaubt sein soll, gesonnen werden.

<sup>16)</sup> cfr. Markgraf, dieje Beitschr. Bb. 22, S. 277. 17) Brest. Stadtarchiv.

Welches Eu. Gestr. wir zu gehöriger Nachricht benbringen wollen, mit gehorsahmster Bitte, Bende, alß den Schirmer wie auch den Scholz, daß Sie von allem ihren unerlaubten Medeln abstehen, und zu sernerem Beschwer nicht Uhrsache geben sollen, Obrigkeitlich anzuhalten. Wovor wir verbleiben

Gin Geftr.

Breslau ben 20. Juny Ao. 1669.

Achnliche Beschwerben hatten auch "zum Theil die Zünste der Handwerker" 18), d. h. wohl besonders die beiden Krämerzünste, der Reichträmer und Partkrämer. So kam es zum Erlaß einer Mätlersurdnung. Die Kausmannschaft überreichte unter dem 8. Juli 1670 19) eine Reihe von Bunkten "zu fernerer Berhütung (sc. von) allerhand der Meckler wegen bisanhero verspürten und denen Commerzien rechtlichen Berordnungen (sc. widersprechenden Mißbräuchen)" mit der Bitte, sie "obrigkeitlich zu konsürmieren und unß in forma probante, womit alsdann die Berendigung gewißer annehmender Meckler sortgestellt werden könne, außsolgen zu lassen." Am 15. August 1670 20) baten die Kausmanns Aeltesten nochmals um Extradition der Mäklerordnung.

Diese wurde dann unter dem 3. November 1670 erlassen. Ihr Driginal ist mit dem Proklamationsbuche dieses Jahres verloren gegangen. Dagegen bewahrt das Breslauer Staatsarchiv eine von privater Hand herrührende Abschrift<sup>21</sup>), und andererseits ist ihr Text in das gleichzeitige Protokollbuch der Rausmannschaft<sup>22</sup>) aufsgenommen. Nach letzterer, als der amtlichen und offenbar korrekteren Niederschrift, ist sie in der Anlage wiedergegeben. Der Mäklersordnung angehängt ist in beiden Texten der Mäklereid. Er ist aber außerdem in officieller Niederschrift noch in den beiden auf dem Stadtarchiv besindlichen städtischen Eidbüchern erhalten<sup>23</sup>) und nach diesen unten gedruckt.

<sup>18)</sup> efr. unten Eingang zur Mäklerordnung von 1670.

18) Protofollbuch V. 67, fol. 522 u. 523.

20) l. c. fol. 533 u. 534.

21) Breklauer Staatsarchiv St. Br. II. 4 g. Schreiber ist nach einem am Ende befindlichen unanständigen Bermerk über den Franksurter Reminiscere-Warkt der Kausmann George Michael. Angehängt ist eine alphabetische "Erklärung derer in Bechselschen gebräuchlichen Terminorum," welche 221 zeitgenössische handels- und besonders wechselrechtliche Ansdrück, meist aus dem Ftalienischen verdeutscht.

22) Breklauer Stadtarchiv V. 67, fol. 620 st.

28) Breklauer Stadtarchiv Hs. II. 12, fol. 97 (älteres Eidbuch) und IIs. H. 13, fol. 78 (jüngeres).

Die Breslauer Mäklerordnung hat ben typischen Inhalt ber übrigens meist etwas jungeren — beutschen Mäklerordnungen bes 17. und 18. Jahrhundert in eingehender Ausprägung. Die Mäfler, getheilt in die als "Meckler, Mäckler" bezeichneten Baarenmätler und bie als "Senfalen, Senzalen" bezeichneten Beld- und Wechselmäfler, werben von ben Raufmannsältesten, dem Borftande ber Groß-Raufmannsforporation ausgewählt, und vom Rathe bestätigt und vereidet Ihre Thätigfeit besteht in der Bermittlung von Sandels-(a. 1). geschäften (a 1) gegen mäßige Rourtage (a 13) und ber eingehenben Beurkundung dieser Geschäfte in ihrem Mäklerregister (a 12, a 5). Außerdem üben fie aber auch noch wie ehemals die Unterfäufer eine polizeiliche Aufsichtsthätigkeit, freilich nur in beschränktem Umfange, nämlich zur Berhütung bes bireften Gafthanbels außerhalb bes Marttes (a 9)24). Die Mätler haben wie überall bas Bermittlungsmonopol gegenüber Burgern wie Fremben (a 1), jedoch besteht kein Awang sich ihrer zum Geschäftsabschluß zu bedienen (a 8). Mäkler haben im Allgemeinen die Pflicht zu einem den Intereffen ber Raufmannschaft entsprechenden Berhalten innerhalb und außerhalb ihrer Berufsthätigkeit (a 2). Im Ginzelnen unterliegen fie bem allgemein üblichen ftrengen Berbot bes Gigen- und Rommiffionshandels (a 11), mahrend das fonft vielfach auftretende Burgschaftsverbot nicht besonders erwähnt ift; sie haben ferner die Berschwiegenheitspflicht gegenüber beiben Kontrabenten (a 3, 4, 6), follen aber auch jeben möglichst vor gefährlichen Geschäften behüten (a 2) und jedem Sandler über ben Stand ber Preise und Räufe jederzeit Austunft ertheilen (a 6), sodaß sie wie noch heute bas Organ für die Kursermittlung Die Erfüllung aller ihrer Pflichten ist burch Disciplinarund Kriminalstrafen gesichert (a 14).

Ihrer rechtlichen Stellung nach sind die Mäkler Beamte, und zwar Beamte der Kaufmanns-Korporation, nicht wie im Mittelalter Beamte der Stadt. Sie sollen "den Kaufleuten treulich dienen" (a. 2), durch die Aeltesten der Kaufleute werden sie jährlich an ihre eiblich übernommene Pflicht erinnert, kontrollirt und nöthigenfalls

<sup>24)</sup> ofr. bie cit. Breslauer Sandelsverordnung von 1360 Rr. 11.

bisciplinirt (a 14, Ausstoßung), an die Aeltesten der Kaufmannschaft haben sie über die strafbaren Handlungen der Fremden zu berichten (a 9). Daß ihr Sid in den städtischen Sidbüchern unter den Siden der städtischen Beamten steht, beweist hingegen nichts, sondern ergiebt sich lediglich daraus, daß der bestätigende Rath auch den Amtseid abnimmt.

Eine Innung haben die Mätler in Breslau nicht gebilbet, mahrend das sonst wohl vortam und insbesondere in Brügge die mächtige Innung der Matter eine große Rolle spielte 25). Gie erscheinen vielmehr durchaus als Diener ber Raufleute, ber Raufmannschaft, und ihre Rahl ift auch nur eine geringe. Schon am Tage nach bem Erlaß der Mäflerordnung, am 4. November, murben bie erften Mäfler vereibet, und zwar nur zwei Senfalen und brei Baarenmäfler26). Bei biesen Bahlen ist es, wohl hauptfächlich in Folge ber unten zu besprechenden eigenartigen Organisation des Breslauer Fremdenhandels, später annähernd verblieben 27). Man wird übrigens annehmen burfen, daß auch im Mittelalter die Bahl ber Unterfäufer feine erheblich größere gewesen ift; benn ein amtliches Bufammenhandeln wie in der oben wiedergegebenen Denunciation ware faum vereinbar mit einer Organisation wie etwa ber in Stragburg, wo für jedes Gewerbe besondere Untertäufer bestanden und die Bollschläger und Tucher ca. 1300 schon 13 Mäkler für sich allein beichäftigten 28). Gine Parallele bietet vielmehr eher Berlin-Röln mit im Ganzen 3 Mäklern zu Anfang bes 15. Jahrhunderts 29).

Die Annahme Shrenbergs 3°), daß überall, wo die fremden Kaufleute nicht in abgesonderten gemeinsamen Faktoreien, sondern bei Bürgern zur Miethe wohnten, das Mäklergewerbe sich früh mit dem Birthsgewerbe verbunden habe und mit ihm längere oder fürzere Zeit vereint geblicben sei, dürfte sich — in dieser Allgemeinheit überhaupt bedenklich — für Breslau nicht bestätigen. Die Mäklerordnung von 1670 gebietet vielmehr in a 11 den Mäklern ausdrücklich, "keine

<sup>23)</sup> cfr. Chrenberg, l. c. Auch in Straßburg bilden die Unterkäufer der Tucher unter sich eine Genossenschaft mit gleichem Antheil der einzelnen an allen Einnahmen, Schmoller, l. c. S. 431. 26) Brotokollbuch der Kaufmannschaft V. 67, fol. 630. 27) Ein Berzeichniß der Bereidigungen von 1670—1695 Rov. 8 in dem älteren Eidbuch Hs. H. 12 fol. 98, der Bereidigungen von 1695 Rov. 8—1769 Rov. 25 im jüngeren Eidbuch Hs. H. 13, fol. 78 u. 78a. 28) Schmoller, l. c. S. 430. 29) Holze, Berliner Handelsrecht S. 47. 30) l. c. S. 444.

Säfte bei sich zu halten, noch sie zu bedienen". Für das Mittelalter aber ist eine solche Vereinigung mindestens unwahrscheinlich; sicher spielte die etwaige Ausübung des Wirthsgewerbes durch die Unterkäufer nur eine sehr untergeordnete Rolle angesichts der großen Anzahl, zum Theil sehr angesehener Bürgern, welche sich nach dem oben Erwähnten mit der Beherbergung von Sästen befaßten<sup>3</sup>). Indem diese Sasthalter massenshaft das Kommissionshandelsverbot übertraten, entstand allerdings ein dem von Ehrenberg angenommenen wirthschaftlich ähnlicher Zustand.

Für die von Laband aufgeworfene Frage <sup>32</sup>), ob die ursprüngslichste Thätigkeit der Mäkler die von öffentlichen Urkundspersonen gewesen sei, dietet das vorhandene Breslauer Material keinen Anhaltspunkt. 1670 erscheint als Bedeutung der Mäklerbeurkundungen entsprechend der gemeinrechtlichen Auffassung dies, daß der Mäkler, obwohl Geschäftsvermittler nicht testis inhabilis ist, sondern gestützt auf sein Mäklerbuch als Zeuge auftreten kann (a 12 a. E.) <sup>33</sup>).

Bon ben in ber Mäklerordnung erwähnten "Mäcklern" ober "Sensalen" spaltete sich im 18. Jahrhundert noch eine besondere Klasse von Mäklern ab. Die Mäklerordnung erhielt nämlich Ergänzungen durch die Breslauer Bechselordnungen vom 28. November 1672 und vom 30. Januar 1716. Erstere führte für das pactum de cambiando den Bechselvorvertrag, den Schlußnotenzwang ein (a 26), und zwar hatte die Uebergabe der Note vom Creditor an den Debitor durch Bermittlung des Sensals zu geschehen. Diese Bestimmung wiederholte die Bechselordnung von 1716 34), schärfte zugleich den

<sup>31)</sup> Dementsprechend gab es eine Gaftwirths junft im Sinne ber Brugger Hofteliers in Breslau nicht (efr. auch die Aufgahlung der Zünfte Cod. dipl. Sil. VIII, Rorn, p. 84 No. 59, 1389, Sept. 27). Allerdings behauptet 1669, Jan. 8 gegenüber ben - ohne innungsmäßige Bereinigung ihr Gewerbe betreibenben - Baftwirthen, bie "auf Gaftwirthichaft Burgerrecht erlangt" haben, bie Rretichmeraunft, bag fie "von undentlicher Zeit in ihren Saufern antommende Fremde ober andere Bafte zu beherbergen . . . in notoria possessione fei". Der Rath entscheibet auch, aber nur in possessorio, ju ihrem Gunften Lib. Definitionum VIII, Stadt-A. Breslau Hs. O. 144, 8. 32) Obwohl Laband feine Sypothese nicht mehr festhält (cfr. Golbichmibt, Universalgeschichte G. 250 60) bleibt boch noch zu prufen, ob bie Matter in Deutschland, joweit fie als öffentliche Beamte erscheinen, ihre Bermittlerthätigfeit junachst hauptfächlich als Urfunds- ober als polizeiliche Aufsichtsperfonen 38) cfr. Laband l. c. G. 38 ff. - Für Breslau galt bezüglich ber Beugenfähigfeit gemeines Recht (Breslauer Berichtsordnung vom 18. 3. 1591 a 51); ffir ben Beweis murben "zwei unborlegliche Zeugen" gefordert (baselbst a 55, Abs. 11, 34) efr. Laband l. c. No. 82.

Sensalen die Verpflichtung zum täglichen Besuch des Komptoirs sowie der Börse ein (a 40) und ordnete an, daß die Eintragungen über Bechselgeschäfte in ein "besonderes hierzu formirtes und von den Kausmannsältesten mit deren Insiegel in fronte authorisirtes Protocoll" einzutragen sei. Offenbar in Folge dieser Neuregelung trennen sich seither die "Bechselsensalen" von den sonstigen "Mäcklern" und "Sensalen". Am 23. December 1718 wird der erste "Bechselsensal" vereidet, er schwört wie alle seine Nachsolger einen von dem allgemeinen Mäklereid abweichenden Sid, den "neuen Sensaleneid" 36):

Ich N. globe und schwere, bemnach ich zu einem Sensal allhier angenommen bin worden, daß ich bey solchem meinem Dienste mich eines ehrbaren Lebens und Bandels besteißigen, nüchtern und mäßig verhalten, was mir zu verschweigen anvertrauet wird, nicht offenbaren, dasjenige aber was ich nicht verschweigen sol, andeuten und was durch mich gehandelt und geschlossen wird, sleißig, deutlich und eigentlich vermerten, auch darüber ein richtiges Protocoll, welches durch vor- und aufdrückung der Löbl. Kauffmannschaft Ambts-Siegel von denen verordneten Herren Kaufmannsckliesen ich authorisieren zu lassen verpflichtet sehn will, sühren und halten, auch allemal über sede Parthie richtig unterschribene Noticie einhändigen, wie auch der Wechsel Ordnung gemäß mich verhalten, selbsten aber keinerlei Handlung weder direkte noch indirecte treiben, und sonst in allen und jeden mich derogestalt verhalten wolle, wie es meine blürgerliche Pflicht auch die aufgerichte Wechselordnung erfordert, und einem ehrlichen und redlichen Manne gebühret. Als mir Gott helsse.

Gegenüber diesen Wechselsensalen werden seitbem die bisherigen "Sensale" als "Geld-Wechsel-Sensale" bezeichnet 36).

Während alle diese Mäkler dem regelmäßigen Großhandel dienten, erscheinen daneben für den Marktverkehr noch einzelne Arten Mäkler untergeordneter Art für spezielle Handelszweige. So gestattet die Kaiserliche Leinwand- und Schleyerordnung für Ober- und Nieder-Schlesien<sup>37</sup>) von 1724 den Webern sich der "Mäkler und Mäklerweiber" auf den Bochenmärkten zu bedienen, auch wird für diese Leinwandmäkler ein kurzer Sid sestgesett. Andrersseits gedenkt eine Kaiserliche Berordnung vom 21. Juli 1727 38) der Biehmäkler auf den Breslauer Jahr- und Bochenmärkten und ordnet an, daß bei dem Berkauf des polnischen Biehs vornehmlich "die Christen-

<sup>36)</sup> Jüngeres Eidbuch, Breslauer Stadtarchiv IIs. H. 13, fol. 201a. Angehängt ift ein Berzeichniß der Bechschmäklervereidigungen von 1718—1797.
36) So die Rubrit auf fol. 97a Hs. H 13.
37) Brachvogel, Privilegien und Statuten des Landes Schleften V, p. 1623, 1640.
36) v. Friedenberg, Tract. de Silesiae juridus II, p. 139 (Breslau 1741).

Mäkler gebrauchet, und keine gewissen Juden-Mäkler adhibiret werden sollen", doch werden die polnischen Biehhändler vergünstigt, "ihre eigenen mitgebrachten oder auch andere Juden, zu welchen sie besonderes Bertrauen haben, zu ihren Mäklern gebrauchen zu können." Die Bershältnisse dieser Biehmäkler wurden dann in preußischer Zeit durch die (gedr.) Bresslauer Biehmäkler-Instruktion vom 15. September 1767 und die (gedr.) Bresslauer Biehmäklerordnung vom 29. Februar 1768 geregelt.

Die Mätlerordnung von 1670 galt in Breslau bis zur Einführung ber für sämmtliche Handelsstädte des Königreichs erlassenen preußischen Mätlerordnung vom 15. November 1765, auf der später die Bestimmungen des A. L. R.'s über die Mätler beruhten. Die Mätlerzeihen in den Eidbüchern Breslaus führen aber über die Zeit von 1765 hinaus, weil die Wahl, Annahme, Bestellung und Bereidung der Mätler auch nach der preußischen Mätlerordnung den Magistraten der Städte verblieb. —

Zum Schluß bedarf es ber Betrachtung eines eigenthümlichen, zum Berständniß des Breslauer Mäklerwesens unentbehrlichen Instituts, welches vielleicht auch allgemeinere Beachtung für die Mäklerrechtsgeschichte verdient: ber Schamesse ober Polnischen Juden Mäkler.

Im Jahre 1690 erging für Breslau eine Mätlerordnung für den Polnischen Handel, "ber Sensalen Polnische Ordnung". Sie ist leider verloren gegangen 39). Indessen läßt sich auf ihren muthmaß- lichen Inhalt aus den späteren Zuständen schließen. Es sinden sich nämlich in Breslau zu Beginn des 18. Jahrhunderts sogenannte Juden-Schamesse, welche als Bertrauensleute und Mätler der polnischen nach Breslau kommenden Händler fungiren. Man versteht unter Schames 40) "Leute, die in den Synagogen Glöckners bienst thun und bei denen sich die von fremden Orten ans

<sup>39)</sup> Sie wird neben der Mäklerordnung von 1670 erwähnt in dem handschriftlichen Repertorium e libris qui in curia civitatis adservantur a Chr. Seidelio, Vol. II, fol. 880 Brest. Stadt-Archiv. Die Proklamationsbücher auch diese Jahres sind verloren gegangen, auch die Protofollbücher der Kaufmannschaft enthalten diese Ordnung nicht. 40) Universal-Lexikon, Zedler, Leipzig und Halle 1742. Nach gütiger Auskunft des Herrn Kollegen C. Brockelmann heißt es genauer Schammes, hebr. Schammasch. Bgl. Ave-Lallemand, Das Deutsche Gaunerthum IV, 476, 596.

fommenden Juden gebührend angeben, ihr Accef Belb einlegen und ihr Quartier melben muffen, bamit fie nach geschehener gerichtlicher Erforderung von bem Schames jeden Ortes angezeiget und ber Obrigfeit gestellt werden können". In der That werden diese Breslauer Polnischen Schameffe vom Synagogenverbande ernannt, jedoch nicht von einem Breslauer, sondern von den betreffenden Polnischen Berbanben, aus benen bie von ihnen zu unterftütenden Sandler ftammen. Dies zeigt ein erhaltenes Königlich Polnisches "Recommendationsschreiben" d. d. 7. December 1735 41), worin ber Rönig, nachbem "bie Rubenschaft ber Sendomirschen Synagoge zu befferem Behuf und Betreibung ihrer Regotien und nöthigen Commissionen zu Breflau zu ihrem Fattor ober sogenannten Schames ben Isaat Lewfowig gesethet", diesem Lewtowit alle Einfünfte 2c., "wie folche alle feine Borfahren von Alters ber genoßen, bis jum Beschluß feines Lebens" bestätigt, ihn "bem Ral. Oberamt in Schlefien, allen Obrigfeiten Magistratibus und allen Beamten biefes Ganzen Berzogthum" rekommandirt und allen Königlichen Unterthanen, "aber besonders ber Synagoge zu Sendomir" befiehlt, ben Ernannten als ihren "Faktor, welcher die Commissiones besagter Synagoge verrichten foll" zu erkennen, anzunehmen und ihm die bezüglichen Ginkunfte zu reichen. Bu Gunften bieses felben Lewfowig erflärt 42) bann weiterhin aber auch eine Urfunde bes "jübischen Tribunals von Jaroslam" namens "ber Raufleute von gang Bolen" bas 2., bem inzwischen feine Breslauer Schames-Stellung entzogen worden war, dort verbleiben folle mit bem Bufate, "baß sich ja niemand unterstehe ihm hinderlich zu sein, in bas Schames-Amt einzubringen ober ihm an bem Salario irgend einen Schaben ober Hinderniß zu verursachen."

Indessen war durch die Bestellung seitens der polnischen Judenschaft, die als identisch mit den polnischen Händlern erscheint, das Schames-Amt nicht erlangt, es bedurfte vielmehr einer Anstellung seitens der

<sup>41)</sup> Breslauer Stadt-Archiv, Magistrats-Aften 16. Bom Juden Schames 1741. fol. 5. 42) Act. cit. fol. 8 ff. Unterzeichnet: "die Landesältesten des J'schen Tribunals, der alte und itzige Tribunalsmarschall und alle Tribunals-Eltesten", worauf, die Namen der beiden Marschälle sowie der Deputirten von Kralau, Posen, Lemberg, der Kralauischen und Sendomirischen Wohwodschaft, von Bolhynien, Lublin, Brodny, Przemisl, Ciekowo und Krotoschin solgen.

Stadt Breslau<sup>43</sup>). Der Schames hatte einen im Breslauer Eibbuch verzeichneten Gid zu leisten <sup>44</sup>), in dem er unter fürchterlichen Selbst= versluchungen versprach:

... Daß, nachdem ich von einem Hocheblen und Geftrengen Rath zu einem Schames für die anhero fommenden Bohlnischen Juden und Negotianten angenommen bin, baß ich alle bem was in bem von (weiland) Ihro Rayfer. und Röngl. Majeftät unterm 10. Juli 1738 publicierten Batent enthalten, getreulich und mit allem Fleiße nachkommen, ber fremben Bohl. Juden Raben ohne Arglift zu befordern fuchen, Sie auf feine Beife hintergeben ober von Ihnen einiges Geld, unter mas Borwand foldes auch fenn mag, zu erpreffen fuchen, fondern mich mit dem Ausfat von 8 Sgr. von jedem beladenen Wagen begnugen werbe: Ich will auch keine Practiquen und Berbothene Sachen weder felber Bornehmen, noch anderen darzu einen Borfchub geben, auch teineswegen gestatten, bas bie antommenbe Juden ihren Rahmen und ben Ort ihres Ausenthalts verändern; Ich will auch weder felber, noch durch mein Beib und die meinigen einige Sandlung treiben, noch mich hinter einen andern fteden, noch zulaffen, daß die unter dem Rahmen meiner Bedienten mir jugelaffene Perfohnen dergleichen treiben, sondern mich in allem ehrlich und fleißig bezeigen alfo, daß bie Bohl. Juben und Commercianten und die hiefige Rauffmannschafft, sich über mich ju beschweren nicht Urfache haben foll. Sofern ich auch mas erfahren follte, mas biefer Stadt und dem Lande nachteilig fenn fonnte, bag ich es fogleich melben und benunciren wolle und werde . . . (folgen Berfluchungen).

Während ursprünglich die Zahl der Breslauer Schamesse nicht beschränkt gewesen zu sein scheint, wurde sie durch das in dem Eid erwähnte Kaiserliche Patent vom 10. Juli 1738 auf 3 festgesetzt und zwar wurde je ein Schames für Großpolen, Kleinpolen und Litthauen ernannt.

Die Thätigfeit und rechtliche Stellung ber Schameffe ergiebt sich zum Theil aus bem oben wiedergegebenen Eid; genauer noch aus einem

<sup>43)</sup> Dabei murde aber bie Wahl ber polnischen Judenschaft berücksichtigt. Dies übertreibend beruft fich ber Jude Nathan Fabian am 26. September 1741 barauf, baß es "von Alters her gebräuchlich, daß die Ration selber, nicht aber die hiefigen (b. h. Breslauer) Raufleute benjenigen, zu welchen erftere bas beste Bertrauen haben, zu choisieren berechtigt" sei. Acta cit. fol. 18. - Andrerseits hörte aber ber Magistrat die Raufmannschaft. Act. cit. fol. 22 ff. 44) Brest. Stadt-Arch. Hs. H. 13, fol. 217. Begen ber Form der Gidesabnahme bemerkt unter bem 4. Oktober 1743 die Breslauer Rriegs. und Domanentammer: "Anbey ift unfer gnabigfter Bille, bag Ihr weber ben Wolf Seclig noch fünftig einen andern Juden nöthigen follet, bas Jurament auf der Schwein haut abzulegen, alf welche unbillige Gewohnheit ein vor allemahl abrogieret sein soll." Act. eit. fol. 33. 45) Das (gedr.) Patent, wies alle Juden aus Breslau, mit Ausnahme ber ausbrudlich privilegirten, sowie ber 3 Schameffe und bes illbifden Fleischers und Biebftechers. Es gestattete aber ben polnischen Sandelsleuten vorübergebenden freien Butritt und Sandel in Breslau in und außerhalb ber Märtte efr. auch Act eit. fol. 11. Bei diefer Gelegenheit verlor der oben erwähnte Lewlowit sein Amt als Krafan-Sendomirscher Schames.

nach Uebergang Breslaus in die Breufische Berwaltung durch eine Berfügung ber Breslauer Kriegs- und Domänenkammer vom 4. Oktober 1743 neu formulirten, sehr umfangreichen, ebenfalls auf die Raiserliche Verordnung von 1738 zurückgehenden Gid 46). Hiernach ist der Schames einerseits der Berather für die Bolnischen Raufleute seines Diftritte überhaupt und vor allem in ihrem Berkehr mit ben Breslauer Behörben, er hat sie bei biefen, insbesondere bei ber Rollabfertigung und vor Gericht 47) zu vertreten, bzw. als ihr Beiftand zu dienen, hat die Behörden in ber Fremdenpolizei zu unterftuten und ihre Bekanntmachungen an die Handelsleute seines Diftrifts zu vermitteln 48), sodaß er an die mittelalterlichen und modernen Ronfuln erinnert, wenngleich ihm feine richterlichen ober sonstige obrigkeitliche Functionen zukommen; andererseits ift er aber auch Mäkler, es heißt demgemäß auch in seinem Gib feit 1743 in näherer Ausführung des im alten Gib gefagten: "ich schwöre . . . ., daß ich . . . benjenigen (polnischen Juben und Sandelsleuten), fo fich meiner Dienfte in Anbringung ber Baaren gebrauchen wollen, mich willfährig erweisen und ihnen Gelegenheit zur Bertaufung ihrer Baaren, mo biefelben am beften anzubringen feien, verschaffen, teinen aber von feinen gewöhnlichen Runden, Correfpondenten und Sandesleuten abhalten, ober . . . ihnen Räufer und Bertaufer aufbringen, teine . . . Gefchente . . . erpreffen, viel weniger von benen, fo fich meiner Dienfte gebrauchen ein mehreres als die im Kaiferlichen Batent von jedem Bagen attorbierten 8 Gilbergroschen an Medelgelb forbern" und weiterhin "überhaubt mich jeberzeit alfo aufführen, wie es einem treuen ehrlichen und aufrichtigen Schames und Madler eignet und gebühret." Der Schames ift alfo zugleich ber Mätler für die polnischen Raufleute; er ist hierzu besonders befähigt, weil er mit ihren Berhältnissen vertraut ift und ihre judische Sprache tennt - ber uralte Busammenhang zwischen Mätler und Dollmetscher 49) tritt hier wieder hervor. Wie für die Mäkler bestand für die Schameffe bas Berbot eigenen Sandels und andrerseits gegen-

<sup>46)</sup> Act. eit. fol. 34 ff., 44 ff. Er umfaßt im Koncept 9 eng geschriebene Attenspalten. 47) Act. eit. fol. 32: Magistrat an die Kriegs- und Domänen-Kammer 28. Sept. 1743 macht vorstellig, "daß diese stülische Schamesse vor nichts anderes als der polnischen Judenschaft Procuratores anzusehen seien, welche sowohl ihre negotia gerieren, alß auch, wenn bei unß zwischen denselben und der allhiesigen Kaufmannschaft Streitigkeiten und rechtliche Händel vorsallen, solche bei uns andringen und entscheiden lassen, ja sogar cautiones de judicio sisti bestellen und solchergestalt täglich bei unserem soro zu thun haben; wannenhero sie a primo origine und da sie zuerst in Bressau bekannt worden, bey uns (dem Magistrat) vereidet worden". 48) Act. eit. sol. 51. 49) Goldschmidt, Univ.-Gesch. S. 22 Pappenheim, 3. f. Hand. R. 29, S. 440 ff.

über nicht bestallten Mäklern bas Vermittlungsmonopol 50). Sie wurden durch einen Generalsyndikus der Polnischen Judenschaft, seit 1771 auch durch einen diesem beigeordneten Obersyndikus, beides Juden, beaufsichtigt 51), was mannigfache Uebergriffe nicht ausschloß 52).

Die Schamesse hielten naturgemäß ben ganzen polnischen Hanbel in ihren Händen und waren daher der Kaufmannschaft sehr unbequem <sup>53</sup>). Aus ihrem Borhandensein erklärt sich nicht zum wenigsten die geringe Bedeutung der ordentlichen Mäkler in Breslau im 17. und 18. Jahr-hundert, die sonst bei dem großartigen, wenn auch seit dem dreißigjährigen Kriege allmählich sinkenden Fremdenhandel <sup>54</sup>) auffallen müßte. Wieweit die Schamesse schon dem Mittelalter angehören und etwa die Stellung der Unterkäufer beeinflußt haben, konnte disher nicht festgestellt werden.

Erst als der polnische und russische Handel gänzlich aufhört, versichminden auch die Schamesse. Im Jahre 1818 fordern die beiden letten ihre Kautionen zurück, und die Breslauer Kaufmannsältesten erklären sich aufAnfrage der Regierung damit einverstanden. Die Kaufmannschaft sührt dabei den Berlust des östlichen Handels auf das Ausblühen der russischen Jndustrie zurück, weiterhin aber auch — in vorwurfsvollem Tone — auf die Schwächung des Großhändlerstandes durch die mangelhafte Absonderung von der "zur Riesengröße angewachsenen Krämerwelt" 55). In Wahrheit vertrug der Handel gerade die allzu engen handelspolizeilichen Fesseln nicht mehr. Dieser Umstand hat auf dem Gebiete des Mäslerrechts im Laufe unseres Jahrhunderts zur allmählichen Freigade des Mäslergewerdes, sowie zur immer stärkeren Einschräntung des Instituts der amtlichen Mäsler und zu thunlichst weitgehender Besreiung der letzteren von den alten Beschränfungen, insbesondere vom Verbot des Eigen- und Kommissionshandels, geführt.

<sup>5°)</sup> Act cit. fol. 113. 51) Inftruktion bes Oberspnbikus Act. cit. fol. 113, sein Eid fol. 111. 52) Eine nähere Erörterung der rechtlichen Stellung der Schamesse muß vorbehalten bleiben. Außer den Act. cit. enthält auch das Archiv der Kaufmannschaft noch einiges Material. 52) z. B. Act. cit. fol. 23 und sonst. 24) x. x. Tschirschip, Das schles Kommerzkolleg Bresl. Diss. 1898 S. 8. 55) Atten des Breslauer Kaufmannschaft (Stadt Arch. Breslau) betr. die hiesigen Schamesse Rr. 756 fol. 73 a. Rlagend schließt das Schreiben: "Wer hätte es vormals zu benten gewagt; daß wir es denen Pohlen und Reußen, die wir bei der Zusuhr ihrer rohen Produkte belächelten, weil sie uns solche verarbeitet wieder abkausten, nachthun würden, denn wir müssen der Engländern ebenso seltsam erscheinen."

Anlage. Bir Rathmanne ber Stadt Breflau betennen undt thun tundt offentlich hiermit vor jedermänniglich, bemnach ben biffer Stadt verfoliret worden, daß in handlungs-Sachen unterschiedene, auch jum Theil unqualificirte Berfonen fich bes fogenandten Mäckelns angemaßet und gebrauchet, worüber bie Raufmannschaft, wie auch zum Theil bie Bunfte ber handwerter Befchwerbt geführet und ung umb Abstalt bergleichen unbefugs anersuchet, bie Raufmannschaft auch ung einige ju Erhaltung gutter Richtigkeit abgefaßte Articul jur Confirmation überreichet, worüber wir mit ben Eblen Geftrengen herren N. R. unfern verordneten Stadtichoppen rath gepflogen: daß wir hierauf nachfolgende Ordnung ju Mannigliches Wiffenschaft (1 mo.) Soll Riemand, er fen Burger biernach vermertten Inhalts publiciren laffen. ober Frembder binnen oder außer behnen Jahrmärtten fich ber Senzarie undt Mädelen gebrauchen, er fen bann von ben verordneten Raufmanng-Eltiften bagu vorgestellet und zu folchem Dienft oder Ambt von ung bestättiget und verendet worden. Baf aber die Juden anbetrifft, foll benenfelbigen, zwifchen Jahrmartten in und beb ber Stadt ju madeln ganglich verboten und abgestellet fenn. (2bo.) Sollen bicjenigen, welche ju Geschwornen Sengalen und Mädlern angenommen worden, eines qutten Lebeng und Bandelf fich befleißen in ihrem Beruf nuchtern und magig fich halten, ben Raufleuten treulich bienen auch ben Tractirung ber Bechfel, da ihnen Jemals (1) fclechter Buftand befannt, oder wenigstens berfelbige verdachtig wehre, follen fie Niemandt umb ihres Berdienftes und Mädelgeldeß willen in Gefahr feten, sondern vielmehr folches bestermaßen verhüten und ablehnen. (3tio.) Wenn in Wechselfachen. Rehmer ober Geber im remittiren ober traffiren vrfach zu eilen hatten (fo oft gefchehen tann): follen die Mädler bem Geber nicht melben, daß ber Rehmer Gelbeg benötthiget fen, alldieweilen badurch die Wechsel leicht fleigen und fallen konnen. (4 to.) Dafern nach gehaltener Contrabirung umb die Lagio und Zeit des Wechfelk bezahlung ber Geber begehren murbe, bas ber Senzal ihm bes Rehmerg Nahmen folle andeuten, foll der Sengal foldef ju thun foulbig fein, und wann alfdann dem Geber ber Rehmer des Wechself nicht anftanbig mehre, foll ber Medler, maß bes Wechself wegen paffiret, bei feinem Epbe verschwiegen balten. (5to.) Im Fall aber ber Geber ben mit bem Sengalen vor den Rehmer gemachten Schluß beliebete, foll der Medler foldes nach Anhalt des folgenden zwölften Articelk (6 to.) Soll ber Senzal und fleißig notiren, worüber tein error entstehen möchte. Medler gehalten fein, maß in Sandel- und Wechselsachen paffiret, in gebeim beb Es wehre benn, bag vom Cours und Breig ber Bechfel und fich zu behalten. Wahren ein Handelsmann allhier Nachricht von ihm verlangte, darüber hat er ihm richtigen Bescheidt und Nachricht zu ertheilen. (7 mo.) Sollen fie ben Raufleuthen, jo anhero tommen, fie fenn weg Ration fie wollen, befonderg ben Bohlen undt Reußen, fo Bahren anbero bringen nicht auß ber Stadt entgegen geben, noch ihnen offenbahren, ba eine ober die andere Bahre zwischen ben Märkten in höhern Preiß getommen wehre, wenn bie Frembden auch allbier Wahren wieder eintauffen wollen. follen fie bieselben ben ihren Collanten verbleiben laffen und nicht abmendig machen (8 vo.) Benn ein Raufmann ober Burger felbft, ober burch feine Bebienten von bem Frembben, er sey maß Ration er wiel, oder auch von Ginheimischen eine Wahre behandelt, oder auch Wechsel schlugen läßet, foll ihm folches fren fteben undt hat tein Senzal und Mäckler weber vom Rauffer noch Berkauffer etwaß vor fich deswegen zu fordern. (9 mo.) Vor Ginläutung bes Marttek, wie auch wenn folder aufgeläutet, follen die Senzales und Mäckler an allen Orthen in und außer den Wirths- und Kretschambäusern nicht gestatten, daß Frembde mit Frembden hanteln,

und wann fich anfangg ein ober ander nicht warnen laffen wollen, allfobalbt Rauffern und Berfäuffern denen Rauffmannsältiften andeuten und fonst auch bierüber ein wachendes Auge haben, gutte Runbichaft darauf legen und bestellen, womit die Berbrechen jedesmahl nach Ertändtniß abgestraffet werden tonnen. (10 mo.) Wenn ein Rauffer, er fen Burger, Raufmannsbiener, ober Senzal und Madler, mit bem Bertaufer umb eine Barthen in Sandlung ftebet, foll tein ander Rauffer borgu gelaffen werben, bif ber Rauffer abgestanden. Jedoch wenn ein Burger nicht felbft tractieren und Befichtigung ber Bahren thun konnte, sondern durch feinen Bedienten ober Mädler foldes verrichten ließe(n) und ber Schlug bebentlich fallen möchte, foll ber Bertaufer einen hiefigen Rauffmann auf Begehren eine Stunde und nicht langer auf bie endliche Refolution zu warten und bie Bartben fo lange offen zu halten schuldig (11 mo.) Es foll auch fein Senzal und Mäckler einigerlen Rauff- ober Barthhandel für fich felbsten eigen ober mit jemandt haben, wie ingleichen keine Factorepen beimlich ober offentlich, felbsten ober burch andere, auf sich nehmen, auch teine Bafte ben fich halten, noch fie bedienen. (12 mo.) Soll ein Senzal und jeder Mädler von Rauffmannsfachen, so an ihn tommen, befonderf über Bechsel undt Bahren, gutte aufrichtig Regifter halten und mag verhandelt alsofort barein verzeichnen, insonberbeit ob vor bahr Gelbt oder auf Beit, oder gegen Baratirung anderer Bahren, getauft, undt mas darben sonsten abgeredet und bedungen worden, wie auch den Tag wenn es geschehen, und bie Ratmen ber Contrabirenben vermerten, womit auf bedörfenden Fall er foldeg noch absonderlich mit seinem Ende bestärten konne. (13 tio.) Des Salarii halben follen die Senzales und Bechfler nach beigefügter Tara fich verhalten, und damit vergnüget fenn, auch nicht mehr forbern ober nehmen, als von Gebern und Nehmern von jedem vom Wechfiel 1 pro mille, vom Umbsegen ber Gelber 1/2 pro mille, vom Bertauf der Bahren, wann die Summa fich bis an 400 Reichsthaler belauft 1/2 pro 100, mas aber barüber pro jebeg 100 burchgebenbts 1/3, wann es tleiner Boftlein anbetrifft, tonnen Rauffmann und Mädler fich barüber (14to.) Endlich follen die Senzales und Mackler jährlich auf gewiße Reit für bie Rauffmanns-Eltiften geforbert und ihnen biefe Ordnung vorgelefen, auch fie sugleich ihrer Andespflicht erinnert und wer fich berfelben nicht gemäß verhalten, abgeschaffet, ober auch nach Befindung bes Berbrecheng und nach Ertanntnug undt Befundt ber Obrigfeit mit ernfter undt unnachläflicher Straffe beleget merben. Bornach fie fich zu richten. Bir behalten aber ung undt nachtommenben Rathmannen bevor, biefe Ordnung nach Beschaffenheit ber Zeiten und läuften, ju verendern, als auch zu mindern oder zu mehren, auch gar oder zum Theil abzuthun. Ru Uhrfundt haben wir unfer ber Stadt Infiegel bierauf bruden laffen. Wegeben ben britten Monatstag Novembris nach Chrifti ungers Ginigen Erlößers undt Seeligmachers - Unabenreicher Geburt im Sechzehnhundert und Sichenzigsten Jahre. (L. S.)

Der Medler Gidt. And-Schwur ber angenombenen Mäckler. Ich R. globe und schwere, bemnach ich zu einem Sensal (Mäckler) angenomen bin, daß ich ben solchem meinem Ambt ober Dienste, mich eines ehrbahren Leben und Wandels besteißigen, nichtern undt mäßig verhalten, was mir zu verschweigen anvertrauet wirdt, nicht offenbahren, daßjenige aber, so ich nicht verschweigen soll andeuten, undt was durch mich verhandelt wirdt, sleißig und eigenthlich vermerken und auszeichnen (Zusat im jüngeren Sidbuch: Selbst keinen Handel treiben), auch sonken in allen und jedem mich berogestalt verhalten wil, wie es meine bürgerliche Pflicht, auch die ausgerichtete Sensal- und Medel- (Medel-) Ordnung ersorbert und einem ehrlichen und redlichen Manne gebühret, als mir Gott helfe.

#### XIV.

# Beiträge zur mittelalterlichen Statistif des Bisthums Breslau.

Bon J. Jungnit.

Von den Notariatsinstrumenten, in welchen der Clerus der Breslauer Diöcese um die Wende des 14. und 15. Jahrhunderts gegen den papitlichen Rehnten, der in dreijährigen Raten als Zehnt vom Zehnten bes gesammten Bisthums erhoben wurde, archipresbyteratsweise protestirte, ift noch eine Anzahl vorhanden. Gie find für die mittelalterliche Statistif des Bisthums von großer Wichtigkeit, weil sie über Zahl und Umfang der Archivresbyterate Aufschluß geben, die Pfarreien einzeln aufzählen und die Namen der Pfarrer und anderer Archipresbyteratsgeistlicher nennen. Die meiften biefer Urfunden ftammen aus den Jahren 1399 und 1400, einige aus dem Jahre 1418. Aus dem Archibiakonate Breslau find erhalten die Austrumente über die Archipresbyterate Schweidnig, Strehlen, Dels, Namslau, bas größere und fleinere Nimptscher und das größere Neumartter. Das Archibiakonat Glogau ift vertreten burch die Archipresbyterate Glogau, Polfwig, Steinau, Guhrau, Freyftadt, Grunberg, Croffen, Sagan und Bunglau; nur Bohlau fehlt, welches gleich Bunzlau nach der Notariatsurfunde vom 14. Januar 1376 (Henne, II, 96., Brest. Diöcefanarchiv Y. 16) zum Glogauer Archibiakonate gehörte und sicherlich auch 1399 noch im Verbande Bollständig vorhanden find die Instrumente des desselben stand. Archidiafonats Liegnit mit den Archivresbyteraten Bolfenhain. Liegnit, Jauer, Goldberg, Löwenberg, Birfcberg und bem fleineren Neumarkter. Lesteres wird in der Urfunde vom 14. Nanuar 1376 Beitichrift b. Bereins f. Weichichte u. Alterthum Schleffens. Bb. XXXIII.

ausdrücklich als zum Liegniger Archibiakonate gehörig aufgeführt (Henne II, 102). Vom Oppelner Archibiakonate ist nur die Urkunde über das Archipresbyterat Cosel noch vorhanden.

Für die Statistik ergiebt sich folgendes Resultat, wobei für die einzelnen Archipresbyterate das Datum gilt, unter welchem die bestreffenden Urkunden ausgesertigt sind. Bei den Personennamen ist der urkundlichen Borlage gemäß der Charakter beigefügt oder wegsgelassen; wo eine nähere Angabe sehlt, darf aus dem Zusammenhange die Bezeichnung "Pfarrer" ergänzt werden.

#### I. Ardidiafonat Breslau.

Archipresbyterat Schweidnig. 8. November 1399.

Smelwicz (Schmellwiß). Franciscus plebanus et archipresbyter sedis Swidnicensis.

Swidnicz (Schweidnig). Johannes Colmas plebanus.

Wernherus de Sprottavia capellanus.

Johannes Stroch capellanus.

Nicolaus Dobelin altarista eccles. paroch.

Johannes Engelberti altarista Ste Barbare in eccl. paroch. Laurencius de Lobyn altarista Sti Martini in eccl. paroch.

Franciscus Stolez altarista Sti Georgii in eccl. paroch. Hermannus Laudishut altarista Sti Michaelis in eccl. paroch.

Johannes Constancie altarista capelle leprosorum extra muros. Nicolaus altarista capelle Sti Nicolai extra muros.

Reichinbach (Reichenbach). Nicolaus commendator.

Stephanshain (Stephanshain). Nicolaus Bomgarthe plebanus.

Fawlbrucke (Faulbrück). Nicolaus plebanus.

Grodis (Gradit). Nicolaus Czans altarista.

Bertuldivilla (Bertholdsdorf bei Reichenbach). Michael plebanus.

Bela (Langenbielau). Franciscus Stolcz plebanus.

Gutymsdorff (Güttmannsdorf bei Reichenbach). Matthias plebanus.

Heinricham (Heinrichau). Matthias plebanus.

Piskersdorff (Beistersdorf bei Reichenbach). Nicolaus plebanus.

Golaw (Guhlau bei Schweidnit). Johannes.

Lodwieivilla (Ludwigsdorf bei Schweidnit). Nicolaus.

Conradus Czetras altarista.

Wystricz (Weistrit). Johannes.

Swenkenfelt (Schwentfelb). Johannes altarista.

Weysenrode (Beizenrodau). Petrus.

Mertinsdorff (Groß = Märzdorf bei Schweidnit). Johannes.

Tanhusen (Tannhausen). Nicolaus.

Jauworaw (Jauernich). Jacobus.

Arnsdorff (Arusdorf bei Schweidnig). Johannes.

Bewgendorff (Bögenborf). Nicolaus.

Freyburg (Freiburg). Nicolaus.

Gerhardisdorff (Hochgiersdorf bei Schweidnit). Petrus.

Waldinberg (Walbenburg). Petrus.

Leuczmansdorff (Leutmannsborf). Jacobus.

Seybotendorff (Seitendorf bei Waldenburg). Johannes.

Schenkindorff (Schenkendorf). Petrus.

Salczborn (Salzbrunn). Nicolaus.

Stregonia (Striegau). Nicolaus commendator.

Olsna (Dife). Johannes.

Gothschalksdorff (Gutschoorf). Vincencius.

Cunczendorff in montibus (Runzendorf bei Schweidnit). Nicolaus.

Lussyn (Lüffen). Nicolaus.

Syfridaw (Seiferdau). Laurencius.

Strelicz (Strehlit bei Schweidnit). Jacobus.

Wyrbana (Burben bei Schweidnit). Nicolaus.

#### Archipresbyterat Strehlen.

In der Urkunde vom 16. Januar 1400 sind nur einige Pfarrer mit ihren Pfarreien als Vertreter des Archipresbyterats genannt und die anderen im allgemeinen zusammengesaßt mit den Worten "ceterique ecclesiarum rectores sedis Strelnensis".

Ulberndorff (Olbendorf bei Strehlen). Georgius Zenicz archipresbyter Strelnensis sedis.

Strelin (Strehlen). Thomas.

Nicolaus Haldemargt capellanus.

Franciscus de Piskreczim capellanus.

Georgius de Prusia capellanus.

Brosicz (Brosewiß). Laurencius.

Hermansdorf (Hermsborf bei Ohlau). Judocus.

Matthias.

Weythewicz (Beigwiß bei Ohlau). Michael.

Alta Ecclesia (Steinfirche). Michael.

Karschaw (Rarichau). Johannes.

Fredrichdorff (Friedersdorf bei Strehlen). Nicolaus Damis.

Laudaw (Deutsch-Lauden). Nicolaus.

Kuchirdorff (Röchendorf). Petrus.

Nowinezicz (Reobschüt). Matthias.

Praws (Brauß). Bernhardus de Czedlicz.

Dieses unvollständige Verzeichniß wird ergänzt durch eine Urkunde vom 21. Oktober 1418; hier fehlt das eben genannte Prauß, das in der That zum größeren Nimptscher Archipresbyterate gehört zu haben scheint. Vielleicht vertrat Vernhard von Czedliz die sehlenden Plebane des Strehlener Archipresbyterats.

Nobisicz (Νεοδήσμη). Matthias plebanus et archipresbyter sedis Strelensis. Strelin (Strehlen). Matthias plebanus.

Vincencius procurator monialium in opido Strelin. Johannes Icbiczka prepositus hospitalis prope Strelin. Strelin (Strehlen). Thymon altarista.

Nicolaus Zegyn altarista.

Johannes Freyburger
Matthias Corezaez

familiares ecclesie Strelensis clerici

Nicolaus Aldenstad Wrat. Olomuc. dioc.

Alta Ecclesia (Steinfirche). Johannes Rasko plebanus.

Albertivilla (Olbersdorf bei Münfterberg). Nicolaus plebanus.

Berinwalde (Barmalde). Nicolaus Kegil plebanus.

Bertoldivilla (Bergdorf). Bartholomeus plebanus.

Beyerdorff (Barborf). Petrus plebanus.

Boraw (Bohrau). Johannes plebanus.

Bork (Großburg). Nicolaus Borsnicz plebanus.

Brosicz (Brosewith). Nicolaus plebanus.

Cobelaw (Robelau). Georgius plebanus.

Crummendorff (Rrummendorf). Hermannus plebanus.

Ewlendorff (Eulendorf). Martinus plebanus.

Fredrichsdorff (Friedersdorf). Johannes plebanus.

Gawlaw (Gaulau). Johannes plebanus.

Gleynicz (Gleinit). Nicolaus plebanus.

Hartha (Dürr-Hartau bei Nimptsch). Clemens plebanus.

Virida Hartha (Grünhartau). Nicolaus plebanus.

Hertiwigiswalde (Hertiwigsmalde bei Münfterberg). Johannes plebanus.

Hermannivilla (Hermedorf bei Ohlau). Nicolaus plebanus.

Jexenaw (Jacfschönau). Paulus plebanus.

Eyssenberg (Gifenberg). Blasius plebanus.

Karczin (Karzen). Nicolaus plebanus.

Karischaw (Ranfchau). Wenceslaus plebanus.

Kachirdorff (Köchendorff). Petrus plebanus.

Lybenaw (Liebenau bei Münsterberg). Fredricus plebanus.

Laudaw (Deutsch-Lauden). Franciscus plebanus.

Monstirberg (Münsterberg). Gregorius plebanus.

Olbirndorff (Olbendorf). Petrus plebanus.

Preborn (Brieborn). Paulus plebanus.

Priczlowicz (Briffestvit). Petrus plebanus.

Rosenaw (Rojen). Augustinus plebanus.

Rudirgirsdorff (Riegersdorf). Nicolaus plebanus.

Schreyberdorff (Schreibendorf). Matthaeus plebanus.

Schoneborn (Schönbrunn). Nicolaus plebanus.

Thomaskyrche (Thomastirch). Heynricus plebanus.

Tynczr (Groß:Ting). Albertus plebanus.

Tyrpicz (Türpit). Johannes plebanus.

Wansaw (Manfen). Jacobus plebanus.

Weygisdorff (Beigelsborf). Nicolaus plebanus.

Weytowycz (Weigwit bei Ohlau). Matthias plebanus.

Wylczkowicz (Wilschlowiß). Jacobus plebanus.

Ardipresbyterat Dels. 13. Rovember 1399.

Olsna (Dels). Matthias de Glowaczow rector ecclesie parochialis et archipresbyter.

Smoln (Schmollen) Merbotus.

Czolnik (Groß-Zöllnig). Johannes Roleder.

Bogoschicz (Bogschüt). Bartko.

Wabenicz (Babnik). Johannes.

Strona (Stronn). Petrus.

Melwicz (Mühlwit). Petrus.

Woyczechsdorff (Wvitsborf). Nicolaus.

Bernstad (Bernftadt). Adam.

Possadewicz (Postelwiß). Bartko.

Meleczicz (Mühlatschüts). Martinus.

Lampertivilla (Lampersborf). Franciscus.

Gemil (Gimmel). Petrus.

#### Archipresbyterat Ramslau. 20. Februar 1400.

Wilkow (Biffau). Nicolaus Ysigisdorff rector ecclesic parochialis et archipresbyter.

Sancti Michaelis (Michelsborf). Johannes.

Namslavia (Namslau). Petrus.

Cruczerdorff (Areuzendorf). Georgius.

Walndorff (Wallenborf). Conradus.

Reychnaw (Reichen). Conradus.

Jocobsdorff (Jakobsdorf). Nicolaus.

Stenerdorff (Steinersborf). Thomas.

Eckertivilla (Edersdorf). Thomas.

Cawilwicz (Raulwiß). Nicolaus.

Smograw (Schmogran). Johannes.

Gluschin (Glausche). Augustinus.

Buchwaldis (Buchelsborf). Zanisius.

### Das größere Archipresbyterat Nimptsch. 18. Januar 1400.

Zegrod (Siegroth). Johannes Tinez plebanus et archipresbyter sedis Nympczensis maioris.

Nympez (Nimptsch). Johannes viceplebanus.

Nicolaus de Cruczeburg capellanus.

Dirsdorff (Diersborf). Johannes.

Cunczendorf (Rungendorf bei Münfterberg). Johannes.

Pylavia superior (Dber-Beilau). Johannes.

Pylavia inferior (Rieder-Reilau). Petrus.

Girlasdorff (Girlachsborf). Vincencius.

Albertivilla (Olbersdorf bei Reichenbach) Johannes.

Panthenaw (Banthenau). Nicolaus.

Slupicz (Schlaupit). Rupertus.

Olsna (Langenöls). Conradus.

Jordasmol (Fordansmühl). Nicolaus.

Rudilsdorff (Aubelsborf). Paulus.
Wilkaw (Bilfau). Georgius.
Praws (Brauß). Bernhardus.
Knegnicz (Aniegnit). Guntherus.
Rychaw (Neichau). Stanislaus.
Heynrichow (Alt-Heinrichau). Nicolaus.
Krelkaw (Arelfau). Petrus.
Tapilwode (Töppliwode). Heynricus.

Das fleinere Archipresbyterat Rimptid. 18. Januar 1400.

Kamencz (Ramena). Georgius prior. Frankensteyn (Frankenstein). Jacobus Fulbrucke. Stolcz (Stolz). Laurencius viceplebanus. Sybotendorf (Seitenborf). Johannes. Beyczan (Baiten). Nicolaus. Rvchenaw (Reichenau). Nicolaus. Wolferamsdorff (Wolmsdorf). Johannes. Reychensteyn (Reichenstein). Johannes. Meyfridivilla (Maifripdorf). Johannes. Emerichsdorff (Semmersborf). Johannes. Heynrichswalde (Beinrichsmalbe). Nicolaus. Gerungiswalde (Gierichsmalbe). Johannes. Girhardisdorff (Giersborf). Johannes. Frankenberg (Frankenberg). Nicolaus. Bomgarthe (Baumgarten). Batholomeus. Bresnicz (Briegnit). Petrus. Schonwalde (Schönwalde). Petrus. Petirwicz (Peterwiß). Nicolaus. Quichendorff (Quidenborf). Johannes. Lampertivilla (Lampersdorf). Franciscus. Rosmank (Rosenbach). Nicolaus. Heyda (Schönheide). Laurencius. Dithmarivilla (Dittmannsborf). Hermannus.

Das größere Archipresbyterat Reumarkt. 10. u. 11. März 1400. Pirschin (Birschen). Cunradus Reynsberc rector ecclesie paroch. et archipresbyter sedis Maioris Noviforensis.

Johannes servitor ecclesiae clericus.

Stephansdorf (Stephansdorf). Leutoldus.

Krincz (Krintsch). Petrus.

Lamprechtsdorf (Lampersdorf). Johannes.

Byschofsdorf (Bischborf). Martinus.

Nympkyna (Mimfau). Andreas.

Kewlendorf (Reulendorf). Nycolaus.

Novumforum (Meumartt). Nycolaus viceplebanus.

Petrus servitor ecclesie clericus.

Meczkaw (Metschfau). Nycolaus.

Mons Waryn (Wahren). Paulus viceplebanus.

Rakschicz (Radichüß). Nycolaus.

Kossenplocz (Rostenblut). Nycolaus viceplebanus.

Radakdorf (Radarborf). Johannes.

Born (Borne). Adalbertus viceplebanus.

Czhezirwicz (Zieserwiß) Heynricus.

Nypperyn (Nippern). Vincencius.

Ossyk (Difig). Girwicus.

Kant (Conth). Paulus.

Martinus predicator.

Sachowicz (Sachwiß). Heynricus.

Pozericz (Boserit). Nycolaus.

Magna Petirwicz (Groß-Beterwiß). Cunradus.

Wylkaw (Wilfau). Nycolaus.

Schewbinkirche (Schöbefirch). Caspar.

Rankaw (Ranfau). Mathias viceplebanus.

Vyaw (Bichau). Johannes.

Buckaw (Boctau). Laurencius.

Aldinburg (MItenburg). Mathias viceplebanus.

Pawilsdorf (Buhlsdorf). Adalbertus.

Newendorf (Neudorf). Mathias.

Schrebkewicz (Schriegwiß), Mathias.

Burgene (Borganie). Nicolaus.

Rogaw (Rogau). Hermannus.

Budischwicz (Buschwiß). Nycolaus.

Strozaw (Strufe). Petrus.

Magna Manaw (Groß-Mohnau). Nicolaus.

Pulsenicz (Polsnit). Johannes.

Domanez (Domanze). Nycolaus.

Smelewicz (Schmellwith). Johannes.

Ylnisch (Mnisch). Johannes.

Laurentivilla (Lorzendorf). Nycolaus.

Wirbicz (Wirrwith). Nycolaus.

### II. Ardidiafonat Glogan.

Archipresbyterat Glogan. 27. Oftober 1399.

Glogovia maior (Groß: Glogou). Rollegiatstift: Johannes Wyttlonis prepositus.

Nicolaus Wittlonis decanus.

Nicolaus Goluba cantor.

Nicolaus Burneri canonicus.

Nicolaus Franckonis canonicus.

Menczelinus de Wynczk canonicus.

Wenczeslaus subcustos.

Nicolaus de Sprottavia vicarius.

Nicolaus Schoraw vicarius.

Matthias de Predemost precentor.

Nicolaus Hugiswald altarista.

Georgius Lussin altarista.

Nicolaus Vectoris altarista.

Brustaw (Brofton). Nicolaus Bretsnyder plebanus.

Neluba (Milbau). Dominicus plebanus.

Jacobiskirche (Jakobskirch). Reynczko Themericz plebanus.

Hermansdorph (Hermsborf). Nicolaus Hermansdorff plebanus.

Clupczin (Rlopfchen). Johannes plebanus.

Grabig (Grabig). Johannes Grabig plebanus.

Quaricz (Quarit). Johannes Janusch plebanus.

Curo (Groß-Rauer). Adam plebanus.

Schonaw (Schönau). Andreas plebanus.

Bewthin (Beuthen). Joannes Albi rector ecclesie.

Brega (Brieg). Bernhardus plebanus.

Cladaw (Rladau). Nicolaus Arman plebanus.

Hirrendorff (Herrndorf). Georgius Jenusch.

Rapczin (Rabsen). Nicolaus Langeheyne.

Kottla (Ruttlau). Reynzko plebanus.

Czeplaw (Tschepplau). Petrus Steynschin.

Jeczschaw (Jätschau). Ottho plebanus. Quelicz (Quilit). Nicolaus plebanus.

Gramschiez (Gramschieß). Paulus Spremberg rector ecclesie.

Hoekvrche (Sochfirch). Nicolaus Moczilnicz conventor.

Semoczin (Simbsen). Thammo plebanus.

Pyrschin (Bürschen). Gregorius plebanus.

Orsk (Urschfau). Laurencius plebanus.

Swirza (Tichwirtschen). Petrus Rompkonis plebanus.

Logusch (Groß-Logisch). Jono Steynborn plebanus.

Parva Cupra (Rlein-Rupper). Nicolaus Sculteti.

# Archipresbyterat Polimit. 11. December 1399.

Reynirstorff (Minnersborf). Johannes Eylfmarg plebanus et archi presbyter sedis Polkwicensis.

Tam (Thamm). Laurencius plebanus.

Prymkenaw (Primtenau). Johannes plebanus.

Herbirstorff (herbergdorf). Johannes plebanus.

Glezersdorff (Glasersdorf). Nicolaus plebanus.

Pylgerymsdorff (Bilgramsdorf bei Lüben). Nicolaus plebanus.

Heynczindorff (Beinzendorf bei Lüben). Steffanus plebanus.

Weysak (Beissig bei Steinau a. D.). Hermannus plebanus.

Arnstorf (Urnsdorf bei Glogau). Johannes plebanus.

Parche (Barchau). Heynricus plebanus.

Obir (Oberau). Paulus plebanus.

Eyzinmost (Gisenmost). Heynricus plebanus.

Brawnaw (Brannan). Lucas plebanus.

Cunczindorff (Rungendorf bei Glogau). Augustinus plebanus.

Polkewicz (Bolfwit). Johannes Pyrecz conventor.

# Archipresbyterat Steinau. 27. November 1399.

Hertwigiswalde (Herzogsmaldan bei Lüben). Nicolaus archipresbyter sedis Stynaviensis.

Stynavia (Steinau). Petrus.

Nycolaus magister hospitalis.

Jacobus altarista.

Nicolaus de Brega capellanns.

Petrus de Czirkewicz capellanus.

Nicolaus de Schonberg capellanus.

Lobin (Lüben). Thomas.

Gabriel.

Nycolaus.

Johannes Romberg.

Johannes Enelende.

Lucas.

Nycolaus magister hospitalis.

Johannes.

Debyn (Dieban). Otto.

Porschwicz (Porschwiß). Jenchinus.

Czedlicz (Reblit). Petrus.

Ransaw (Ranfen). Jodocus.

Leschicz (Lehiewiß). Petrus.

Preichaw (Breichau). Conradus Czedtras.

Timendorff (Thiemendorf). Nycolaus.

Olschen (Delichen). Nycolaus.

Gweysnaw (Queissen). Tymo.

Jorezsch (Sürtsch). Nycolaus.

Lamprechsdorff (Lampersdorf). Petrus.

Cunczindorff (Kunzendorf). Nycolaus.

Merschwicz (Merschwitz). Franciscus.

Belweze (Bielwiese). Burghardus.

Gogolwicz (Gugelwiß). Nycolaus.

Mleczsch (Mietsch). Nycolaus.

Antiqua Rudna (Alt-Raudten). Heynricus.

Camilwicz (Kammelwit). Staniszlaus.

Deyslaw (Deichslau). Conradus.

Swarcze (Schwarzau). Nycolaus.

In einer Urkunde vom 16. Oktober 1418 find folgende Pfarreien und Pfarrer als Vertreter des Archipresbyterats genannt:

Porschewicz (Porschwith). Nicolaus Ysenmenger plebanus et archipresbyter sedis Stynaviensis.

Czedlicz (Zedlit). Nicolaus Brockod plebanus.

Dewin (Dieban). Ottho plebanus.

Belewese (Bielwiese). Johannes.

Stynavia (Steinau). Conrad Kaler viceplebanus.

Johannes capellanus.

Martinus Wasserfurer capellanus.

Olschen (Ölschen). Petrus plebanus.

Conczindorff (Rungendorf). Johannes.

Lamprechsdorf (Lampersdorf). Nicolaus plebanus.

Jorez (Jürtsch). Bartholomeus plebanus.

Archipresbyterat Guhrau. 30. Dezember 1399.

Sandwel (Sandewalde). Hinricus Patindorf plebanus et archipresbyter sedis Gorensis.

Hernstat (Hernstadt). Nicolaus plebanus.

Croschin (Rraschen). Nicolaus Grolok plebanus.

Andreas capellanus.

Syecz (Seitsch). Hinricus Moczilnitz plebanus.

Grabaw (Groben). Paulus plebanus.

Czyrna (Tschirnau). Gerhardus plebanus.

Ossethin (Often). Mathias Cordbok plebanus.

Johannes Slopod conventor.

Glynik (Gleinig). Hermannus plebanus.

Sabin (Schabenau). Nicolaus plebanus.

Swus (Schwusen). Petrus plebanus.

Wilkow (Wilfan). Nicolaus plebanus.

Cunradivilla (Aursdorf bei Frauftadt). Nicolaus plebanus.

Czedlicz (Zedlit bei Frauftadt). Johannes Aulok plebanus.

Hinricivilla (Hinzendorf bei Frauftadt). Petrus plebanus.

Drebicz (Driebit bei Fraustadt). Jeschko plebanus. Kawel (Rabel bei Frauftadt). Petrus plebanus.

Hynmansdorf (Benersdorf bei Frauftadt). Michael plebanus. Gora (Guhrau). Nicolaus magister hospitalis prope Goram.

Balthezar altarista parochialis ecclesie.

Nicolaus capellanus.

Petrus capellanus.

Johannes altarista.

Archipresbyterat Frenstadt. 3. Dezember 1399.

Herczogenwald (Herzogewaldan). Nycolaus Piscatoris plebanus et archipresbyter sedis Fryenstatensis.

Fryestat (Frenstadt). Andreas procurator ecclesie parochialis.

Jacobus capellanus. Johannes Münch campanator.

Brunczlwald (Brunzelwaldau). Mathias plebanus.

Strytelsdorff (Streidelsdorf). Johannes Ditmarus plebanus.

Popsycz (Poppichüt). Henricus Unrw plebanus.

Wychaw (Beichau). Nicolaus plebanus.

Forstenaw (Kürftenau). Johannes plebanus.

Herwigysdorff (Herwigsborf). Petrus conventor.

Rükersdorff (Rückersdorf). Henricus plebanus.

Waltirsdorf (Baltersdorf). Johannes Grabis.

Bockewicz (Buctwit). Georgius plebanus.

Meczelin (Metschlau). Guntherus plebanus.

Nova Civitas (Neuftädtel). Nicolaus plebanus.

Stevnborn (Steinborn). Nicolaus plebanus.

Antiqua Gabula (Alt-Sabel). Franciscus plebanus.

Melko (Milfau). Johannes plebanus.

Magna Boraw (Großen-Bohran). Johannes plebanus.

Bresnicz (Bricania). Henricus plebanus.

Archipresbyterat Grunberg. 27. November 1399.

Milczk (Miljig). Jacobus plebanus et archipresbyter sedis Grunenbergensis.

Grunenberg (Grünberg). Petrus plebanus.

Wartynberg (Deutsch-Wartenberg). Johannes plebanus.

Netras (Mittrix). Nicolaus plebanus.

Loz (2008). Martinus plebanus.

Droskow (Droschfau). Johannes plebanus.

Keyselyn (Deutsch-Ressel). Johannes plebanus.

Leuwalde (Lawaldau). Nicolaus plebanus.

Drenkow (Drentfau). Hynricus plebanus.

Guntersdorf (Günthersborf). Apeczko plebanus.

Hermansdorf (Ocheshermsborf). Johannes plebanus.

Sweydnicz (Schweinit). Petrus plebanus.

Slon (Schloin). Jacobus plebanus.

Buchilsdorf (Buchelsdorf). Nicolaus plebanus.

Letenicz (Lättnig). Johannes plebanus.

Jonsberg (Jonasberg). Reichardus plebanus.

Fredrichsdorf (Friedersborf). Petrus plebanus.

Padilgar (Badligar bei Zullichau). Nicolaus plebanus.

# Archipresbyterat Croffen. 11. Dezember 1399.

Crosna (Groffen). Czachmannus de Czabilticz plebanus opidi Crosna. Nicolaus Albi rector parochialis ecclesie S. Andree prope Crosnam.

Drenaw (Drehnow). Johannes Ticher plebanus et archipresbyter sedis Crosensis.

Lessenaw (Groß-Reffen). Johannes plebanus.

Kosser (Roffar). Andreas conventor.

Plaw (Blau). Johannes dictus Gelhor plebanus.

Nykrin (Niceru). Johannes plebanus.

Gorin (Grunau). Johannes Buchwalde plebanus.

Pomorczig (Pommerzig). Otko plebanus.

Scamp (Stampe). Johannes Lepus plebanus.

Messaw (Messow). Henricus Kreppil plebanus.

Loutoldivilla (Leutersborf?). Martinus Poloni plebanus.

Monchedorff (Mönchsdorf). Tilo Mordebir plebanus.

Neuwindorff (Neuendorf). Nicolaus plebanus.

Gerhardivilla (Gersdorf). Henricus Hermyngi plebanus.

Henricivilla (Sennersborf?). Nicolaus Pherd plebanus.

# Archipresbyterat Sagan. 9. Dezember 1399.

Dyttrichspach (Dittcrebach). Bernhardus plebanus et archipresbyter, Sagan (Sagan). Rudolffus abbas monasterii.

Johannes Divitis rector scholarum.

Anthonius succentor.

Magna Cuppra (Rüpper bei Sagan). Henricus plebanus.

Ysenberg (Eisenberg). Johannes Deraw plebanus.

Cottwicz (Rottwit). Johannes Halpmarg plebanus.

Sprottavia (Sprottau). Petrus capellanus nomine praepositi ibidem.

Parva Cuppra (Rüpper bei Sprottau). Nicolaus Sculteti plebanus.

Ylavia (Eulau). Petrus Spet plebanus.

Cunczendorff (Runzendorf). Nicolaus plebanus.

Petyrswald (Petersmaldau). Nicolaus Petyrswald plebanus.

Eckersdorff (Edersborf). Petrus plebanus.

Witchendorff (Wittgendorf). Petrus plebanus.

Hersfeld (Hirschleibau). Clemens plebanus.

Newenwald (Neuwolban). Martinus plebanus.

Bresnicz (Briesniß). Nicolaus plebanus.

Gorop (Gorpe). Nicolaus plebanus.

Petirsdorff (Betersborf). Johannes plebanus.

Rengirsdorff (Rengersdorf). Johannes plebanus.

Medenicz (Medniß). Reynhardus plebanus.

Hertwigezwald (Hertwigswaldau). Vincencius Unrw plebanus.

Schonynborn (Schönbrunn). Paulus plebanus.

Lessyn (Lessen). Nicolaus plebanus.

Archipresbyterat Bunglau. 26. November 1399.

Thomaswalde (Thomasmalbe). Bernhardus archipresbyter sedis Boleslaviensis.

Boleslavia (Bunzlau). Johannes Sonnewald rector ecclesie.

Petrus Sparwecke capellanus.

Paulus Tschirner altarista. Johannes Sartoris altarista.

Nuwenburg (Naumburg a. Queis). Augustinus prior.

Gryfenberg (Greifenberg). Stanislaus.

Petrus Sporer altarista.

Tylendorff (Tillendorf). Petrus Stobschin.

Bertoldisdorff (Bertelsborf). Johannes Crowse.

Goswinsdorff (Giesmannsborf). Laurencius Elle.

Croschwicz (Rroifdwith). Georgius.

Tymendorff (Thiemendorf) Nicolaus. Schofsdorff (Schosborf). Mathias.

Schotsdorff (Schotsborf). Mathas

Ottindorff (Ottendorf). Henricus.

Wolkirsdorff (Belfersdorf). Petrus.

Osla (Milau). Nicolaus.

Steynynkirche (Steinfirch). Fredricus.

Maior Olsna (Alt-Dels). Nicolaus Somyr.

Schonfeld (Schönfelb). Martinus.

Lichtenwalde (Lichtenwaldau). Nicolaus.

Minor Olsna (Neu-Dels). Petrus.

Birkenbrucke (Birtenbrück). Johannes.

Seyfridsdorff (Seifersdorf). Johannes.

Lorenczendorff (Lorenzdorf). Nicolaus.

#### III. Arcidiatonat Lieguit.

Archipresbyterat Bolfenhain. 3. November 1399.

Lyppa (Leipe). Franciscus Pfulecheyn archipresbyter sedis Pulkenhaynensis.

Pulkenhayn (Bolfenhain). Petrus viceplebanus.

Lüterbach (Lauterbach). Symon.

Newdorff (Groß-Reudorf bei Jauer). Johannes.

Helwigisdorff (Langhelwigsdorf). Wytko.

Nassengrebil (Gräbel). Nicolaus.

Wåderaw (Beberau). Matthias.

Kudir (Rauber). Johannes.

Wolferamsdorff (Wolmsdorf). Johannes.

Sweyn (Schweinhaus). Petrus viceplebanus.

Cunczendorff (Steinfungendorf). Johannes.

Antiqua Grysaw (Gruffau). Paulus.

Wytchindorff (Wittgenborf). Paulus.

Seyffirsdorff (Seiffersdorf bei Kupferberg). Heynricus.

Seybothendorff (Seitendorf bei Schönau). Petrus vicarius sive capellanus.

Wernersdorff (Wernersdorf bei Landeshut). Michael.

Wese (Biefau bei Bolkenhain). Augustinus.

Bamgarthe (Baumgarten bei Bolfenhain). Heynricus.

Reychenaw (Alt-Reichenau). Petrus Kalkburner.

Hartmansdorff (Hartmannsdorf bei Bolkenhain). Nicolaus Leonis.

Weysbach (Alt-Beisbach bei Landeshut). Stephanus Tschepan.

Michilsdorff (Michelsdorf bei Landeshut). Johannes.

Schreybirsdorff (Schreibendorf bei Landeshut). Nicolaus.

Archipresbyterat Liegnit. 27. u. 31. Oftober 1399.

Legnicz (Liegnit). Rollegiatstift: Petrus Adolphi decanus.

Theodricus Rechinberg Thomas Gevthan Nicolaus Slewicz Nicolaus Frawenstad Theodricus Predil Guntherus de Prato Johan de Trys Georgius Ysinberg Johannes Hunger Franciscus Schellindorf Revnoldus Kaczebach Johannes Kucheler Maternus precentor. Johannes Lubens Georgius Petri Johannes Cloptaw Johannes Stephani Franciscus Frőlich Johannes Haneman Georgius Korp

canonici.

vicarii.

Symon de Wirbin vicarius et altarista.

Mathias Lessewicz altarista.

Theophilus de Opol altarista.

Mathias Ponicz rector scholarum summi Legnicensis.

Henricus curatus ecclesie Collegiate et archipresbyter sedis Legnicensis.

Nicolaus Muratoris viceplebanus apud beatam Virginem.

Pantenaw (Banthenau). Theodricus Rechinberg plebanus.

Kynicz (Runit). Johannes Kucheler plebanus.

Kosschewicz (Roifchwith). Nicolaus plebanus.

Benewicz (Bicnowis). Johannes plebanus.

Ryschentern (Müstern). Petrus plebanus.

Heynrichsdorff (Heinersdorf bei Barchwit). Lampertus plebanus.

Lobdaw (Lobendau). Petrus Lewpoldi plebanus.

Langewalde (Langenwaldau). Jacobus Sczodri viceplebanus.

Clemmerwicz (Riemmerwiß). Nicolaus Pilez plebanus.

Novavilla (Reudorf). Laurencius plebanus.

Greybean (Greibnig). Andreas plebanus.

Samencz (Samit). Johannes Torculatoris plebanus.

Oys (Dyas). Georgius Weynberg viceplebanus.

Stewdenicz (Steudnit). Petrus Slosser plebanus.

Conradisdorff (Ronradsdorf). Henricus plebanus.

Stewmansdorff (Steinsdorf). Johannes plebanus.

Seyfridisdorff (Seifersborf). Johannes viceplebanus.

Alta Ecclesia (Hochfirch). Nicolaus plebanus.

Golschaw (Göllschau). Nicolaus plebanus.

Schoneborn (Schönborn). Johannes Dankaw plebanus.

Brawchaczdorff (Brauschitschdorf). Petrus plebanus.

Krichen (Krichen). Henricus plebanus.

Criba (Rreibau). Nicolaus plebanus.

Niclosdorff (Nifolftabt). Johannes.

Haynovia (Haynou). Nicolaus Guntheri.

Bartholomeus capellanus.

Woyczechsdorff (Woitsborf). Henricus Schellindorff.

Heyda (Seidau). Conradus.

Tentchil (Tentschel). Petrus.

Herczoginwalde (Herzogsmalbau bei Lüben). Nicolaus.

Kaldinwasser (Kaltwaffer). Nicolaus.

Budissaw (Groß-Baudis). Petrus Polkewicz.

Rotkirche (Rothfirch). Franciscus Schellindorff.

Rychenaw (Groß-Reichen). Johannes.

Waldaw (Balbau). Johannes Grolok.

Berndorff (Berndorf). Petrus Landiskron.

Eine Urkunde vom 25. Oktober 1418 führt folgende Pfarreien und Pfarrer des Archipresbyterats Liegnit auf:

Legnicz (Licgnit). Lucas Heseler plebanus apud beatam Virginem.
Nicolaus Schuman viceplebanus apud S. Petrum.

Kunitez (Runit). Georgius Eghardi plebanus.

Henrichsdorff (Heinersborf). Lampertus Seyfirsdorff plebanus. Hevda (Beidau). Petrus Misner plebanus. Parchewicz (Barchwiß). Nicolaus Reyman plebanus. Sevfirsdorff (Seifersborf). Conradus Glewbos plebanus. Greibean (Greibnig). Johannes Freiberg plebanus. Koschewicz (Roifchwiß). Caspar Honeman plebanus. Clemmerwitez (Rlemmerwit). Nicolaus Kucheler plebanus. Tentschil (Tentschel). Johannes de Prato plebanus. Niclosdorff (Nifosftadt). Michael Kalo plebanus. Wolstat (Bahlstatt). Martinus praepositus. Ogis (Onas). Nicolaus Lodwici plebanus. Newdorff (Neudorf). Johannes Panthenaw plebanus. Hokirche (Hochfirch). Johannes Anshelmi plebanus. Rothekirche (Rothfirch). Conradus Gawen plebanus. Lobdaw (Lobendau). Petrus Lewpoldi plebanus. Panthenaw (Banthenau). Jacobus Aurifabri plebanus. Stewdenitcz (Steudnit). Petrus Slewser plebanus. Gawlschaw (Göllschau). Nicolaus Lamer plebanus. Beroltsdorff (Berndorf). Henricus Swydeger plebanus. Samencz (Samit). Johannes Pistoris plebanus. Stewmansdorff (Steinsborf). Johannes Kopatsch plebanus. Conradsdorff (Ronradsdorf). Bernhardus plebanus. Creiba (Rreibau). Johannes Gews plebanus. Haynau (Sannau). Vincencius Jeschen plebanus. Rysthenern (Rüftern). Petrus Mulich plebanus. Brawchatschdorff (Braujchitichdorf). Nicolaus Guntheri plebanus. Krichen (Rrichen). Johannes Gebelczk plebanus. Lirchenborn (Lerchenborn). Nicolaus plebanus. Kaldenwasser (Kaltwaffer). Martinus Getskonis plebanus. Benewicz (Bicnowiß). Matthias Lawnaw plebanus.

# Archipresbyterat Jauer. 6. Rovember 1399.

Provin (Brofen). Hermanus plebanus et archipresbyter. Jawir (Rauer). Sidelinus plebanus. Petirwicz (Beterwiß). Petrus plebanus. Hermanstorf (Hermannsborf). Nicolaus. Slup (Schlaup). Hinricus. Pomsen (Bombien). Johannes. Gegerstorf (Jägenborf). Johannes. Rodstog (Rohnstod). Paulus. Fredelant (?). Johannes. Simonstorf (Simsborf). Johannes. Hugestorf (Hausborf). Girlachstorf (Girlachsborf). Johannes. Heselecht (Säslicht). Johannes. Rogossen (Groß-Rosen). Petrus. Gebhardivilla (Gäbersborf). Hinricus. Kunern (Ruhnern). Johannes.

Damianivilla (Damsborf). Petrus.

Grenewicz (Gränowiß). Hinricus.

Hertwigswalde (Hertwigswaldau). Martinus.

Martinivilla (Meradorf). Nicolaus.

Berenstorf (Bärgdorf). Jacobus.

Loubros (Lobris). Nicolaus.

Merczicz (Mertschüt). Nicolaus.

Ripertivilla (Reppersdorf). Petrus.

Wandres (Groß-Wandris). Hinricus.

Archipresbyterat Golbberg. 6. November 1399.

Schonaw (Schönau a. R.). Petrus Unruwe archipresbyter sedis Gowltbergensis.

Gowltberg (Goldberg). Nicolaus Stengil commendator.

Jacobus Hufe altarista.

Johannes de Revchinbach altarista.

Rochelicz (Röchliß). Johannes de Wratislavia.

Conrodiswalde (Konradswaldau bei Schönau). Johannes Alberti.

Helmerichsdorff (Rlein-Helmedorf). Johannes Scultheti.

Olbrechsdorff (Ulbersborf bei Goldberg). Symon Creidil.

Modelungsdorff (Modelsdorf). Nicolaus Leonis.

Adelungsdorff (Adelsdorf). Johannes Harte.

Willehelmdorff (Wilhelmedorf bei Goldberg). Franciscus Bowch.

Kevsirswalde (Kaifersmalbau). Johannes Witkonis.

Falkenhayne (Falkenhain). Nicolaus Schilling. Liebental (Hohenliebenthal). Jeorgius Lawbros.

Bronyng (Rothbrünnig). Petrus Guntheri.

Schonenwalde (Schönwaldau bei Schönau). Nicolaus Hörcher.

Strupicz (Straupit bei Goldberg). Stanislaus de Legnicz.

Reynfirsdorff (Röwersdorf bei Schonau). Johannes Wynczan.

Archipresbyterat Löwenberg. 17. November 1399.

Olbrechsdorff (UNersdorf bei Friedeberg a. Qu.). Johannis Stackil plebanus et archipresbyter sedis Lembergensis.

Lemberg (Löwenberg). Andreas dictus Nawmargt commendator et plebanus.

Stephanus rector scholarum.

Leen (Lähn). Bartholomeus Czetheras Can. eccl. S. Crucis Wrat. et plebanus.

Czobta (Robten). Conradus Rudolfi plebanus.

Libetal (Liebenthal). Nicolaus Gnechwicz.

Waldicz (Groß-Waldit). Abacuk.

Jerschwicz (Alt-Jäschwiß bei Bunglau). Andreas.

Langwasser (Langwasser). Nicolaus Mohawpt.

Gerharsdorff (Gieredorf bei Löwenberg). Franciscus Greifinberg.

Theuczmansdorff (Deutmannsborf). Petrus Gyrlachsheym.

Kessilsdorff (Reffelsborf). Nicolaus Poloni.

Mertinsdorff (Meradorf). Petrus Sporer.

Lawtirseyphe (Lauterjeifen). Nicolaus Glogaw.

Syrkewicz (Sirgwiß). Gregorius Croschwicz

Smotinseyphe (Schmottseisen). Karolus Gbelcz.

Hartmansdorff (Groß-Hartmannsdorf bei Bunglau). Nicolaus Keil.

Mittilaw (Mittlau). Henricus Jodoci.

Czunezindorff (Runzendorf bei Löwenberg). Conradus Golde.

Wartaw (Barthau). Conradus Tschambar.

Spilner (Spiller). Nicolaus Retich.

Sclavicalis Olbrechsdorff (Ullersborf bei Liebenthal). Petrus Gruneberg.

Archipresbyterat Hirschberg. 12. Rovember 1399.

Schildaw (Schilbau). Nicolaus Spitczinberg parochus et archipresbyter. Hirsberg (Hirsberg). Petrus Girlaci conventor.

Franciscus Lawiner capellanus.

Nicolaus Juncman.

Pancracius Geyseleri.

Langenaw (Ober-Langenau bei Löwenberg). Johannes Sirkawicz. Bernhardus.

Reybenicz (Reibniß). Allexius Waldaw.

Kemmenicz (Hinter-Remnit, jest Hindorf). Petrus Rudil.

Smedeberg (Schmiedeberg). Henricus Witschil.

Hartmansdorff (Tiefhartmannsborf). Augustinus Torculatoris.

Warmborn (Warmbrunn). Nicolaus Schrudan.

Wesintal (Wiesenthal). Johannes Halbrittir.

Keysirswalde (Kaiserswaldan bei Hirschberg). Nicolaus Kegil.

Kemmirswalde (Kammerswaldau). Petrus Mengos.

Arnsdorff (Arnsborf). Nicolaus Bener.

Hermansdorff (Hermsdorf u. R.). Nicolaus Liebenstil.

Girhardisdorff (Giersdorf). Petrus Vreyenstat.

Voytsdorff (Boigtsdorf). Johannes Pflöckener. Nova Kemmenicz (Neu-Remmunit). Johannes Prutenus.

Rudigirsdorff (Boberröhrsdorf). Johannes Hoybeyil.

Berwigisdorff (Berbisdorf). Vincentius Hopphe.

Buchwalt (Buchwald). Johannes Bertolsdorff.

Magna Kemmenicz (Alt-Remnit). Johannes de Len.

Vischbach (Fischbach). Soldanus Clonicz.

Lomnicz (Lomnit). Mathias Grelnorth.

Sewdorff (Seidorf). Nicolaus Kowdir.

Seyfirshaw (Seifershau). Johannes Bothe.

Lodwigisdorff (Ludwigisdorf bei Schönau). Tylo.

Das kleinere Archipresbyterat Neumarkt. 18. Februar 1400.

Moys (Dber-Mois). Nicolaus Engilhardi plebanus et archipresbyter sedis Noviforensis minoris.

Peleskowicz (Bläswiß). Nicolaus de Kamenicz.

Postolicz (Poselwit). Johannes Sutoris.

Buchwalde (Buchwald). Matheus de Opol.

Lessewicz (Leschwiß). Nicolaus Ebirhardi.

Royn (Royn). Petrus Wygandi.

Keyczdorff (Roit). Heinricus Beytin.

Koska (Roisfau). Maternus.

Dampbroschin (Dambritsch). Jacobus Bryger.

Schoneyche (Schöneiche). Adalbertus.

Wilczkaw (Bültschfau). Martinus.

Kumeyse (Camöse). Nicolaus.

Spittilsdorff (Schittelnborf). Jacobus.

Wangantin (Bangten). Ramwoldus.

Peycherwicz (Beicherwiß). Henricus de Paczkaw viceplebanus.

Tynez (Groß:Tinz). Conradus Ewlock viceplebanus.

#### IV. Ardidiafonat Oppeln.

Archipresbyterat Cofel. 29. Oftober 1400.

Moczeraw (Μοίμται). Johannes plebanus et archipresbyter sedis Cosslensis.

Cossla (Cofel). Nicolaus commendator et plebanus parochialis ecclesiae.

Michael praedicator.

Johannes capellanus.

Paulus capellanus.

Nova Ecclesia (Bolnisch-Reufirch). Nicolaus.

Slabikow (Slawifau). Dobko.

Constintin (Rostenthal). Petrus.

Grenssen (Grzendzin). Vincentius.

Radissaw (Radoschau). Nicolaus.

Matskirche (Matfirch). Nicolaus.

Ditmaraw (Dittmerau). Johannes.

Grawdin (Groß-Granden). Jacobus.

Melicz (Militsch bei Rosel). Mathias.

Antiqua Cossla (Ult-Cofel). Nicolaus.

Uczeskaw (Autischfau). Nicolaus.

Nymmsdorff (Groß-Mimsdorf). Jacobus.

Twardaw (Twardawa). Johannes.

Loessicz (Lenschütz). Nicolaus.

Mechnicz (Mechnit). Martinus.

Kirsczonowicz (Krzanowiż). Gregorius.

Sacraw (Safrau). Henricus.

Laen (Lohnau). Petrus.

Reczicz (Ázepip). Andreas.

Johannes capellanus.

Ostrosnicz (Ostrośniż). Johannes.

Geraeltowicz (Gieraltowiß). Derssko.

### XV.

# Vermischte Mittheilungen.

# 1. Die Kirche zu Karoschke, Kreis Crebuitz. Bon Bastor von Dobschütz.

Im Sommer bes Jahres 1898 ist die evangelische Pfarrtirche zu Karoschse einer gründlichen Reparatur unterworsen worden. Dabei hat sich die überraschende Thatsache ergeben, daß der ganze Kirchensbau mit mächtigem Mauers und Steinwert unterkellert ist. Es wurden nach und nach zehn Grüste geöffnet, die mit einer Ausnahme schon der alten Kirche angehört haben. Der jetzige Bau stammt nach den im Pfarrarchiv besindlichen Nachrichten aus den Jahren 1711—1713. Perschiedene Grüste, deren Existenz nachgewiesen wurde, mußten uns durchsorscht bleiben, weil ihre Deffnung bei der Stärke der Mauern und der Tiese ihrer Lage zu viel Mühe und Kosten gemacht hätte. Einzelne Grüste standen früher unter einander in Verbindung. Es sanden sich Reste der Thür und eiserne Bänder stärkster Art. Die Thüröffnung zeigte sich (vielleicht gelegentlich des Kirchbaus) mit uns verputzten Ziegelsteinen zugesetzt.

Soweit Wappenschilber ober Namenszüge einen Schluß zuließen auf die in der Gruft Bestatteten, gaben die Kirchenbücher, die bis zum Jahre 1620 zurückgehen, willtommene Deutung. Nur für den Namen von Falkenhain, der sich auf ein Blech-Wappenschild getrieben in der (v. Seydlig'schen) Gruft vor dem Altare vorsand, ließ sich die Persönlichkeit nicht nachweisen.

In der Altargruft waren die Sargdeckel noch wohl erhalten, an dem einen der Tuchbeschlag und blauer Seibenstoff noch gut kenntlich.

Ein Holzschild wies die Buchstaben AHSGVB auf, nach dem Kirchenbuch Anna Hedwig Seydlitz, geb. von Braun zu lesen, die 1702 hier beigesetzt wurde. In Knöpfen auf Holz genagelt fand sich noch die Jahreszahl 1686.

Die oben genannte Ausnahme betrifft eine Gruft an der Oftseite ber Kirche. Sie hat den Eingang von außen her. Ein großer Stein beckt den Gang zu ihr, der am Ende mit Ziegeln trocken zugesetzt war. Hier drei gut erhaltene und ein zerfallener Sarg. Der eine große barg in einem Paradesarge als Einlage den am 8. Mai 1795 verstorbenen Erbherrn Christian Adolph von Seydlig. In die Wand am Westende der Gruft ist eine Steintafel mit folgender Inschrift eingelassen:

### "Dieser Stein

wurde im Jahre MDCCLXXIII hier nach ber Erbauung bieser Gruft eingemauert ber Rachwelt zum Denkmal

Daß biese Gruft beren Plat ber Kirche mit 12 Reichsthaler besahlet und zu beren Unterhaltung im Baustande die Jährlichen Interessen von 100 Reichsthaler Kapital a 6 pro Cent als ein beständiges Legat sestgeset worden. Bloß allein und für sonst niemand als für die von Seydlit und von Riedigersche hochadliche Herrschaft und deren hochadliche Kinder eigenthümlich gehören auch unter keinem Borwand diese Gruft ob selbige gleich die jezige Erb und Lehns Frau die hochwohlgebohrne Frau Charlotta Rosina von Seydlit gebohrne von Riediger erbauet, nun und zu ewigen Zeiten von irgend einer Erb und Lehns oder andern Herrschaft weder sich zugeeignet, noch gebraucht noch erösnet und — auf eine oder die andre Arth behandelt sondern die Ruhe derer darinnen besindlichen Gebeine unsgestöhrt erhalten werden solle.

Gott wache über biefer Stätte."

Die Inschrift war untabelig erhalten und, da durch eine Mauerluke von Norden her Licht einfiel, sehr gut lesbar. Beim Bau sind alle nach außen gehenden Gruftlöcher zugemauert worden.

Die große Menge ber Grüfte, die gewiß die Zahl 16 erreicht, erklärt sich aus der früher sehr umfangreichen Kirchsahrt. Hielten sich doch dis zur Begründung des Prausniger Kirchspiels und auch noch nach der Occupation Schlesiens durch Friedrich den Großen ein gut Theil Ortschaften der jetzigen Prausnitzer Gemeinde nach Karoschke. Selbst Namen von Oörsern, weit im Militsch'schen gelegen, sind in den Kirchenbüchern vertreten und die Jagatschützer herrschaftliche Gruft ist wiederholt erwähnt.

Bei ber Reparatur bes Thurmes stand an der Stange über dem Anopf unter dem Areuz die Jahreszahl 1672 zu lesen; nach Pastor Rahn's Vermuthung das Jahr der Erbanung des jetzigen Thurmes. Auf der Wettersahne steht 1838. Die große Kirchenreparatur dieses Jahres gab dem damaligen Pastor Rahn dankenswerthen Anlaß zur Anlage einer Kirchenchronik. 1838 wurde auch der Thurmknopf gesössnet, was der Kosten wegen diesmal unterblied. Die s. 3t. vorsgesundenen, durch die Witterungseinstüssse arg mitgenommenen Dokumente sinden sich, soweit sie lesbar waren, in Abschrift bei den Kirchenakten neben den neu in den Knopf gelegten Schriftstücken.

# 2. Moiban als Breslaner Superintendent.

Ergänzung zu "Das evangelische Kirchenwesen" 2c. von Lie. Konrad in Silesiaca, S. 207 ff.

Daß Moiban wirklich in seinen letten Lebensjahren Superintendent von Breslau mar und die Errichtung des Kirchenregiments von Seiten des Breslauer Raths nach dem Baffauer Bertrage 1552 stattfand. beweist noch eine britte, mir von Herrn Professor Dr. Markgraf Johannes Sager widmet feine um freundlichst übergebene Notiz. 1554 erschienene griechische Grammatik clarissimis et praestantissimis viris D. Ambrosio Moibano Theologiae Doctori, Pastori et Superattendenti Ecclesiarum Vratislaviensium et Johanni Morenbergio sapientiss. Senatori etc. Dominis suis colendis. Ferner ift noch ein Bericht bes Breslauer Rathes an das Königliche Oberant vom 22. Mai 1716 beachtenswerth (Breglauer Stadtarchiv P. 9 fol. 427 ff.). Aus demfelben erfahren wir, daß nicht bloß die brei Baftoren ber Elisabeth-, Maria-Magbalenen- und Bernhardinfirche und ber Ecclefiaft von St. Elisabeth als solche Mitglieder bes Stadt-Ronfiftoriums waren, fondern ebenfo der Baftor von St. Elifabeth

406 Evangelische Kirche in Guhrau (Bez. Breslau). Bon D. Tippel-Schweidnitz. als solcher Kircheninspektor ohne jede Wahl, Einführung oder Bestätigung, wie der Pastor zu St. Bernhardin als solcher Propst d. h. Vorsteher der Hospitäler in der Neustadt. Bei der Einführung der Pastoren von Elisabeth, Maria-Magdalena und Berhardin mußten die weltlichen Mitglieder des Stadtkonsistoriums zugegen sein. Alle drei wurden von dem Rathssyndicus in ihr Amt eingeführt, während die Einführung der übrigen Geistlichen dem Kircheninspektor zusiel ').

# 3. Evangelische Kirche in Guhrau (Reg.-Bez. Breslau). Mitgetheilt von D. Tippel-Schweibnig.

Ein interessantes Bittgesuch, versehen mit einem Bauplan zur evangelischen Kirche nebst Thurm in Guhrau ist vorgefunden worden. Dasselbe hat folgenden Wortlaut:

Approbirter Riss

zur evangelischen Kirche in Guhrau,

die statt der abgebrandten

im Vertrauen auf Gottes Vorsicht,

und Sr. M. des Königs kräftigen Beystand

über denen Ruinen des ehemaligen Rathauses

zu erbauen,

von einer durch Krieg, Brand und vierjährigen Plünderung und feindlichen Fouragirung gäntzlich verarmten Stadt- und Land-Gemeine unternommen wird. Verleget auf Kosten der Kirche, mitleidige Hertzen zur christlichen Beysteuer zu erwecken<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Im Anschluß an obige Notiz sei auf einige in bem angegebenen Aussatz ohne Zuthun des Bersassers bei der Korrektur entstandene sinnstörende Leseschler hingewiesen. Aus S. 210 J. 15 muß es statt "In Bressau giebt es ein ein Stadtpfarramt aus dem Pfarrhose zu St. Elisabeth. Es giebte in Forum 2c." heißen "Jetzt giebt es ein Stadtpfarramt auf dem Pfarrhose zu St. Elisabeth in Bressau. Es giebt ein Forum" 2c. S. 210 Anm. 2 statt "Res consistoresial" "Res consistoriales" u. S. 212 Anm. 1 u. 4 statt "Staatsarchiv" "Stadtarchiv".

<sup>2)</sup> Die Stadt Guhrau wurde am 10. Oftober 1759 von den Russen spstematisch niedergebrannt, wgl. Grünhagen, Schlesien unter Friedrich d. Gr. II (1892), 136 und Fischer u. Stuckart, Zeitgesch, der Städte Schlesiens (1819) III, 112, wo als Tag der Grundsteinlegung zur neuen evangelischen Kirche, dessen Ris der Oberbaudirektor von Machui versertigt hatte, der 17. September 1765 angegeben wird.

(Folgt Zeichnung zur Kirche und bem Thurm.) Dis is der Schatten-Riss zum Tempel und Altar, Wo nach empfundner Angst, nach Krieg, Brand u. Gefahr. Nach mancher Trauernacht, nach manchen Thränenblicken, Dich dein versöhnter Gott, o Guhrau! wird erquicken. Wirst du ihm Glaubensvoll dein Hertz zum Tempel weihen, Dem reinen Worte treu, im Wandel heilig seyn, So magst du dich getrost auf seine Vorsicht gründen. Ist deine Kraft zu klein; er wird die Mittel finden, Der dich zerstöret hat, kan dich auch wieder baun. Auf! stärke deine Hand mit göttlichen Vertraun. Geh freudig an sein Werk, mit Gott wird dirs gelingen. Zum Wohlthun wird er selbst dir milde Hertzen bringen, Bis du den Schattenriss, der schon dein Auge rührt, Zum Wunder seiner Huld von Steinen aufgeführt.

Hederich.

# 4. Das Siegel der königlichen Landeshauptmannschaft im Fürftenthum Breslau.

Bon S. Benbt.

Das Breslauer Hauptmannschaftssiegel ist ein neuer Beweis bafür. mit welcher Bähigkeit man in früheren Zeiten alte Formen, selbst unter veränderten Berhältniffen Sahrhunderte lang beibehielt. bas Breslauer Schöffensiegel von altester Zeit bis zur preußischen Besitzergreifung unverändert geblieben ift, so hat auch das Siegel ber Hauptmannschaft, nach einem im 14. Jahrhundert eingetretenen Wechsel, sich bis zum Ende ber habsburgischen Zeit behauptet.

Die Breslauer Hauptmannschaft entstand 1335, als nach bem Tobe Bergog Beinrichs VI. von Breslau ber böhmische König Johann Landesherr bes Fürstenthums murbe. Ihr altestes Siegel trug im quadrirten Schilde den böhmischen Löwen und den schlesischen Abler und hatte die Umschrift: "Sigillum regis Boemie in ducatu Wratislaviensi ad hereditates et causas". Die frühften erhaltenen Bei-

Am 22. Dezember 1763 dd. Berlin hatte Friedrich der Große burch Rabinetsorbre an den ichlefischen Minister v. Schlabrendorff bie Abhaltung einer General-Land. tollette in der Proving Schlefien gur Wiederaufbauung ber abgebrannten Rirche gestattet. Brest. Staatsarchiv MR III, 61, Vol. II. — Anm. d. Red.

spiele bieses Siegels sind: 1336 Mai 5 (Staatsarchiv Katharinenkloster) und 1336 Juli 6 (Stadtarchiv Urk. M 9a). Dasselbe Siegel
wurde unter Karl IV. zunächst beibehalten; es erscheint zum letzen
Male 1360 Februar 26 (Stadtarchiv Hosp. Heil. Leichnam). Bald
barauf trat eine Aenberung ein. In den Urkunden von 1361
Oktober 4 (Staatsarchiv Matthiasstift 194) und Oktober 24 (Stadtarchiv F29, 2) erscheint zuerst ein neues Siegel: Dasselbe ist ein Bilduißsiegel von ca. 6½ cm. Durchmesser, das Karl als böhmischen König,
stehend, mit Zepter und Reichsapsel darstellt und die Umschrift trägt:
"Sigillum regis Boemie ad hereditates et causas terrigenarum in
ducatu Wratislaviensi".

Ueber die Beranlaffung zu biefer Siegeländerung giebt Rarl felbit Auskunft in einer Urfunde von 1364 September 13 (Stadtarchiv Urt. R 10), welche bei Lindner, Urkundenwesen Karls IV. S. 216 f. abgedruckt ift. Es heißt ba, der Raiser habe in Folge vorgekommener Fälschungen bas alte Siegel kaffiren und bas neue, beffen er fich jest bediene, herstellen laffen. Nach Lindner S. 55 könnte es erscheinen, als ob diese Siegeländerung veranlaßt sei durch die Kälschungen, beren der schlesische Ebelmann Nikolaus von Schellendorf in den Jahren 1363 u. 64 überführt wurde (vgl. Rlose, Bon Breslau II, 1, Aber bem wibersprechen die obigen Daten über das S. 222 ff.). erste Vorkommen bes neuen Siegels. Auch wird in den Schellendorf betreffenden Urfunden wiederholt das durch ihn gefälschte alte Siegel von bem gur Beit gebrauchten unterschieben. Schellendorfs Fälschung hat nicht zu einer neuen Aenderung geführt.

Das Siegel von 1360/61 erhält sich vielmehr nicht nur unter Karl IV. sondern unter allen folgenden böhmischen Königen bis 1741. Der Bechsel der Herrscher übt ebensowenig einen Einsluß aus wie die Beränderungen in der Führung der Hauptmannschaft, welche bekanntlich der Breslauer Rath 1424 von König Sigmund erhielt und mit geringen Unterbrechungen dis 1636 führte. In Folge des Prager Nebenrezesses von 1635 traten im folgenden Jahre an Stelle der Breslauer Rathspräsiden königliche Beamte als Landeshauptleute des Fürstenthums, ohne daß das Siegel dadurch eine Aenderung erfuhr. Erst durch die preußische Besitzergreifung verschwand, mit der

Fürstenthumsbehörde überhaupt auch das altehrwürdige Siegelbild. Das letzte bekannte Beispiel desselben ist 1737 Dez. 18 (Staatsarchiv F. Breslau Nr. 570), doch ist es zweisellos bis zum Ende der österzreichischen Herrschaft weiter gebraucht worden.

Während das Hauptsiegel sich gleich blieb, anderte sich das hinten aufgedrückte Rücksiegel häufiger. Der Gebrauch, ein Rücksiegel beizugeben, war noch unter Johann unbekannt. Dasselbe wird auch nicht gleich unter Rarl IV. eingeführt, wie Lindner S. 49 annimmt. fehlt noch 1350 Januar 27 (Stadtarchiv F 29, 1) und erscheint zuerst 1350 Nov. 11 (ebenda S 15 a). Das Rücksiegel zeigt bis 1504 in rothem Wachse die Siegel der jeweiligen Rangler (Berzeichniß berselben in Zeitschr. VII, S. 162 f.); nur in ben Jahren 1464-1493 behielten die Rangler Stephan und Franz Banke bas Siegel ihres Borgangers Bans Bante bei. 1504 gelangte die Ranglei in den Befit ber Stadt Breslau; seitbem trägt das Rucksiegel den Breslauer Johannestopf. Gine neue Beränderung des Rücksiegels trat 1636 ein, als die Stadt, ebenfalls auf Grund des Prager Rebeurezesses, wie die Hauptmanuschaft, so auch die Ranglei dem Raifer zurückgeben mußte. Seitbem tragen die Rücksiegel bas Wappen des jeweiligen faiferlichen Landeshauptmanns des Fürstenthums. - Beispiele der einzelnen Rücksiegel enthalten die Urkunden des Staatsarchivs, z. B. F. Breslan 36, 405, 421, 530, 566, 568, 570, 576 ff. So findet, mahrend bas Hauptsiegel von allen Veranderungen unberührt bleibt, in dem Rücksiegel die Geschichte der Breslauer Fürstenthumstanglei ihren bildlichen Ausdruck.

# 5. Ueber den angeblichen Anfenthalt des mecklenburgischen Fürsten Pribislaw I. von Parchim-Richenberg am 1. Oktober 1247 zu Gorkan am Jusse des Bobten.

Bon R. Butte.

Heyne hat in seiner bokumentirten Geschichte des Bisthums Breslau Bb. I (1860), 239 Anm. eine Urkunde des Herzogs Boleslaw vom 1. Oktober 1247 abgedruckt, in welcher unter den Zeugen ein Graf Prebiro de Parichim vorkommt. In diesem glaubte ein Herr Kretschmer

nun bas Original dieser Urfunde im fürstbischöflichen Diöcesanarchiv zu Breslau aufgefunden worden und ein Blick in basselbe zeigte, baß man nicht Barichym, sondern Brerichym lesen muffe, besgleichen

einer Anwesenheit des mecklenburgischen Fürsten Pribislaw I. von Barchim-Richenberg am 1. Oktober 1247 zu Gorkau am Zobten burch

Mithin burfte bie Annahme von

auch im Sandstifts-Ropialbuch.

lleber ben angeblichen Aufenthalt b. medlenb. Fürften Bribiflam I. 2c. Bon Butte.

410

biese Angabe ihre Erledigung gefunden haben.

Prerechym ist aber das heutige Dirsdorf, Kr. Rimptsch, vergl. Cod. dipl. Sil. XIV, Nr. 458 "Prerecim sive Dirschdorf" und die Anmertung daselbst Nr. 454. Allerdings finden wir in den schlesischen Regesten den Grasen Predico von Prerichim sonst nicht weiter. Jedenfalls ist er aber identisch mit dem in den zwei Urkunden desselben Herzogs Boleslaw vom Jahre 1243 und vom Jahre 1245, Reg. 607 und Reg. 630, vorkommenden Pridizlaus, Sohn des Dyrsko, resp. Ritter Pridizlaus, Sohn des Dirsko, und als seinen Sohn dürsen wir wohl ansehen den Grasen Dirsico de Prereschino resp. Prereschim in der Urkunde vom 24. April 1276 dd. Ramenz, Reg. 1499.

# XVI. Refrologe.

### Otto Frenzel.

Otto Frenzel, am 5. December 1834 zu Ober-Stradam, Kr. Boln.-Wartenberg geboren, auf dem Gymnasium zu Dels und der Universität Breslau vorgebilbet, mar seit 1862 Hilfsarbeiter, von 1865 bis zu feinem Ableben am 13. März 1898 erfter Cuftos bezw. Bibliothcfar An der Bereinigung der bisher an der Stadtbibliothek Breslau. ungenügend verzeichneten, wenig benutten Bestände der Rehdigerschen Bibliothet und der Rirchenbibliothefen ju St. Maria Magdalena und St. Bernhardin zu einer großen öffentlichen Bibliothet hat Frengel von Anfang an thätigen Antheil genommen. Durch sein ausgebreitetes bibliographisches Wissen auf ben verschiedensten Litteraturgebieten für Ratalogifirungsarbeiten besonders befähigt, hat er sich auch späterhin um Ordnung und Bermehrung ber Bibliothet bleibenbe Berdienste erworben. Für die schlesische Geschichtsforschung verwerthete er seine reiche Lokal: und Litteraturkenntnis weniger burch eigene Arbeiten als namentlich durch unermüdliche, stets dienstbereite Unterftugung anderer, welche ihm in dem weiten Benuterfreise ber Stadtbibliothek wie bei seinen Rollegen ein dauerndes, dankbares Andenken Dem Bereine gehörte er seit 1880 als Mitglied an. gesichert hat. Im Rahre 1882 veröffentlichte er gemeinsam mit H. Markaraf als Band XI bes Codex diplomaticus bas "Breslauer Stadtbuch". In Band V der Zeitschrift bes Bereins für bas Mufeum Schlefischer Alterthümer edirte er "Schatverzeichnisse der Reichfrämerkapelle in Seit 1883 bearbeitete er ben Ratalog ber der Elisabethfirche". reichsgräflich Hochbergschen Majoratsbibliothet in Fürstenstein. bem großen Reichthum biefer Bibliothet besonders an alteren Drucken hat er damit auch für die schlesische Geschichtswissenschaft eine dankenswerthe Vorarbeit geschaffen.

Breslau.

# Rudolf Peiper.

Durch ben Tod des gelehrten Philologen Professor Dr. Rudolf Beiber, Oberlehrers am Magdalenen-Symnasium in Breslau, der am 9. Oftober 1898 im 65. Lebensjahre verschied, verlor auch unser schlefischer Geschichtsverein ein langjähriges Mitglied, bem bie Beitschrift in früheren Jahren mancherlei werthvolle Beiträge verdankte, und der noch für die nächste Zeit uns ein größeres Editionswerk in Da die Studien bieses mit einer seltenen Aussicht gestellt hatte. Arbeitsfraft, mit einem zuverlässigen Gedachtnig und mit großem Scharffinn ausgestatteten Mannes unabläffig nicht nur ber flaffischen, fondern auch der mittelalterlichen lateinischen Boesie zugewandt waren und deren Werke unermüdlich aus den in unsern Bibliotheken noch zahllos vorhandenen Handschriften auszugraben trachteten, fonnte es nicht fehlen, daß er vielfältig auf Zeugniffe für die schlesische Litteraturgeschichte bes Mittelalters ftieß. Und wie er sich gewöhnt hatte, keine gelehrte Rotig, die er bei feinen Studien fand, unbeachtet gu laffen, so sammelte er mit besonderer Liebe alle Nachrichten, die sich auf die schlefische Litteratur= und Gelehrtengeschichte bezogen. Denn er liebte fein Beimathland mit warmen Bergen und fannte feine Geschichte vortrefflich und zumal die litterarische, vom Mittelalter ab bis zu ben jüngsten Schöpfungen ber Gegenwart. Geboren am Juge bes Riefengebirges als Sohn bes Paftors Dr. Samuel Beiper in Sirschberg hatte er ichon aus bem Elternhause bie Liebe zur Beimath, zumal zu ihren Bergen, und die Liebe zur Gelehrsamfeit, zumal zur lateinischen Dichtfunst, überkommen; denn auch der Bater hatte einst barin geglangt. Begegnen wir freilich Beitragen aus feiner Feber nur felten in unserer Zeitschrift, wie in Bb. 9 ben mehrfachen Rachträgen und Berichtigungen zu andern Schriften ober in Bo. 11 ber Beschreibung eines Heinrichauer Formelbuchs, fo genügen fie boch, um uns mit bem höchsten Respett für die Gelehrsamkeit ihres Berfaffers, die immer unsere Renntniß fordert, ju erfüllen. Die wenigen Seiten in Bb. 14, welche nachweisen, daß ber Bobtenberg feinen Ramen von ber Stadt Robten hat, und daß diese die Sabbath- ober Sonnabendmarktftadt bedeutet, überraschen durch die scharffinnige Combinationsgabe.

Lange Jahre dann burch seine philologischen Arbeiten ausschlieflich in Anspruch genommen, wollte Beiper in letter Zeit feine philologische Schulung noch einmal in den Dienst der schlesischen Beschichte stellen, indem er eine neue Edition ber nach dem Erwachen des humanismus in Schlesien entstandenen theils poetischen, theils profaischen Schriften zur Beschreibung bes Landes, wie der von Bartholomeus Stenus, Pancratius Bulturinus, Franciscus Faber und anderer, zu veranstalten beabsichtigte. Den philologischen Apparat bazu hatte er durch die Bergleichung der Handschriften bereits gesammelt, aber an ber Ebition hinderte ihn bas Siechthum, in bas angestrengte Arbeit seinen von Natur schwächlichen Rörper gestürzt hatte, und das ihn julet gar des unentbehrlichen Werkzeugs ber gelehrten Arbeit, seines Augenlichtes, zu berauben brobte, bis bann der Tod diesem und manchem andern Plane des unermüdlichen Mannes ein Ziel sette. Die schlesische Beimath hat einen treuen Sohn an ihm verloren ').

Markgraf.

<sup>1)</sup> Nachrichten über seine philosogischen Arbeiten und über seine Lebensumftande f. Schles. Zeitung 1898 Oct. 11.

#### XVII.

# Bericht über die Bereinsthätigkeit 1897/98.

Nach der großen Cäsur, welche die 50 jährige Feier in der Geschichte unseres Vereins bezeichnet, sind wiederum zwei Jahre vergangen, in denen die Arbeit unserer Genossenschaft ihren ruhigen Fortgang gehabt hat. Unsre Quellensammlung ist durch zwei weitere Bände vermehrt worden, deren einer, (1897) Scriptores XVI, die von Wachter herausgegebenen Akten der Kriegsgerichte von 1763 wegen der Capitulation von Schweidnitz und Glatz enthält, während der andere, (1898) bearbeitet von Grünhagen und Wutke, in einer Fortsetzung des Regestenwerkes (Codex diplomaticus XVIII) für die Zeit von 1316—1326 incl. ein neues urkundliches und chronikalisches Material, umfassend 1056 Regesten-Nummern, aus allen Gegenden unserer Heimath dem sorschenden Publikum darbietet.

Außerbem erschienen zwei neue Bände der Zeitschrift, XXXI und XXXII, ein Autorenregister über die ersten 30 Bände der Zeitschrift und ein starker Band schlesisch historischer Abhandlungen, welche unter dem Titel Silesiaca redigirt von unserm Schriftsührer Prof. Dr. Markgraf eine Festgabe zum 70. Geburtstage des Bereinspräses bildete. Die allmonatlich mit Ausnahme des August gehaltenen Borträge zählt eine besondere Beilage auf. Eine dieser Bersammlungen am 20. April 1898 gestaltete sich festlicher dadurch, daß schon in der Sizung selbst Professor Dr. Areds an die Thatsache, daß der Bereinspräses am 2. April sein 70. Lebensjahr vollendet habe, erinnerte und aus diesem Anlasse an die Sizung sich ein zahlreich besuchtes Mahl anschloß. Taselslieder der Herren Direktor Dr. Feit, Dr. Wendt, Dr. Nentwig

und v. Heybebrand sowie zahlreiche Trinksprüche belebten die Feier. Bon den üblichen Frühlingsausslügen hat sich der des Jahres 1897 am 20. Juni nach Landeshut und Grüffau gerichtet, an welchem letteren Orte die stattlichen Stiftskirchen mit den schönen Grabmälern der Bolkonen unter der sachkundigen Führung des Prof. Dr. Semrau besichtigt wurden. In Landeshut fand eine Sitzung in der Aula des Gymnasiums statt, dei welcher der dortige Bibliothekar Langner über die bei der evangelischen Kirche ausbewahrte Wallenberg'sche Bibliothek sprach und Professor Dr. Areds die Berichte eines Augenzeugen über die drangvolle Zeit der österreichischen Occupation 1760 (abgedr. Zeitschrift XXXII) vortrug, woran dann noch Pfarrer Pusch mann einige Worte über die katholische Kirche das. und seine eigenen reichhaltigen Sammlungen kirchlicher Alterthümer anschloß. Ein heitres Mahl, an demauch viele Landshuter sich betheiligten, beschloß den genußreichen Tag.

Im laufenden Jahre wurde am 12. Juni Brieg zum Ziel bes Ausflugs ausersehen, nach vorheriger Besichtigung der schwachen Ueberreste der in grauste Vorzeit hinaufreichenden Burg am Ritschenberge. In der Stadt wurde das alte Rathhaus, die ungemein freundlichen Promenaden mit deren neuster Fortsetzung am Oderthor und vor allem das prachtvolle Portal des leider 1741 in Brand geschossenen Piastenschlosses besichtigt. Bei der dort in der Ausa des Gymnasiums abgehaltenen Sitzung sprach Herr Pastor Henn aus Mollwitz über den Ritschenberg und Prosessor Dr. Semrau über das Piastenschloß.

Wenn die Theilnahme der Ortsangehörigen hier hinter unsern Erwartungen zurückblieb, so erfreute dagegen diesmal die Anwesenheit von Damen aus dem Kreise unserer Mitglieder, denen die große Freundlichkeit des Herrn Haupt den Besuch seiner so überaus sehenswerthen Glashäuser unter liebenswürdiger Führung von Frau und Fräulein Haupt gewährte, nachdem der erste Bürgermeister Herr Poppel auf den Promenaden einen freundlichen Cicerone abgegeben hatte. Für das gemeinsame Mahl gaben die schönen Käume der Loge mit ihrem in Blüthe prangenden Garten einen reizvollen Ausenthalt.

Bum 80. Geburtstage, am 9. April 1897, des um die Geschichte

Oberschlesiens so hoch verdienten Forschers, des geistlichen Raths Dr. Welzel in Tworkan, entsandte der Berein ein von unserm Schriftschrer versastes warmes Glückwunschschreiben, und die gleiche Pflicht der Dankbarkeit erfüllte derselbe, als am 9. Juli Se. Excellenz der Herr Generallandschaftsdirektor Graf Pückler-Burghauß, in dem der Berein einen treuen Gönner und Mitarbeiter verehrt, in erfreulicher Rüstigkeit sein 80. Wiegensest beging. Um 11. Februar seierte unser unermüdlich schäffender Landsmann Geheimrath Prof. Dr. Meizen in Berlin, vor langen Jahren Mitglied unseres Borsstandes, seit geraumer Zeit unser Ehrenmitglied, sein 50 jähriges Doktorjubiläum. Auch ihm spendete der Berein durch seinen Borstand herzliche und aufrichtige Glückwünsche.

Im Beginn des Jahres 1897 ward der Nachfolger Heinrich v. Sybels in der Leitung der preußischen Staatsarchive, Herr Geh. Ober-Regierungsrath Dr. Koser, der Biograph Friedrich d. Gr., zum Ehrenmitgliede unseres Bereins ernannt. Mit vollster Sicherheit durfte der Berein hoffen, daß die schon unter seinem Borgänger einzeführte liberale Oeffnung der Archive auch unter keiner Leitung sich fortsetzen werde.

Aus der Reihe unserer Chrenmitglieder sind in diesen Jahren durch den Tod abberusen worden: der Geheime Hofrath Dr. von Arneth, Excell., Direktor des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs (stirbt den 30. Juli 1897) und unser einstiger Borsitzender: Geheimrath Prosessor Dr. Wattenbach (stirbt den 21. September 1897) 1). Bon unseren wirklichen Mitgliedern sind heimgegangen: 1) Borschullehrer Adamy zu Breslau (Nekrolog Zeitschr. XXXII S. 381), 2) Geh. Rath v. Frankenberg-Proschlitz Breslau, 3) Custos der Stadtbibliothek zu Breslau Frenzel (Nekrolog oben S. 411), 4) Landgerichtsrath a. D. Hirsch zu Breslau, 5) Buchhändler Lesser zu Breslau, 6) Prosessor Dr. Peiper zu Breslau (Nekrolog oben S. 412), 7) Archivrath Dr. Psotenhauer zu Breslau (Nekrolog Zeitschr. XXXII), 8) Kausmann S. Schlesinger zu Breslau, 9) Geistlicher Rath und Pfarrer Klose zu Tarnau, Kr. Frankenstein, 10) Rittergutsbesitzer v. Riebelschütz auf Gleiniz, Kr. Glogau, 11) Pfarrer Pohl in Laswiz, Kr. Grottkau,

<sup>1)</sup> Bgl. Band XXXII S. 345 ff.: Wattenbach in Breslau von C. Grünhagen.

12) Pfarrer Wischel in Seitsch, Kreis Guhrau, 13) Lehrer Eisensmänger in Schmiedeberg i. Schl., (Nefrolog Zeitschr. XXXII, S. 382), 14) Professor Dr. Wendt in Licgniz, 15) Gymnasialbirektor Dr. Schröter in Neisse, 16) Kreisbaumeister Werner in Neumarkt, 17) Graf Jork v. Wartenberg auf Klein-Oels, 18) Geistlicher Rath und Pfarrer Dr. Welzel in Tworkau (Nekrolog Zeitschr. XXXII, S. 386), 19) Fürstbischöflicher Commissar und Pfarrer Strzybny in Altenborf, Kr. Ratibor, 20) Landrath a. D. Freiherr v. Zeblize Neukirch auf Neukirch, 21) Gutsbesizer Gregorz in Groß-Wartenberg, 22) Prälat Dr. Jahnel zu Berlin, 23) Pfarrer Hartmann in Wahren.

Ausgeschieben sind in ben zwei Jahren 32 Mitglieber, wogegen zugetreten sind in Summa 83, so daß unser Bestand z. Z. (Auf. Febr. 1899) die Zahl 707 erreicht.

Der Verkehr im Wege des Schriftenaustausches mit mehr als hundert historischen und sonstigen gelehrten Gesellschaften und Berseinen ist fortgesetzt worden und neu hinzugetreten ist die Zeitschrift des Diöcesanarchivs für Schwaben zu Ravensburg. Einer dieser Gessellschaften und zwar dem nordischen Museum in Stockholm sandte zur Feier seines 50 jährigen Jubiläums am 24. Oktober d. J. unser Berein eine Glückwunschadresse.

Die Gelbverhältnisse unseres Bereins befinden sich unter ber sorgsamen Pflege unseres bewährten Schapmeisters Herrn v. Prittwitz u. Gaffron in bester Ordnung und befriedigendem Gedeihen. Bon Seiten des Herrn Professor Stenzel hierselbst sind dem Berein 200 Mark übergeben worden gleichsam zur Bekundung eines ihm von seinem Bater, dem einstigen Gründer des Bereins, vererbten Interesses.

Schon sind neue Werke geplant, und neue Ziele winken stetig fortgesetzer Forschung. Möge auch für die Zukunft glücklicher Forts gang biesen Bestrebungen beschieden sein!

Grünhagen.

# Vorträge 1897/98.

1897.

- 6. Januar. Herr Gymnasial-Direktor Dr. Schulte in Beuthen D.-Schl: Die Abtei St. Martin auf bem Dom zu Breslau.
  - Herr Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Die Hulbigungsreise Friedrich Wilhelms II. in Schlesien 1786.
- 3. Februar. Herr Paftor Cherlein in Ronn: Zur Berfaffung ber evangelischen Kirche Schlesiens im 16. Jahrhundert.
- 3. März. Herr Dr. E. Fint: Die Hulbigungsbesuche der böhmischen Rönige in Breslau.
- 7. April. Herr Dr. Seger: Ueber einige sogen. Hohme Münzen. Herr Professor Dr. Markgraf: Die Anfänge bes Bressauer Stadttheaters 1797/98.
- 5. Mai. herr Professor Dr. Caro: Biaft und bie Biaften.
- 2. Juni. Herr Geistlicher Rath Dr. Jungnit: Bischof Martin Gerstmann und Herzog Georg II. von Brieg.
- 7. Juli. Herr Bibliothekar Dr. Hippe: Ueber Paul Winkler, ein Lebensbild aus bem 17. Jahrhundert.
- 15. Septbr. Herr Dr. Hans Schult in Brieg: Johann Georg von Brandenburg und der Streit um Jägernborf.
  - 6. Oktober. Herr Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Die Bressauer Schneiberrevolte von 1793.
  - 3. Novbr. Herr Bibliothekar Dr. Wendt: Die Verwaltung ber Breslauer Stadtlandgüter vor und nach ber preußischen Besitzergreifung Schlesiens.
  - 1. Dezbr. Herr Bibliothekar Dr. Nentwig in Warmbrunn: Ueber Gotteshäuser auf dem Riesengebirge. 1898.
  - 5. Januar. Herr Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Der Sturz bes Breslauer Stadt-Hauptes Werner 1793.

- 2. Februar. Herr Dr. Priebatsch: Der Glogauer Erbfolgestreit von 1476-1482.
- 9. März. Herr Professor Dr. Bäumker: Ueber einen schlesischen Gelehrten bes 13. Jahrhunderts. Herr Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Ueber Wilhelm Wattenbach in Breslau.
- 20. April. Herr Bibljothekar Dr. Hippe: Christian Kunrad, ein vergessener Dichter des 17. Jahrhunderts.
- 4. Mai. Herr Dr. Seger: Die Handelsbeziehungen Schlesiens in prähistorischer Zeit.
- 1. Juni. Herr Professor Dr. Markgraf: Die St. Georgenkirche in Breslau.
- 6. Juli. Herr Professor Dr. Scholz in Hirschberg: Die Bemühungen der österreichischen Regierung bei der schlesischen Kausmannschaft für den Triester Seeweg 1725/39.
- 7. Septbr. Herr Archivar Dr. Butke: Der Streit um die Obersherrschaft über das Moster Leubus.
- 5. Oftober. Herr Geheimer Archivrath Professor Dr. Grünhagen: Die schlesischen Etats unter Friedrich Wilhelm II.
- 2. Novbr. Herr Professor Dr. Linte: Schlesiens Bunsche bei ben Friedensverhandlungen von 1814.
- 7. Dezbr. Herr Bibliothefar Dr. Nentwig in Warmbrunn: Das Lager von Schreiberhau 1807 und Rittmeister Negro.

# Den Borftand haben in diejer Ctatsperiode gebildet:

Berr Dr. Grünhagen, Vorfigenber und Redafteur.

- Dr. Reimann, stellvertretender Borfigender.
- . v. Prittwig u. Gaffron, Schagmeister.
- Dr. Markgraf, Bibliothefar.
- Dr. Rrebs,
- Dr. Beigelt, Beifiger.
- Dr. Jungnig,

# Mitglieder-Berzeichniß.

Abgeschloffen Anfang Februar 1899. Die beigefügten Zahlen bezeichnen bas Jahr ober die ungefähre Zeit des Eintritts in den Verein bezw. der Ernennung zum Ehren- oder correspondirenden Mitgliede.

### Chrenmitglieder.

- 1. Herr Biermann, Dr., f. f. Schulrath, Gymnasialbirektor a. D. in Brag. 1894.
- 2. = Emler, Dr., Universitäts-Professor, Stadt-Archivar a. D. in Brag. 1896.
- 3. Ermisch, Dr., Archivrath am Kgl. Haupt-Staats-Archiv in Dresben. 1896.
- 4. Grotefend, Dr., Archivrath in Schwerin, Mecklenburg. 1896.
- 5. v. Ketrziński, Dr., Direktor bes Offolinski'schen Instituts in Lemberg. 1896.
- 6. = Koser, Dr., Geh. Ob.=Reg.=Rath, Direktor der Kgl. Preußischen Staatsarchivein Berlin. 1897.
- 7. Meiten, Dr., Geh. Regierungsrath u. Universitäts-Professor in Berlin. 1893.
- 8. Stölzel, Dr. jur., Wirklicher Geheimer Rath u. Präsident ber Justizprüfungs-Commission, Excellenz, in Berlin. 1896.
- 9. Weinhold, Dr., Geh. Reg.-Rath, Universitäts-Professor in Berlin. 1889.

### Correspondirende Mitglieder.

- 1. Herr Jecht, Dr. phil., Oberlehrer und Sefretär ber obers lausitisischen Gesellschaft ber Wissenschaften zu Görlig. 1896.
- 2. Anothe, Dr., Prof. am Rgl. Sachf. Rabettencorps a. D. in Dresben. 1864.
- 3. Wolf, Alexander, Professor in Udine. 1888.
- 4. . v. Zeifsberg, Dr., Geh. Hofrath und Direktor ber k. k. Hofbibliothek in Wien. 1871.

### Birtliche Mitglieder.

#### A. Innerhalb Schleftens.

### Stadt Beuthen D.= S.

- 1. Herr Roch, Rechtsanwalt und Notar. 1896.
- 2. = v. Ludwiger, General-Agent. 1896.
- 3. = Mannheimer, Dr. med. 1887.
- 4. Mysliwiec, Erzpriefter emer. und Pfarrer zu St. Marien. 1873.
- 5. Schirmeifen, Pfarrer u. Geiftl. Rath zu St. Trinitas. 1895.
- 6. = Schwoch, Amterichter. 1896.
- 7. Der Magistrat. 1890..

.

8. Das Kgl. Gymnasium. 1876.

#### Landfreis Beuthen D .= C.

- 9. Herr Ruboth, Pfarrer in Miechowit. 1895.
- 10. Nerlich, Karl, Pfarrer in Deutsch-Piekar. 1885.
- 11. = Neumann, Dr. med. und prakt. Arzt in Ober-Lagiewnik. 1896.

#### Areis Bolfenhain.

- 12. Herr Böhm, Kantor in Bolfenhain. 1894.
- 13. Sartmann, Apothefer in Bolfenhain. 1895.
- 14. Hirschberg, H., Baftor in Baumgarten. 1897.
- 15. . Borfchin, Bfarrer u. Rreisschulinspector in Rohnstod. 1885.
- 16. = Langer, Paftor in Bolfenhain. 1895.
- 17. v. Loefch, Geh. Reg.- u. Landrath auf Langhellwigsdorf. 1887.
- 18. Mert, Stanislaus, Lieutenant b. Referve in Wiesau. 1896.
- 19. = Werner, Paftor in Alt-Röhrsborf. 1880.
- 20. Der Magistrat zu Bolfenhain. 1872.
- 21. Die Gräflich Hochberg'sche Berwaltung zu Rohnstock. 1891.

#### Stadt Breslau.

- 22. Herr Augustin, General-Bicariatamts-Rath. 1885/86.
- 23. Bäumter, Dr., Universitäts-Brofessor. 1889.
- 24. Bamberg, Alfred, Dr. phil., Fabrifbesiger. 1886.
- 25. Bauch, Dr. phil., Professor an der evang. Realschule II. 1879.
- 26. Beck, Professor am Symnasium zu St. Matthias. 1892.
- 27. Belger, A., Handelsrichter und Raufmann. 1896.
- 28. Bellerobe, Rechtsanwalt und Notar. 1898.
- 29. Benber, G., Oberbürgermeister. 1895.
- 30. Bennhold, H., Geh. Justiz- und Oberlandesgerichtsrath. 1884.

- 31. Herr Benginger, Dr. phil., Oberlehrer an ber kathol. Real- schule. 1889.
- 32. = Bobertag, F., Dr., Professor an dem Realgymnasium zum heil. Geist, Privatdocent. 1871.
- 33. Boenigt, J., Direktor ber schlesischen Boltszeitung. 1896.
- 34. = Böer, Chrendomherr, Fürstbischöflicher Commissar, Erzpriester und Pfarrer. 1896.
- 35. Brann, Dr., Direktor des Frankel'schen Instituts in Breslau. 1878.
- 36. = Caro, Dr., Universitäts-Professor. 1876.
- 37. Dahn, Felix, Dr., Geh. Justizrath u. Universitäts-Professor. 1888.
- 38. Degner, R., Dr. phil., Oberlehrer am Gymnasium zu St. Elisabeth. 1894.
- 39. Dittrich, Oberlehrer am Gymnasium zu St. Matthias. 1894.
- 40. Elsner, Dr. phil., Professor am Gymnasium zu St. Matthias. 1882.
- 41. Elsner, Georg, Raufmann. 1895.
- 42. = Erdmann, Dr., Wirklicher Ober-Consistorialrath, General= Superintenbent und Professor. 1865.
- 43. Erf, Bernhard, General Direktor a. D. 1898.
- 44. = Faffong, Geh. Juftigrath. 1891.
- 45. Jechner, Dr., Professor am Johannes-Gymnasium. 1872.
- 46. \* Fischer, Dr. jur., Oberlandes-Gerichtsrath u. Universitäts-Professor. 1886.
- 47. Flassig, Dr., Domherr und Alumnatsrektor. 1889.
- 48. Fleischmann, E., Dr., Oberlehrer an der Augustaschule. 1885.
- 49. v. Frankenberg u. Proschlitz, Königl. Kammerherr und Ceremonienmeister, Kittmeister a. D. 1887.
- 50. Frauenstädt, Dr. jur., Amtsgerichts-Rath. 1874
- 51. Freund, Geh. Justigrath, Rechtsanwalt und Notar, Stadtverordnetenvorsteher. 1895.
- 52. Friedersborff, Königl. Landmeffer. 1892.
- 53. = Fritsch, C., Medicinal-Affessor. 1896.
- 54. \* Froboeß, Georg, evang.-luth. Kirchenrath u. Paftor. 1886.
- 55. Fromsborf, S., General-Agent. 1896.
- 56. Gärtner, Gustav, Dr., Professor an der Ober-Realschule. 1885.

- 57. Herr Galleiste, D., Regierungs-Rath. 1893.
- 58. = Geppert, Geiftl. Rath. 1889.
- 59. Se. bischöfl. Guaben Herr Dr. Gleich, Weihbischof zu Breslau. 1888.
- 60. Herr v. Gört, Major a. D. 1891.
- 61. = Graeger, Landesrath. 1887.
- 62. Grempler, Dr., Geh. Sanitätsrath. 1881.
- 63. Großer, Carl, Architeft. 1896.
- 64. Grünhagen, Dr., Geh. Archivrath, Staatsarchivar und Universitäts-Professor. 1858.
- 65. = Grünhagen, B., Rentier. 1882.
- 66. Grühner, Ober-Landesgerichts-Rath. 1886.
- 67. Saafe, Georg, Rittmeister b. L., Brauereibesiter. 1894.
- 68. Sandlog, Dr., Stadtschulinspeftor. 1880.
- 69. Santelmann, Major bei dem Bez.-Com. 1897.
- 70. Hantke, Rubolf, Reftor. 1897.
- 71. v. Hase, Dr. theol. und phil., Consistorialrath und Universitäts-Professor. 1894.
- 72. Heer, G., Rechtsanwalt. 1891.
- 73. = Beibrich, Domvicar. 1899.
- 74. = Benatich, B., Direftor. 1890.
- 75. = Berberg, Ober-Postfefretar. 1884.
- 76. Berbig, Dr. theol. und phil., Domherr. 1895.
- 77. v. Bendebrand und ber Lafa, Buchdruckereibesiger. 1897.
- 78. Heymann, Dr. jur., Privatbocent. 1897.
- 79. Bippe, Dr. phil., Bibliothefar an ber Stadt-Bibliothet. 1891.
- 80. Hoppe, Geh. Regierungsrath u. Provinzial-Schulrath a. D. 1874.
- 81. = Hübner, Geh. Regierungs: Rath und Gen. Landschafts = Spudifus a. D. 1849.
- 82. Immerwahr, Dr. phil., Rittergutsbesitzer. 1864.
- 83. Jaenide, C., Stadtrath. 1894.
- 84. Janitsch, J., Dr., Direktor bes Mus. b. bilb. Runfte. 1896.
- 85. = Jungnig, Dr., Direttor bes fürstbischöflichen Diözesan-Archivs und Geistlicher Rath. 1873.
- 86. Raminsti, Ober-Postfefretar. 1889.
- 87. Rauffmann, B., Oberbergamts-Sefretar. 1893.
- 88. Raufmann, Dr., Universitäts-Professor. 1891.
- 89. Raufmann, J., Präfekt bes fürstbischöfl. Knabenconvicts. 1895.

- 90. Herr Kawerau, Dr., Universitäts-Professor, Consistorialrath. 1894.
- 91. Reil, Dr. jur., Staatsanwalt. 1891.
- 92. Rern, Dr. phil. 1890.
- 93. Riesewalter, Dr., Oberstabs- und Regiments-Arzt bes Grenadier-Regiments Kronprinz Friedrich Wilh. (2. Schlefisches) Nr. 11. 1889.
- 94. = Ruetsch, Rom., Reftor. 1892.
- 95. Rönig, Dr., Domherr und Universitäts-Professor. 1875.
- 96. Ronrad, Lic., Baftor bei St. Glifabeth. 1894.
- 97. Se. Eminenz Herr Dr. Georg Kopp, Cardinal und Fürstbischof von Breslau. 1887.
- 98. Herr v. Korn, Heinrich, Stadtältester und Rittergutsbesitzer. 1865.
- 99. Krawusty, Dr. theol., Universitäts-Prosessor. 1873.
- 100. Arebs, Dr., Professor bes Realgymnasiums am Zwinger. 1873.
- 101. Rronthal, Dr. phil. 1890.
- 102. : v. Rummer, Oberst-Leutnant a. D. 1890.
- 103. Lampe, Georg, Domvicar. 1898.
- 104. Lange, Landrichter. 1897.
- 105. Langenbeck, Dr. phil., Obersehrer an der evang. Realschule II. 1895.
- 106. Lebot, Gerichts-Sefretär. 1889.
- 107. Leonhard, R., Dr., Geh. Justigrath und Universitäts= Brofessor. 1896.
- 108. v. Leutsch, Leonh., Major z. D. 1894.
- 109. Linke, Dr., Professor des Realgymnasiums am Zwinger. 1874.
- 110. Ludwig, Dr., Professor, Direktor des Realgymnasiums am Zwinger. 1865.
- 111. = Lühe, Amtsgerichts-Rath. 1872.
- 112. = Lutsch, Hans, Kgl. Landes-Bauinspektor u. Provinzial-Konservator. 1884.
- 113. Mätschke, Dr. phil., Obersehrer an der ev. Realschule I. 1890.
- 114. Marcus, Mar, Berlagsbuchhändler. 1897.
- 115. Markgraf, Dr., Professor, Stadt-Bibliothekaru. Archivar. 1862.
- 116. Marquardt, Dr. phil., Rgl. Bibliothefar. 1897.

- 117. Herr Marx, Amtsgerichtsrath. 1895.
- 118. = Marx, Domherr. 1893.
- 119. Maschte, Dr. phil., Medicinal-Affessor. 1894.
- 120. Mat, B., Baftor prim. zu St. Maria Magdalena. 1883.
- 121. Melzer, Repetend am Fürstbischöfl. theol. Convicte. 1897.
- 122. Michalock, C., Raufmann. 1891.
- 123. Mohrenberg, Amtsgerichtsrath und Hauptmann a. D. 1886.
- 124. Molinari, Leo, Geheimer Commerzienrath. 1875.
- 125. = Mühlbreth, J., Gifenbahn-Güterkaffen-Rendant. 1892.
- 126. Müller, Carl, Dr., Brofessor theol. ev. 1891.
- 127. Müller, C. J., Dr., Professor theol. cath. 1893.
- 128. v. Müller, Major im Feld-Artillerie-Reg. Nr. 6. 1892.
- 129. Reefe, Dr., Direttor bes städtischen ftatistischen Amts. 1887.
- 130. Nehring, Dr., Geh. Regierungs-Rath und Universitäts-Professor. 1869.
- 131. Reuling, Gifenbahn-Sefretar a. D. 1860.
- 132. Reuftabt, 2., Dr. phil. 1886.
- 133. Nieberding, Dr., Provinzial-Schulrath. 1891.
- 134. = Nitsche, Dr. phil., Redacteur. 1896.
- 135. Opis, Otto, Kaufmann und Fabrifbesiger. 1889.
- 136. Otto, Dr., em. Präfett. 1863.
- 137. Partsch, Dr. phil., Universitäts-Professor. 1889.
- 138. Pavel, C. Rechtsanwalt. 1896.
- 139. Pförtner von ber Hölle, Rittmeister a. D. und General-Landschafts-Repräsentant. 1889.
- 140. Pniower, Georg, Weinhändler. 1893.
- 141. Porsch, Dr., Justiz- und Consistorialrath, Rechtsanwalt und Notar. 1889.
- 142. Priebatsch, F., Dr. phil. 1891.
- 143. v. Prittwit u. Gaffron, Regierungs-Referendar a. D. 1872.
- 144 Se. Excellenz Herr Graf v. Bückler-Burghaus, Kgl. Ober-Mundschenk u. Kammerherr, General-Landschafts-Direktor. 1870.
- 145. Herr Graf von der Recke-Bolmerstein, Kgl. Kammerherr, Major a. D. und General-Lanbschafts-Repräsentant. 1863.
- 146. Rehme, Steuerrath. 1874.
- 147. Reimann, Dr., Professor, Geh. Regierungs-Rath und Realgymnafial-Direttor a. D. 1857.

- 148. Herr Reisler, Julius, Buchhändler. 1878.
- 149. Freiherr von Rent, Redafteur. 1890.
- 150. = Ribbeck, Dr., Archivar. 1898.
- 151. Richters, Dr. phil. General-Direktor. 1890.
- 152. v. Röber, Landeshauptmann von Schlesien. 1866.
- 153. Roehl, Emil, Dr., Prof., Direktor der Biktoriaschule. 1882.
- 154. Rogalla von Bieberftein, Oberftleutnant a. D. 1890.
- 155. Rudfowski, W., Dr., Oberlehrer am Gymnasium zu St. Elijabeth. 1895.
- 156. = Rudolph, A., Raufmann. 1892.
- 157. Fraulein Rudolph, Partifuliere. 1896.
- 158. Herr Salomon, E., Telegraphen-Direktor u. Hauptmann a. D. 1883.
- 159. Samuelfohn, Dr. jur., Rechtsanwalt. 1884.
- 160. Schabe, Erzpriefter, Pfarrer bei St. Matthias. 1889.
- 161. Schaube, Colmar, Gymnasial-Oberlehrer bei St. Elisabeth. 1891.
- 162. = Schönborn, Dr., Professor am Realgymnasium zum heil. Geist. 1872.
- 163. Schubert, ordentl. Lehrer an der Augustaschule. 1877.
- 164. Schuch, Ludwig, Major a. D. 1898.
- 165. Schulte, Dr., Universitäts-Professor. 1896.
- 166. Schult-Evler, Richard, Regierungs-Rath a. D. 1886.
- 167. Schulte, Paftor bei St. Elifabeth. 1870.
- 168. Schwarz, Geh. Juftiz- und Oberlandesgerichtsrath. 1886.
- 169. Schwarz, Th., Banquier. 1894.
- 170. Stralet, Max, Dr., Universitätsprosessor. 1884.
- 171. = Seger, Dr. phil., zweiter Direktor des Museums für Runstgewerbe und Alterthum. 1890.
- 172. Semrau, M., Dr. phil., Professor. 1896.
- 173. = Simon, W., Apothefer. 1891.
- 174. = Sombart, Dr., Universitäts-Professor. 1890.
- 175. Speil, Dr., Domherr und Generalvicar 1887.
- 176. Sperber, Beh. Regierungs- und Schulrath. 1893.
- 177. Spieß, Pastor an der Hoffirche. 1886.
- 178. = Starke, Pastor emer. 1850/56.
- 179. Steuer, Dr. med., Sanitätsrath und Stadtrath. 1864.
- 180. Stiefel, Geh. Juftig u. Db.-Landesgerichts-Ratha. D. 1874.
- 181. Stiller, Domherr. 1873.
- 182. = Storth, Kaufmann. 1876.

- 183. Herr Thoma, W., Dr. phil., Lehramtstandidat. 1892.
- 184. Thomale, W., Landgerichtsrath. 1897.
- 185. Trewendt, Ernft, Berlagsbuchhändler. 1898.
- 186. = Tichackert, Dr., Geh. Regierungs- u. Provinzial-Schul- rath a. D. 1883.
- 187. Tichierichty, Siegfried, Dr. phil., Schriftsteller. 1895.
- 188. Unterlauf, Beneficiat an der furfürstl. Rapelle. 1895.
- 189. Bogt, &, Dr., Universitäts-Brofessor. 1891.
- 190. Wagner, August, Dr. phil., Oberlehrer am Matthias-Gymnasium. 1887.
- 191. Beigelt, Karl, D., Ober-Consistorial-Rath. 1885.
- 192. Beiß, Abolf, Schriftsteller. 1898.
- 193. = Wellmann, E., Buchhändler. 1895.
- 194. Wendt, Dr. phil., Bibliothefar a. d. Stadt-Bibliothef. 1891.
- 195. Wegel, C., Dr., Stadt-Schulinspektor. 1890.
- 196. Biebemann, Dr., Direftor ber evang. Realschule I. 1887.
- 197. Willers, H., Regierungsrath a. D., Rechtsanwalt und Notar. 1897.
- 198. Wistott, Theod., Commerzienrath. 1879.
- 199. Wohlfarth, E., Buchhändler 1898.
- 200. Wutke, Konrad, Dr., Kgl. Archivar. 1889.
- 201. Freiherr v. Zedlig u. Neukirch, Oberleutnant im Leib-Kürassier-Regiment. 1898.
- 202. Beifig, Gugen, Brauereibesiger. 1891.
- 203. Zeisig, Hermann, Brauereibesitzer. 1891.
- 204. Zeuschner, Apotheker. 1893.
- 205. Die Schlefische General-Landschafts-Direktion. 1846.
- 206. Landwirthschaftskammer für die Provinz Schlesien. 1896.
- 207. Der Magistrat ber Haupt- und Residenzstadt Breslau. 1861.
- 208. Das Königl. Confistorium der Proving Schlesien. 1887.
- 209. Königl. Oberbergamt. 1898.
- 210. Gymnasium zu St. Johannes. 1874.
- 211. Inmafium zu St. Maria-Magdalena. 1874.
- 212. Königl. Friedrichs-Gymnasium. 1865.
- 213. : Königl. Gymnasium zu St. Matthias. 1874.
- 214. Die Oberrealschule. 1886.
- 215. Augustaschule. 1870.
- 216. Bibliothet des Domkapitels. 1865.
- 217. = Bibliothek ber kanfmännischen Zwinger- und Ressourcen-Gesellschaft. 1875.

- 218. Die Bibliothet des Oberlandes-Gerichts. 1871.
- 219. Bibliothet des Bezirks-Bereins des inneren Theiles der Stadt. 1875.
- 220. Ortsgruppe Breslau des Riefengebirgs-Bereins. 1889.
- 221. Das historische Seminar ber Universität. 1894.

#### Landfreis Breslan.

- 222. Herr Leopold Graf Harrach, Landrath a. D. auf Groß- Sägewiß. 1873.
- 223. Jung, Eugen, Pfarrer in Meleschwitz. 1877.
- 224. Soffner, Dr., Geiftl. Rath, Erzpriester und Pfarrer in Oltaschin. 1873.

#### Arcis Brieg.

- 225. Herr Freiherr v. Falfenhausen zu Brieg. 1867.
- 226. Henn, Paftor in Mollwit. 1891.
- 227. Rienel, Act. Circul., Pfarrer in Loffen. 1887/88.
- 228. Müller, C., Superintendent in Michelau. 1893.
- 229. Schulz, Hans, Dr. phil. in Brieg, jest an ber Agl. Bibliothek zu Berlin. 1896.
- 230. Der Magistrat zu Brieg. 1861.
- 231. Das Königl. Gymnasium zu Brieg. 1846.
- 232. Die Philomathie zu Brieg. 1890.

#### Arcis Bunglau.

- 233. Berr Burggaller, Paftor in Tillendorf. 1893.
- 234. Ralliefe, Dr. med., pratt. Arzt in Gremsborf. 1899.
- 235. v. Rölichen, Landesältester auf Kittlittreben. 1876.
- 236. Bogt, P., Oberlehrer in Bunzlau. 1889/90.
- 237. Das Königl. Gymnasium zu Bunzlau. 1874.
- 238. Der Wiffenschaftliche Berein in Bunglau. 1896.

# Arcis Cojel D.=S.

- 239. Herr Log, Victor, Pfarrer in Dziergowig. 1889.
- 240. Graf Stillfried Rattonitz, Agl. Kammerherr, Regierungs-Rath a. D. auf Komorno. 1882.
- 241. Wontropka, Curatus in Kandrzin. 1897.
- 242. Zwirzina, Pfarrer in Lohnau. 1887.

#### Arcis Creuzburg.

- 243. Herr Cyran, Pfarrer in Constadt. 1887.
- 244. v. Prittwit u. Gaffron, Agl. Kammerherr, Ritts meister a. D. auf Neudorf. 1883.

- 245. Herr Graf v. Rittberg, Rittergutsbesitzer auf Polanowig. 1882.
- 246. Das Kgl. Symnasium zu Creuzburg. 1874.

### Arcis Falfenberg.

- 247. Herr Rlose, Erzpriester, Pfarrer in Falkenberg. 1889.
- 248. Graf v. Praschma auf Schloß Falkenberg. 1869.
- 249. Wersch, R., Kaplan in Schloß Falfenberg. 1898.

#### Arcis Franfenftein.

- 250. Herr Apoloni, Pfarrer in Propan. 1884.
- 251. Babel, Rittergutsbesitzer auf Rosenbach. 1893.
- 252. Gröger, C., Pfarrer in Baumgarten. 1898.
- 253. Beinelt, Pfarrer in Frankenberg. 1889.
- 254. = Held, Geh. Regierungs- und Landrath auf Schönheibe. 1879.
- 255. = Ropiet, Dr., Professor am Progymnasium zu Frankenstein. 1869.
- 256. Peisert, Berm., Pfarrer in Baigen. 1898.
- 257. Petermann, Baftor in Rosenbach. 1893.
- 258. Wolny, Pfarrer in Briegnig. 1890.
- 259. Das Progymnasium in Frankenstein. 1886.
- 260. Der Biffenschaftliche Berein in Frankenstein. 1898.

# Arcis Frenftadt.

- 261. Se. Durchlaucht Fürst Carl zu Carolath-Beuthen auf Carolath. 1891.
- 262. Herr Beibner, Pfarrer u. Kreisschulinspektor in Ober-Herzogswalbau. 1891.
- 263. Der Magistrat zu Neusalz a./D. 1893.

# Areis Glatz.

- 264. Herr Sahnel, B., Ober- und Religionslehrer in Glag. 1898.
- 265. Schulte, Dr., Professor, Königl. Gymnasial-Direktor in Glap. 1889/90.
- 266. Skalitki, Seminardirektor a. D., Stadt-Pfarrer in-Glap. 1887.
- 267. v. Wiese-Raiserswaldau, Hauptmann a. D. in Glat. 1875.
- 268. Wolff, Curatus in Glat. 1867.
- 269. Das Königl. Symnasium zu Glat. 1873.

# Stadt Gleiwitz.

- 270. Berr Buchali, Stadtpfarrer. 1875.
- 271. Nitsche, Gymnasial-Oberlehrer. 1868.
- 272. Schinf, Kreisschnlinspettor. 1869.
- 273. Der Magistrat. 1869.
- 274. Das Königl. Symnasium. 1868.

# Areis Glogan.

- 275. Herr Frenschmidt, Obersteuer-Juspector in Glogau. 1890.
- 276. Himmel, Regierungs- und Schulrath a. D., Dompfarrer in Glogau. 1874.
- 277. Jüttner, Pfarrer in Rietschüt. 1889.
- 278. Mache, Erzpriester, Geistl. Rath und Stadtpfarrer in Glogau. 1863.
- 279. Majunte, Dr., Pfarrer in Hochfirch. 1886.
- 280. Freiherr v. Tichammer und Quarit, Rgl. Kammerherr und Rittergutsbesitzer zu Quarit. 1875.
- 281. Der Magistrat zu Glogau. 1861.
- 282. Das Königl. evangel. Gymnafium zu Glogau. 1874.

# Stadt Görlitz.

- 283. Herr v. Czettrig und Nenhaus, Oberft a. D. 1894.
- 284. Das Gymnasium. 1874.

### Landfreis Görlig.

285. Das Lehrer-Seminar zu Reichenbach O./L. 1893.

### Arcis Goldberg-Sainau.

- 286. Herr Kasper, Adolf, Pfarrer in Goldberg. 1897.
- 287. Müller, Rittmeister und Regierungsreferendar a. D. auf Straupig. 1884.
- 288. Se. Excellenz Herr Graf von Rothfirch und Trach, Königl. Rammerherr, Majoratsbesitzer auf Banthenau. 1889.
- 289. Herr Schmidt, Pastor in Ulbersdorf. 1896.
- 290. Der philomatische Berein in Goldberg. 1895.
- 291. Die Schwabe-Priesemuth'sche Stiftung in Goldberg. 1887.

#### Areis Grottfau.

- 292. Herr Buschmann, Pfarrer in Ramnig. 1893.
- 293. Bug, Bahnmeister a. D. in Halbendorf. 1887.

# Arcis Grünberg.

294. Das Realgymnafium zu Grünberg. 1873.

#### Areis Gubrau.

- 295. Herr Dörner, Ferdinand, Mittelschullehrer in Guhrau. 1898.
- 296. Donath, Rechtsanwalt und Notar in Guhrau. 1895.
- 297. Gerloff, Rector bes Progymnasiums in Guhrau. 1898.
- 298. Jahn, Pfarrer in Gr.-Dften. 1896.
- 299. Menzel, Pfarrer in Gr.-Tschirnau. 1895.
- 300. Olowinsky, Pfarrer und Kreisschulinspektor in Guhrau. 1895.
- 301. Schlosser, Pfarrer in Herrnstadt. 1895.
- 302. Schubert, Pfarrer in Schabenau. 1884.
- 303. Wenglid, Ergpriefter in Rraschen. 1873.
- 304. Winogropfi, Rector in Guhrau. 1898.
- 305. Zioledi, Dr. phil., em. Oberlehrer in Guhrau. 1898.
- 306. Der Magistrat zu Guhrau. 1868.

# Areis Sabelichwerdt.

- 307. Herr Hohaus, Dr., Pfarrer in Habelschwerdt. 1883.
- .308. Bolkmer, Dr., Schulrath und Seminar-Direktor in Habelschwerdt. 1880:

#### Arcis birichberg.

- 309. Herr Daubach, Reichsgräfl. Baninspektor in Hermsborf a./Kyn. 1896.
- 310. Einert, Heinrich, Hotelbesitzer in Brickenberg. 1898.
- 311. Hirche, Paftor in Alt-Remnig. 1889.
- 312. Hoffmann, Paul, Dr. med., Badearzt in Warmbrunn. 1896.
- 313. John, Güterbireftor a. D. in Warmbrunn. 1886.
- 314. Langer, Carl, Rechnungsrevisor in Warmbrunn. 1896.
- 315. Middeldorpf, Dr. med., Austaltsarzt in Hirschberg. 1897.
- 316. v. Rheinbaben, General-Major z. D. in Herischdorf. 1896.
- 317. Scholz, Dr., Professor am Gymnasium in Hirschberg. 1874.
- 318. Der Magistrat zu Hirschberg. 1861.
- 319. Die Freistandesherrliche Majorats-Bibliothek zu Warmbrunn. 1895.
- 320. Der Riesengebirgsverein (Central-Berein) zu Hirschberg. 1890.
- 321. Das Königl. Gymnasium zu Hirschberg. 1872.

# Areis Jauer.

322. Herr Buchmann, E., Pfarrer in Profen. 1895.

- 323. Herr Hampe, Dr., Projessor am Symnasium in Jauer. 1881.
- 324. \* Beuber, Erich, Fabrikbirektor in Bertwigswalbau. 1891.
- 325. Matig, Otto, in Jauer. 1888.
- 326. Duvrier, Gutsbesiter in Jauer. 1871
- 327. Pfotenhauer, Heinrich, Fabrikbirektor in Alt-Jauer. 1883.
- 328. Schoneich, Dr. phil, Oberlehrer in Jauer. 1898.
- 329. Das Königl. Symnasium in Jauer 1881.

### Arcis Rattowit.

- 330. Herr Abramsti, Carl, Pfarrer in Rosdzin. 1896.
- 331. Hoffmann, G., Dr., Professor am Gymnasium in Kattowis. 1893.
- 332. Rolbe, R., Kreis-Schulinspeftor in Kattowit. 1893.
- 333. Schmidt, B., Erzpriester in Kattowig. 1895.
- 334. = Williger, General-Director in Kattowiß. 1898.
- 335. Das Ihmnasium zu Kattowiß. 1894.

# Stadt Rönigshütte.

- 336. Herr Feist, Dr., Agl. Gymnasialdirektor. 1890.
- 337. Lufaszczyf, Pfarrer und Geiftl. Rath. 1890.
- 338. Siegel, Karl, Schulamtskandibat. 1894.

#### Arcis Landeshut.

- 339. Herr Förster, Pastor prim. in Landeshut i./Schl. 1893.
- 340. Remmler, prakt. Arzt in Landeshut. 1898.
- 341. Methner, Commerzienrath in Landeshut. 1897.
- 342. Das Realgymnasium zu Landeshut. 1873.

### Arcis Lauban.

343. Herr Baron v. Uechtrip-Steinfirch auf Taschocha. 1883.

#### Arcis Lcobidut.

- 344 Herr Gifmann, C., Pfarrer in Dirfchel. 1895.
- 345. Schulz-Evler, Edgar, Superintendent in Leobschütz. 1886.
- 346. Die Rreislehrer-Bibliothek bes Schulaufsichtsbezirkes Leob- schülg II in Leobschütz. 1896.
- 347. Das Königl. Gymnasium zu Leobschütz. 1846.

### Stadt Liegnit.

- 348. Herr Fohl, Amtsgerichts-Rath a. D. 1886.
- 349. Frankenbach, Dr., Realschul-Direktor. 1893.
- 350. Lustig, Dr. med., Kreis-Physikus. 1898.

- 351. Herr Nerger, Dr., Professor an der Landwirthschaftsschule. 1874.
- 352. Rother, Commerzienrath und Stadtrath. 1893.
- 353. Schaff, Frit, Oberlehrer an ber Ritter-Atabemie. 1896.
- 354. Schmeibler, D., Rechtsanwalt. 1893.
- 355. Der Magistrat. 1846.
- 356. Das Gymnasium. 1846.
- 357. Die Rönigl. Ritter-Afademie. 1846.

# Landfreis Liegnit.

- 358. Herr Roffmane, Lic. theol., Paftor in Kunig. 1880.
- 359. Nickisch v. Rosenegk, Rittmeister a. D. auf Ruchelberg. 1885.
- 360. Scholz, Paul, Paftor in Koiskau. 1882.
- 361. = Toelke, Rittergutsbesitzer auf Schlottnig. 1897.

# Areis Löwenberg.

- 362. Herr Geister, Paul, Rechtsanwalt in Löwenberg. 1897.
- 363. = Wesemann, H., Dr., Professor an dem Realprogymnasium in Löwenberg. 1885.
- 364. Wilking, Paftor in Löwenberg. 1899.
- 365. Die Realschule in Löwenberg. 1886.

# Arcis Lublinit.

- 366. Seine Durchlaucht Prinz Carl Gottfried zu Hohenlohe-Ingelfingen auf Roschentin. 1896.
- 367. Herr Urban, Pfarrer in Sobow. 1895.

#### Arcis Lüben.

368. Herr Freiherr v. Zedlit-Neukirch, Dr. jur., Reg.-Referendar in Lüben. 1898.

#### Areis Militich=Tracenberg.

- 369. Herr Dächsel, Superintendent in Militsch. 1894.
- 370. Gröger, Ed., Rechtsanwalt und Notar in Militsch. 1895.
- 371. Seine Durchlaucht ber Fürst von Hatfelbt-Trachenberg, Freier Standesherr zu Trachenberg, Oberst. Schenk und Oberpräsident der Provinz Schlesien. 1875.
- 372. Se. Excellenz Graf v. Malhan, A., Freier Standesherr von Militsch, Erb-Ober-Kämmerer auf Schloß Militsch. 1895.
- 373. Berr Deloner, Raufmann und Mühlenpächter in Militich. 1895.
- 374. Bopf, Schulrath, Rreisschulinspector in Militsch. 1895.
- 375. Der Magistrat zu Militsch. 1895.
- 376. Der Magistrat zu Sulau. 1897.

# Areis Münfterberg.

- 377. Herr Groß, Amtsgerichtsrath in Münfterberg. 1869.
- 378. Hartmann, Buchbruckereibesitzer und Redakteur in Münsterberg. 1896.
- 379. Hirschberg, Rentier in Münsterberg. 1888.
- 380. Hoppe in Neuhaus. 1883.
- 381. Rarrafch, M., Pfarrer in Hertwigsmalbe. 1893.
- 382. Runze, Amtsgerichtsrath in Münfterberg. 1887.
- 383. Langer, A., Pfarrer in Barwalbe. 1897.
- 384. Der Kreis Münfterberg. 1890.

#### Areis Ramslau.

- 385. Herr Drobig, Thomas, Pfarrer in Schmograu. 1895.
- 386. Hettwer, Erzpriester in Raulwig. 1887.
- 387. f hoffmann, Pfarrer in Strehlig. 1887.
- 388. Polednia, Pfarrer in Ballenborf. 1894.
- 389. Freiherr v. Sendlig u. Rurzbach auf Rlein-Wilfau. 1888.

#### Arcis Reiffe.

- 390. Herr Abam, Dr., Gymnasial-Direktor a. D., bisher in Patschkau, fortab Charlottenburg. 1880.
- 391. Dittrich, Franz, Erzpriester in Ziegenhals. 1886.
- 392. Dittrich, Landrichter in Reisse. 1896.
- 393. Fauft, Schulrath und Rreisschulinspector in Reiffe. 1893.
- 394. Florian, J., Dr. med, pract. Arzt in Ziegenhals. 1897.
- 395. Herbarth, B., Ober-Secretar d. Landger. in Neisse. 1898.
- 396. v. Jerin-Gefäß, Königl. Kammerherr, Landrath und Rittmeister a. D. auf Gefäß. 1882.
- 397. Ropetty, &, Pfarrer in Kalkau. 1889.
- 398. v. Maubenge, Oberleutnant a. D. in Langendorf. 1884.
- 399. Mücke, Paul, Gutsbesitzer zu Patschfau. 1881.
- 400. Reise, F. J., Berleger der Reisser Zeitung in Reisse. 1889.
- 401. = Priegnit, J., em. Erzpriester und Pfarrer in Riemerts. heide. 1891.
- 402. Ritter, Beiftl. Rath und Erzpriester in Patschfau. 1891.
- 403. Die Stadtgemeinde Neisse. 1890.
- 404. Der Magistrat in Ziegenhals. 1897.
- 405. Das Königl. Gymnasium in Reisse. 1898.
- 406. Realgymnasium zu Neisse. 1874.
- 407. Symnasium zu Patschkau. 1874.

## Arcis Reumartt.

408. Herr Andres, Pfarrer in Beicherwit. 1896.

- 409. Herr Demuth, Defonomierath in Borne. 1894.
- 410. Frentag, Zimmermeister in Lissa. 1893.
- 411. = Ralmus, Julius, stellv. Stadtverordnetenvorsteher in Neumarkt. 1894.
- 412. Mende, B., Pfarrer und Areisschuleninspektor in Polsnig. 1889.
- 413. Mohr, Gustav, Kaufmann in Maltsch a. D. 1887.
- 414. Nonne, Amterath in Heidau. 1894.
- 415. Töpfer, Conrad, Raufmann in Maltich a. D. 1893.
- 416. Wache, Amtsgerichtsrath in Neumarkt. 1894.
- 417. v. Wedel, Güter-Direktor in Dambritich. 1894.
- 418. Wenrauch, Raufmann in Neumarkt. 1894.
- 419. Der Magistrat in Neumarkt. 1893.

#### Arcis Neurode.

420. Herr Bengel, Bürgermeister a. D. in Bunschelburg. 1880.

421. Der Magistrat zu Neurode: 1893.

# Arcis Reuftadt D.=Sol.

- 422. Herr Jung, Dr., Gymnafial Direftor zu Reuftabt. 1891.
- 423. Nowack, A., Religionslehrer am Gymnasium in Neustadt. 1889.
- 424. Reichsgraf v. Oppersborff, Hans, Fideikommißherr auf Schloß Ober-Glogau. 1896.
- 425. Tagel, Pfarrer in Ober Glogau. 1896.
- 426. si Graf v. Tiele-Binkler, Landrath a. D., Landes-Aeltester auf Moschen. 1894.
- 427. Das Königl. Gymnasium zu Reuftadt. 1891.

#### Arcis Rimptid.

- 428 herr Argo, Dr. med., pract. Arzt in Nimptich. 1895.
- 429. v. Golbfuß, Geh. Regierungs- und Landrath zu Nimptsch. 1872.
- 430. Freiherr v. Richthofen, Königl. Kammerherr, Major a. D. auf Petersborf. 1892.

### Areis Dels.

- 431. herr v. d. Berswordt, Rittmeister a. D. auf Schwierse. 1886.
- 432. Bleisch, Hauptlehrer am Amalienstifte in Juliusburg. 1889.
- 433. Conrad, Direktor ber Papierfabrik in Sacrau. 1898.
- 434. Rluge, C., Cand. bes Predigtamtes in Briefe. 1899.
- 435. Graf v. Rospoth, Majoratsbesitzer auf Briefe. 1886.
- 436. . v. Rulmig, Landesältester auf Gutwohne. 1880.

- 437. Herr Langke, Paftor in Bernstadt. 1886.
- 438. Frau v. Prittwig u. Gaffron geb. v. Randow in Dels. 1884.
- 439. Herr Rolle, Lehrer in Sibyllenort. 1882.
- 440. Der Magistrat zu Dels. 1846.
- 441. Das Königl. Gymnafium zu Dels. 1863.
- 442. Königl. Lehrer-Seminar zu Dels. 1886.

# Arcis Ohlau.

- 443. Herr Graf v. Hoverben, Hermann, Majoratsbesitzer auf Hünern. 1889.
- 444. = Rabel, R., Paftor prim. in Ohlau. 1888.
- 445. Laschinsky, Erzpriester und Pfarrer in Burben. 1870.
- 446. = Schulz, Dr., Gymnafial-Oberlehrer in Ohlau. 1893.
- 447. Graf York von Wartenburg, Landrath, Majoratsbesitzer auf Rlein-Dels. 1895.
- 448. Der Magistrat zu Ohlau. 1873.

## Arcis Oppeln.

- 449. Herr Brouftin, Gifenbahn-Bauinspektor in Oppeln. 1894.
- 450. Graf v. Haugwit = Harbenberg = Reventlow auf Rogau. 1889.
- 451. Hoffmann, Abalbert, Landrichter in Oppeln. 1887.
- 452. Rauprich, Dr., Seminarlehrer in Prostau. 1891.
- 453. Schmula, Landgerichtsrath a D. in Oppeln. 1880.
- 454. = Schroller, Dr., Regierungs= und Schulrath in Oppeln. 1877.
- 455. = Sprotte, Franz, Dr., Gymnasial-Oberlehrer zu Oppeln. 1883.
- 456. Sutatich, Erzpriester in Prostau. 1879.
- 457. Bogt, Rechtsanwalt in Oppeln. 1896.
- 458. = Wahner, Dr. phil., Major a. D. und Symnasial-Professor in Oppeln. 1880.
- 459. Bamrzik, E., Gymnasial-Oberlehrer in Oppeln. 1897.
- 460. Brzobet, Pfarrer und Act. circul. in Oppeln. 1879.
- 461. Das Königl. Symnasium zu Oppeln. 1863.
- 462. Die Philomathie zu Oppeln. 1880.
- 463. Der Landwirthschaftliche Berein zu Oppeln. 1846.
- 464. Die Königl. Regierungs-Bibliothef in Oppeln. 1886.

# Arcis Bleg.

- 465. Herr Ohl, Pfarrer in Pleg. 1888.
- 466. Ge. Durchlaucht ber Fürst von Pleß zu Bleg. 1856.

- 467. Herr Thielmann, Pfarrer in Mtberun. 1897.
- 468. Die Königl. Fürstenschule (Hochbergianum) zu Pleg. 1870.

#### Areis Ratibor.

- 469. Herr Flascha, Paul, Oberkaplan in Ratibor. 1889.
- 470. Gregor, Joseph, Pfarrer in Tworkan. 1891.
- 471. Hampel, R., Pfarrer in Ratiborhammer. 1897.
- 472. Heuber, Gotth., Gymnafial-Oberlehrer in Ratibor. 1891.
- 473. Rluczny, Amtsgerichtsrath in Ratibor. 1886.
- 474. Reif, Alois, Pfarrer in Markowit. 1897.
- 475. Riedel, Heinrich, Raplan in Ratibor. 1898.
- 476. Graf v. Saurma-Jeltsch, Carl, Majoratsbesitzer auf Tworkau. 1886.
- 477. = Schaffer, H., Stadtpfarrer und Geistlicher Rath in Ratibor. 1874.
- 478. Schöne, Dr., Professor am Gymnasium zu Ratibor. 1871.
- 479. Spira, Pfarrer und Schuleninspektor a. D. in Benkowig. 1887.
- 480. = Zawadzti, Pfarrer in Janowig. 1884.
- 481. Die Oberschlesische Fürstenthums-Landschaft in Ratibor. 1846.
- 482. Der Magistrat zu Ratibor. 1861.
- 483. Das Königl. Gymnafium zu Ratibor. 1873.

# Areis Reichenbach.

- 484. Berr Bud, Robert, Pfarrer in Reichenbach. 1889.
- 485. v. Rraufe, Ritterautsbesitzer in Ober-Beilau. 1886.
- 486. Leng, Ch., Realschul-Direktor in Gnabenfrei. 1897.
- 487. v. Prittwit und Gaffron, gen. v. Krectwitz, Landesältester und Majoratsbesitzer auf Hennersborf. 1889.
- 488. v. Prittwit u. Gaffron, Hauptmann a D. auf Guhlau. 1887.
- 489. v. Seidlit, Abolf, Dr. phil. und Reg.-Affessor a. D. auf Habendorf. 1894.
- 490. Die Philomathie zu Reichenbach. 1871.
- 491. Das Königliche Real-Gymnasium (König Wilhelm-Schule) zu Reichenbach. 1874.

# Areis Rothenburg D./L.

492. Herr Bauer, Herm., Direktor des Pädagogiums in Niesky D E. 1893.

## Arcis Rybnit.

- 493. Herr Anauer, A., em. Pfarrer in Bilchowit. 1881.
- 494. = Müller, Pfarrer in Polom. 1892.
- 495. Powollif, Franz, Pfarrer in Marklowit. 1893.
- 496. Se. Durchlaucht der Herzog von Ratibor auf Schloß Rauben. 1893.
- 497. Das Lehrer-Seminar in Pilchowit. 1893.

# Areis Sagan.

- 498. Herr Fengler, Julius, Erzpriester, Kreisschulinspektor und Pfarrer in Sagan. 1886.
- 499. Franz, Dr., Gymnasialoberlehrer in Sagan. 1896.
- 500. Heinrich, Geistl. Rath und Professor am Gymnasium in Sagan. 1880.
- 501. Ratel, Th., Pfarrer in Hirschfelbau. 1893.
- 502. Reugebauer, Pfarrer in Ditterbach. 1891.
- 503. Schreiber, Pfarrer in Edersborf. 1873.
- 504. = Seibel, Dr., Immafial-Oberlehrer in Sagan. 1881.
- 505. Der Magistrat zn Sagan. 1893.
- 506. Das Königl. Gymnasium zu Sagan. 1872.
- 507. Der wissenschaftliche Berein in Sagan. 1896.

# Arcis Soonau.

- 508. Herr Anders, H., Cantor und erster Lehrer in Falkenhain. 1896.
- 509. Därr, Superintendent in Jannowig. 1896.
- 510. v. Rüster, Oberleutnant d. L. auf Hohenliebenthal. 1891.
- 511. Schmidt, Kantor in Schönwalbau. 1897.
- 512. Stockmann, Pastor in Kauffung. 1889.
- 513. = Freiherr v. Zedlit: Neukirch, Landrath auf Hermanns= waldau. 1886.
- 514. Der Magistrat zu Schönau. 1895.

### Arcis Soweidnig.

- 515. Herr Bogedain, Pfarrer in Puschkau. 1887.
- 516. Freudenberg, A., Fabritbesitzer in Schweidnig. 1897.
- 517. Gröger, Rechtsanwalt und Notar in Schweidnig. 1887.
- 518. Herold II., Hans, Rechtsanwalt in Schweidnig. 1887.
- 519. Hirt, Leutnant a. D. auf Cammerau. 1882.
- 520. Rügler, Dr. med. in Schweidnit. 1891.
- 521. v. Rulmiz, auf Saarau. 1880.
- 522. Neugebauer, Landgerichtsrath in Schweidnig. 1897.
- 523. Delsner, A., Rittergutsbesiter in Schweibnig. 1897.

- 524. Herr v. Pawelsz, Major a. D. in Schweidnig. 1897.
- 525. Pludowski, Major a. D. in Schweidnig. 1897.
- 526. Reimann, Andreas, Erzpriester und Pfarrer in Grädig. 1881.
- 527. Scharf, Dr. med. in Schweidnig. 1891.
- 528. = Scheder, M., Kaufmann, Hauptmann der Landwehr= Artillerie in Schweidniß. 1892.
- 529. = Tippel, Otto, Chefredafteur zu Schweidnig. 1895.
- 530. Wiese, Superintendent in Conradswalbau. 1880.
- 531. Worthmann, Dr. phil., Professor am Gymnasium in Schweidnig. 1874.
- 532. Zimbal, Amtsgerichtsrath in Schweidnis. 1897.
- 533. Der Magistrat zu Schweidnig. 1846.
- 534. Das Realprogymnasium zu Freiburg. 1874.

# Areis Sprottau.

- 535. Herr v. Niebelschütz, Major a. D. auf Metschlau. 1885.
- 536. Reiche, Rechtsanwalt und Notar in Sprottau. 1892.
- 537. v. Wiese, Erwin, Dr., Realgymnasial-Oberlehrer in Sprottau. 1883.
- 538. Das Realgymnasium zu Sprottau. 1881.

## Areis Steinau a. D.

- 539. Herr Graf v. Schweinit und Krain, Majoratsbesitzer auf Dieban. 1888.
- 540. = Söhnel, Paftor in Alt-Randten. 1894.

#### Areis Strehlen.

- 541. Herr Graf v. Sauerma, Dr. jur., Kgl. Kammerherr und Schloßhauptmann, Landschaftsdirektor, Landrath a. D., Majoratsbesitzer auf Karisch. 1882.
- 542. v. Schickfuß, Rittmeister a. D. auf Baumgarten. 1882.
- 543. Das Königl. Gymnasium zu Strehlen. 1881.

#### Arcis Grok=Streblik.

- 544. Herr Eberlein, Lic., Paftor in Groß-Strehlig. 1890.
- 545. Ganczarski, Stadtpfarrer in Groß-Strehlig. 1884.
- 546. Thienel, Dr. med., Kreis-Wundarzt in Groß-Strehlig. 1892.
- 547. Wodarz, Bruno, Pfarrer in Jeschona. 1891/92.
- 548. Das Königl. Symnasium zu Groß-Strehlig. 1879.
- 549. Die Lehrer-Bibliothek des Kreises Groß-Strehlig. 1890.
- 550. Der Berein für schlesische Kirchengeschichte z. Z. in Gr.-Strehlitz. 1893.

# Arcis Striegau.

- 551. Herr Baumert, P., Dr., Oberlehrer in Striegau. 1893.
- 552. Gebhard, Baftor in Delfe. 1897.
- 553. v. Jeepe, Rittmeister a. D. auf Pilgramshain. 1884.
- 554. Freiherr v. Richthofen, Ober-Regierungsrath a. D. auf Kohlhöhe. 1888.
- 555. Der Magiftrat zu Striegan. 1893.
- 556. Das Progymnafium zu Striegau. 1871.

### Arcis Tarnowitz.

- 557. Se. Excellenz Herr Graf Hendel von Donnersmard, Wirkl. Geh. Rath und Erb-Ober-Landmundschenk auf Schloß Neubeck. 1874.
- 558. = Anötel, Paul, Dr., Gymnasialoberlehrer in Tarnowig. 1888.
- 559. Rorpack, Pfarrer in Rybna. 1886.
- 560. Scholaster, Gräfl. Sefretar in Tarnowig. 1894.
- 561. Die General-Direktion ber Grafen Hugo, Lazy, Arthur Hendel von Donnersmard in Carlshof. 1896.

# Landfreis Toft=Gleiwig.

- 562. Herr Chrzaszcz, Dr., Pfarrer in Peisfretscham. 1889.
- 563. Gurabze, Rittmeister auf Schloß Tost. 1897.
- 564. Ruffek, Geiftl. Rath und Erzpriester in Rachowit. 1893.
- 565. Starofte, Hauptmann a. D. auf Pniow. 1887.

#### Arcis Trebuit.

- 566. Herr Freiherr v. Bock, Frig, Privatier in Trebnig. 1886.
- 567. Cammann, S., Rittergutsbesitzer auf Groß-Wilkame. 1889.
- 568. Conrad, Paftor in Pawellau. 1896.
- 569. v. Debschüt, U., in Trebnit. 1889.
- 570. v. Dobschüt, Paftor in Raroschte. 1891
- 571. Haister, Maurer- und Zimmermeister in Trebnig. 1885.
- 572. Merkel, R., Königl Domainenpächter in Neuhof. 1889.
- 573. Müller, Amtsgerichtsrath in Trebnis. 1882.
- 574. Freiherr v. Obernit, Major a. D. auf Machnit. 1885.
- 575. = Olshaufen, Pastor in Massel. 1891.
- 576. v. Prittwig u. Gaffron, Kgl. Kammerherr und Landschafts-Direktor a. D. in Trebnig. 1873.
- 577. v. Rhediger, Majoratsbesiger auf Striefe. 1867.
- 578. Scharff, Dr., Kreiswundarzt a. D. in Trebnig. 1862.
- 579. v. Scheliha, Landrath in Trebnig. 1891.
- 580. = Stahr, Dr. med., Sanitäterath auf Wilgen. 1870.

#### Areis Baldenburg.

- 581. Herr Erdmann, M., Bergwerks-Direktor in Nieder-Salzbrunn. 1897.
- 582. Rerber, Fürstlicher Rentmeister zu Schloß Walbenburg. 1872.
- 583. Pflug, Professor am Symnasium zu Walbenburg. 1877.
- 584. Scholz, Gisenbahn-Stations-Affistent in Dittersbach. 1897.
- 585. = Websky, Dr., Geheimer Commerzienrath auf Wüste-Waltersdorf. 1876.
- 586. Zipter, Richard, Buchhändler in Walbenburg. 1895.
- 587. Der Gewerbeverein zu Walbenburg. 1888.
- 588. Das Symnasium zu Walbenburg. 1872.
- 589. Der Lehrer-Berein zu Walbenburg. 1885.

# Areis Groß=Bartenberg.

- 590. Herr Deumling, Rechtsanwalt in Festenberg. 1895.
- 591. Dilla, Erzpriester und Stadtpfarrer in Groß-Wartenberg. 1887.
- 592. Eisenmänger, Th., Bürgermeister in Groß-Wartenberg. 1892.
- 593. Feist, Bastor in Festenberg. 1893.
- 594. Franzkowski, Hauptlehrer und Cantor in Gr.-Wartenberg. 1882.
- 595. Gabriel, Pfarrer in Bralin. 1898.
- 596. Giesemann, Rreisfefretar in Groß-Bartenberg. 1895.
- 597. Kern, Domainenpächter in Fürstl. Neuborf. 1898.
- 598. Rubercant, Raplan in Groß-Wartenberg. 1897.
- 599. Liwowski, Pfarrer in Trembatschau. 1898.
- 600. Müller, Carl, Rittergutsbesitzer auf Mittel-Langenborf. 1896.
- 601. Muschalit, B., Pfarrer in Rubelsborf. 1889.
- 602. Olbrich, Amtsrichter in Festenberg. 1898.
- 603. Przywara, Pfarrer in Fürstl. Neuborf. 1898.
- 604. Graf v. Reichenbach-Goschütz, Heinrich, Generalerblandpostmeister, Freier Standesherr auf Goschütz. 1886.
- 605. . v. Reinersdorff-Paczensky und Tenzin, Majoratsbesitzer auf Ober-Stradam. 1879.
- 606. Steinwald, Pastor in Goschütz. 1898.
- 607. Wieczorek, Dr. jur., Justigrath, Rechtsanwalt und Notar in Groß-Wartenberg. 1883.
- 608. Die Lehrer-Bibliothet bes Kreises Groß-Wartenberg. 1889.

#### Greis Bohlau.

- 609. Herr Rindler, Pfarradministrator in Mondymotschelnig. 1895.
- 610. Roch, Bürgermeister in Dybernfurth. 1898.
- 611. Frau Baronin v. Rödrit auf Sürchen. 1861/64.
- 612. herr Schulte, Maurermeifter in Dybernfnrth. 1898.
- 613. Schwendte, Fabritbesiger in Dyhernfurth. 1898.
- 614. = Thiel, Pfarrer in Heinzendorf. 1894.
- 615. Bahner, Erzpriefter und Pfarrer in Stuben. 1898.
- 616. Waubke, Pfarrer in Rrehlau. 1898.
- 617. Das Königl. Symnasium zu Wohlau. 1873/74.

#### Arcis Babrge.

618. Die Lehrer-Bibliothet des Kreises Zabrze. 1888.

# B. Außerhalb Schlestens in Preugen.

- 619. Herr Abegg, Dr. med., Geh. Medicinalrath in Danzig. 1871.
- 620. Beder, Dr. phil., Baftor in Friedenau bei Berlin. 1879.
- 621. : Biermer, S., Dr. med. in Magbeburg. 1898.
- 622. Burbach, Dr., Univ.-Prof. in Halle a. S. 1898.
- 623. Döring, Rabetten-Pfarrer in Gr.-Lichterfelbe. 1880.
- 624. Elster, Dr., Geh. Reg.- u. vortragender Rath im Ministerium ber geistlichen 2c. Angelegenheiten in Berlin. 1889.
- 625. Faulhaber, Dr. phil., Synditus der Handelstammer zu Brandenburg a. H. 1896.
- 626. Franke, Dr., Regierungs- u. Schulrath in Posen. 1864.
- 627. Friedensburg, Kaiserl. Geh. Regierungsrath und Mitglied bes Reichs-Versicherungs-Amtes, in Steglitz bei Berlin. 1887.
- 628. Frommhold, Dr. jur., Universitäts-Professor in Greifswald. 1891.
- 629. s Großmann, Dr., Geh. Archivrath am Königl. Hausarchive zu Westend bei Charlottenburg. 1868.
- 630. Gryczewski, Oberlandesgerichts-Präsident in Posen. 1879.
- 631. Hagena, Königl. Eisenbahn-Direktor a. D. in Berlin. 1897.
- 632. Hartmann, Franz, Reftor in Potsbam. 1893.
- 633. v. Hellmann, Stadtrath a. D. in Berlin. 1861/64.
- 634. Helmrich v. Elgott, Ferd., Major a. D. in Cassel. 1897.
- 635. . Höniger, Robert, Dr. phil., Professor in Berlin. 1880.

- 636. Herr Höpfner, Dr., Geh. Ober-Regierungsrath und Kurator ber Universität in Göttingen. 1868.
- 637. = Hoßenfelber, pratt. Arzt in Cottbus. 1889/90.
- 638. Freiherr v. Huene, Major a. D. und Rittergutsbesitzer, Präsident der Preuß. Central-Genossenschaftskasse in Berlin-1874.
- 639. John, D., Oberzollinspektor in Prostken in Ostreußen-1896.
- 640. Rirmes, Pfarrer in Spandau. 1894.
- 641. Rubischef, Benno, Amtsgerichtsrath in Berlin. 1897.
- 642. Rübler, Professor Dr., Symnasial-Direktor in Berlin. 1886.
- 643. Lachmann, Dr. med. und Kreis-Physikus in Bieberkopf, Rheinproving. 1894.
- 644. v. Luck, Bilhelm, Major a. D. in Berlin. 1894.
- 645. Mehnert, Professor am Realgymnasium in Wolgast. 1869.
- 646. Delsner, Dr., Professor in Frankfurt a. M. 1850/56.
- 647. v. Pannwig, Oberstleutnant z. D. u. Bezirkscommandeur in Calau. 1879.
- 648. = Perlbach, Dr., Ober-Bibliothekar ber Univ.-Bibliothek in Halle a. S. 1868.
- 649. Se. Excellenz Herr Graf v. Posabowsty-Wehner, Dr. jur., Staatssekretar bes Reichsamtes bes Junern zu Berlin. 1876.
- 650. Herr v. Przychowsti, Major in großen Generalstabe zu Berlin. 1897.
- 651. Rachfahl, Dr. phil., Universitäts-Professor in Halle a. S. 1891.
- 652. Raschte, Pfarrer in Rolberg in Pommern. 1889.
- 653. = Freiherr v. b. Ropp, Dr., Universitäts-Professor in Marburg. 1891.
- 654. = Rummler, Dr., Professor und Gymnasial-Oberlehrer in Bosen. 1889.
- 655. Schmidt, Dr., Oberlehrer in Bromberg. 1898.
- 656. Schneider, Ober-Steuer-Controleur in Halle a. S. 1896.
- 657. Se. Excellenz Herr v. Schweinitz, General der Infanterie und General-Adjutant Sr. Maj. des Kaisers, Kaiserl. Deutscher Botschafter a. D. zu Cassel. 1878.
- 658. Herr Stock, Postbirektor in Peine, Prov. Hannover. 1890.
- 659. Theuner, E., Dr., Kgl. Archivar in Marburg. 1893.
- 660. Treu, Prof., Symnafial-Direttor in Potsbam. 1869.

#### Areis Wohlau.

- 609. Herr Kindler, Pfarradministrator in Mönchmotschelnig. 1895.
- 610. Koch, Bürgermeister in Ophernfurth. 1898.
- 611. Frau Baronin v. Rödrit auf Sürchen. 1861/64.
- 612. Herr Schulte, Maurermeifter in Dybernfnrth. 1898.
- 613. Schwendte, Fabritbesiter in Ophernfurth. 1898.
- 614. Thiel, Pfarrer in Heinzendorf. 1894.
- 615. Wahner, Erzpriefter und Pfarrer in Stuben. 1898.
- 616. Waubke, Pfarrer in Krehlau. 1898.
- 617. Das Königl. Gymnasium zu Wohlau. 1873/74.

#### Areis Babrge.

618. Die Lehrer-Bibliothet des Kreises Zabrze. 1888.

# B. Außerhalb Schlestens in Preugen.

- 619. Herr Abegg, Dr. med., Geh. Medicinalrath in Danzig. 1871.
- 620. Beder, Dr. phil., Baftor in Friedenau bei Berlin. 1879.
- 621. = Biermer, H., Dr. med. in Magbeburg. 1898.
- 622. Burbach, Dr., Univ.-Prof. in Halle a. S. 1898.
- 623. Döring, Rabetten-Pfarrer in Gr.-Lichterfelbe. 1880.
- 624. Elster, Dr., Geh. Reg. = u. vortragender Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten in Berlin. 1889.
- 625. Faulhaber, Dr. phil., Synditus der Handelskammer zu Brandenburg a. H. 1896.
- 626. Franke, Dr., Regierungs- u. Schulrath in Posen. 1864.
- 627. Friedensburg, Kaiserl. Geh. Regierungsrath und Mitglied bes Reichs-Versicherungs-Amtes, in Steglitz bei Berlin. 1887.
- 628. Frommhold, Dr. jur., Universitäts-Professor in Greifswald. 1891.
- 629. = Großmann, Dr., Geh. Archivrath am Königl. Hausarchive zu Westend bei Charlottenburg. 1868.
- 630. Gryczewski, Oberlandesgerichts-Präsident in Posen. 1879.
- 631. Hagena, Königl. Gifenbahn-Direktor a. D. in Berlin. 1897.
- 632. Hartmann, Franz, Reftor in Potsbam. 1893.
- 633. . v. Hellmann, Stadtrath a. D. in Berlin. 1861/64.
- 634. Helmrich v. Elgott, Ferd., Major a. D. in Cassel. 1897.
- 635. . Soniger, Robert, Dr. phil., Professor in Berlin. 1880.

- 636. Herr Höpfner, Dr., Geh. Ober-Regierungsrath und Kurator ber Universität in Göttingen. 1868.
- 637. = Hoßenfelber, pratt. Arzt in Cottbus. 1889/90.
- 638. Freiherr v. Huene, Major a. D. und Rittergutsbesitzer, Präsident der Preuß. Central-Genossenschaftskasse in Berlin-1874.
- 639. John, D., Oberzollinspektor in Prostken in Ostreußen-1896.
- 640. Rirmes, Pfarrer in Spandau. 1894.
- 641. Rubischef, Benno, Amtsgerichtsrath in Berlin. 1897.
- 642. Rübler, Professor Dr., Gymnasial-Direktor in Berlin. 1886.
- 643. Lachmann, Dr. med. und Kreis-Physitus in Bieberkopf, Rheinproving. 1894.
- 644. v. Luck, Wilhelm, Major a. D. in Berlin. 1894.
- 645. Mehnert, Professor am Realgymnasium in Bolgast. 1869.
- 646. Delsner, Dr., Professor in Frankfurt a. M. 1850/56.
- 647. v. Pannwit, Oberstleutnant z. D. u. Bezirkscommandeur in Calau. 1879.
- 648. Perlbach, Dr., Ober-Bibliothekar ber Univ.-Bibliothek in Halle a. S. 1868.
- 649. Se. Excellenz Herr Graf v. Posabowsty-Wehner, Dr. jur., Staatssefretar bes Reichsamtes bes Junern zu Berlin. 1876.
- 650. Herr v. Przychowski, Major in großen Generalstabe zu Berlin. 1897.
- 651. Rachfahl, Dr. phil., Universitäts-Professor in Halle a. S. 1891.
- 652. Raschke, Pfarrer in Kolberg in Pommern. 1889.
- 653. = Freiherr v. d. Ropp, Dr., Universitäts-Professor in Marburg. 1891.
- 654. = Rummler, Dr., Professor und Gymnasial-Oberlehrer in Posen. 1889.
- 655. Schmidt, Dr., Oberlehrer in Bromberg. 1898.
- 656. Schneider, Ober-Steuer-Controleur in Halle a. S. 1896.
- 657. Se. Excellenz Herr v. Schweinit, General der Infanterie und General-Abjutant Sr. Maj. des Kaisers, Kaiserl. Deutscher Botschafter a. D. zu Cassel. 1878.
- 658. Herr Stock, Postbirektor in Peine, Prov. Hannover. 1890.
- 659. Theuner, E., Dr., Kgl. Archivar in Marburg. 1893.
- 660. Treu, Prof., Symnafial-Direktor in Potsbam. 1869.

- 661. Herr Trosfa, F., Dr. phil., Redafteur in Schöneberg bei Berliu. 1890.
- 662. Ueberschär, Regierungs-Asselsor, Oberzollinspektor in Endkuhnen, Oftpreußen. 1891.
- 663. v. Uechtrit, Geh. Justiz- und Kammergerichts-Rath in Berlin. 1861.
- 664. \* Wachter, Dr. phil., Staats-Archivar in Aurich. 1879.
- 665. : Bagner, Rettor in Tempelhof bei Berlin. 1894.
- 666. v. Wallenberg, Oberstleutnant und Commandeur des Leib-Garde-Husaren-Regiments in Botsdam. 1894.
- 667. = Warminsti, Dr., Seminar-Direttor a. D. und Pfarrer in Jackschüß, Provinz Posen. 1886.
- 668. Wernicke, Dr. phil. in Berlin. 1872.
- 669. Se. Excell. Herr Graf v. Zedlitz-Truetsichler, Staatsminister, Oberpräsident der Broving Bessen-Rassau Tassel. 1895.
- 670. Herr Zimmermann, Alfred, Dr. phil., Kaiserlicher Consul in Berlin. 1883.
- 671. Das Königl. Haus-Archiv zu Charlottenburg. 1873.
- 672. Die Universitäts-Bibliothet zu Göttingen. 1892/93.
- 673. Universitäts-Bibliothek zu Greifsmalb. 1882.
- 674. = Paulinische Bibliothek der Agl. Akademie zu Münster i. W. 1877.
- 675. = Bibliothek bes Reichstages zu Berlin. 1896.
- 676. Bibliothet des Abgeordnetenhauses zu Berlin. 1898.

# C. Im übrigen Deutschland.

- 677. Herr Dittmann, Bertreter der Gothaer Lebensversicherungs-Bank zu Dresden. 1881.
- 678. Gfroerer, Dr. phil., Gymnasial-Oberlehrer in Colmar im Essä. 1883.
- 679. Rausch, Ostar, Poftsekretar zu Dresben. 1891.
- 680. Schäfer, Dietrich, Dr., Universitäts-Professor in Heibelberg. 1885.
- 681. = Schirrmacher, Dr., Universitäts-Professor in Rostock. 1850/56.
- 682. Seine Excellenz Herr v. Scholz, Dr. jur., Königl. preuß. Staatsminister a. D. zu Seeheim bei Constanz am Bobensee. 1864.
- 683. Herr Beniger, Dr., Geheimer Hofrath u. Gymnafial-Direktor in Beimar. 1870.

- 684. Die Großherzogl. Universitäts-Bibliothet zu Beidelberg. 1864.
- 685. = Rönial. Hof- und Staats-Bibliothef zu München. 1863.
- 686. Großherzogl. Universitäts-Bibliothek zu Rostock. 1869.

# D. Außerhalb Deutschlands.

- 687. Herr Blazet, Pfarrer in Bladowit in Mähren. 1888.
- 688. Ctorteca, Dr., Abt der Benediftiner-Abtei zu Braunau in Böhmen. 1888.
- 689. Freiherr Koblit von Willmburg, Hans, K. und K. Artillerie-Hauptmann in Wien. 1896.
- 690. v. Rochanowski, Jan, in Warschau. 1893.
- 691. Lukowski, Dr., Domherr zu Tarnow in Galizien. 1879.
- 692. Graf Mieroszowski, Stanislaus, K. R. Regierungsrath a. D. und Kideikommikbesitzer in Krakau. 1874.
- 693. Neugebauer, Julius, Symnasial-Professor in Weibenau, Desterr.-Schlesien. 1886.
- 694. = Salter, Sigmund, in Wien. 1896.
- 695. Schlefinger, Dr., Professor, Direktor des deutschen Mädchen-Lyceums in Brag. 1871.
- 696. Schneiber, Carl, Bürgerschullehrer zu Mistef in Mähren. 1887.
- 697. Smolka, Dr., Universitäts-Professor in Krakau. 1882.
- 698. Trampler, Professor, Realschuldirektor in Wien. 1869.
- 699. Ulanowski, Boleslaw, Dr., Universitäts-Professor in Krakau. 1879.
- 700. Beinhold, Rudolf, in Petersdorf bei Mühlbach in Siebenbürgen. 1885.
- 701. Zukal, Professor in Troppau. 1878.
- 702. Die R. A. Universitäts-Bibliothek zu Czernowit. 1880.
- 703. = R. R. Universitäts-Bibliothef zu Lemberg. 1875.
- 704. Das historische Seminar ber beutschen Universität zu Prag. 1885/86.
- 705. Die Bezirks-Lehrer-Bibliothek zu Freudenthal, Oestr.-Schlesien. 1887.
- 706. . R. R. Hofbibliothet zu Wien. 1897.
- 707. Das Stadt-Archiv zu Krakau. 1898.

# Inhalt des dreiunddreißigsten Bandes.

|       |                                                                                                                             | .Seite.     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I.    | Die Sanbidriften der Königlichen und Universitäts-Bibliothet gu Breslau. Bon Professor Dr. Staenber                         | 1           |
| II.   | Der Glogauer Erbfolgestreit. Bon Felix Briebatich                                                                           | 67          |
| 111.  | Der Streit um Leubus zwischen König und Herzog. 1534 – 1565. Bon Konrad Butte.                                              | 107         |
| IV.   | Die Erwerbung von Bartenberg burch ben Grafen E. Joh. v. Biron. 1733—1735. Bon J. Frangto woll, Sauptlehrer in GrBartenberg | 17İ         |
| v.    | Schlesiens Bunsche bei ben Friedensverhandlungen 1814. Bon Otto Linke                                                       | 187         |
| VI.   | •                                                                                                                           |             |
| •     | Shulte                                                                                                                      | . 209       |
| VII.  | Die vier Stadtthore ber Stadt Frankenstein. Bon Professor Dr. Ropiet                                                        | 227         |
| VIII. | Schlefische Beziehungen gur Carmerichen Justigreform und ber Entfichung bes Landrechts. Bon C. Grunhagen                    | 239         |
| IX.   | Breslau und Bestaloggi. Nach altenmäßigen Quellen. Bon Prof.                                                                |             |
|       | Dr. Gustav Bauch                                                                                                            | 26 <b>9</b> |
| Χ.    | Stammbücher eines schlefischen Fürsten und eines Breslauer Bürgers. Bon hans Schulz                                         | 307         |
| XI.   | Breslauer Schöffensprüche nach einer Betersburger Sanbichrift. Mitgetheilt von Professor Prafet in Olmut                    | 321         |
| XII.  | Schlesien im Jahre 1797. Bericht bes Ministers Grafen Somm<br>mitgetheilt von C. Grunhagen                                  | 355         |
| XIII. |                                                                                                                             |             |
| xıv.  | Beitrage zur mittelalterlichen Statiftit bes Bisthums Breslau. Bon                                                          |             |
| VV    | J. Jungnit                                                                                                                  | . 383       |
| AV.   | Bermischte Mittheilungen:                                                                                                   |             |
|       | 1. Die Kirche zu Karoschie, Rr. Trebnity. Bon Baftor von Dobschüt                                                           | 403         |
|       | 2. Moiban als Breslauer Superintendent. Ergänzung zu "Das evangelische Kirchenwesen" 2c. von Lic. Konrad in Silesiaca,      | 405         |
|       | ©. 207 ff                                                                                                                   | 405         |

|        |                                                                                                                            | Seite.      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | 3. Evangelische Kirche in Guhrau (RegBez. Breslau). Mitgetheilt von O. Tippel-Schweidnig                                   | <b>40</b> 6 |
|        | 4. Das Siegel ber töniglichen Landeshauptmannschaft im Fürstenthum Breslau. Bon H. Wenbt                                   | 407         |
|        | 5. Ueber ben angeblichen Aufenthalt bes medlenburgischen Fürsten Pribislaw I. von Barchim-Richenberg am 1. Ottober 1247 zu | 400         |
| YVI    | Gorfau am Fuße des Zobten. Bon K. Butte                                                                                    | 409         |
| A V 1. | mettotoge.                                                                                                                 |             |
|        | Otto Frenzel. Bon H. Wendt                                                                                                 | 411         |
|        | Brofessor Dr. Beiper zu Bresten. Bon Professor Dr. Markgraf.                                                               | 412         |
| XVII.  | Bericht über bie Bereinsthätigkeit 1897/98                                                                                 | 414         |
|        | Berzeichniß ber Borträge                                                                                                   | 418         |
|        | Mitglieder-Berzeichniß 1897/98                                                                                             | 420         |

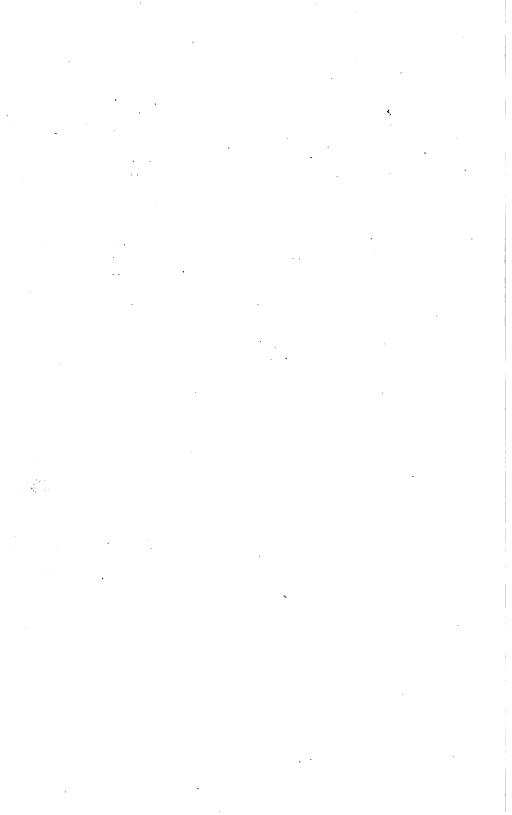

# Publikationen

des

# Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens.

# A. Fortlaufende.

# 1. Scriptores rerum Silesiacarum.

- Bd. I. u. II. sind vor Gründung des Vereins von G. A. H. Stenzel herausgegeben worden.
  - III. S. B. Klose's Darstellung der inneren Verhältnisse der Stadt Breslau von 1458—1526, herausgeg. von Stenzel. — 1847. Mk. 9.
  - IV. Herzog Hans der Grausame von Sagan im Jahre 1488 und Hans v. Schweinichen's Leben Herzogs Heinrichs IX. von Liegnitz, herausgeg. von Stenzel. 1850. Mk. 6.
  - V. Actenstücke, Berichte und andere Beiträge zur Geschichte Schlesiens seit dem Jahre 1740, herausgeg. von Stenzel. — 1851. Mk. 13,50.
  - VI. Geschichtsquellen der Hussitenkriege, herausgeg. von C. Grünhagen. — 1871. Mk. 6.
  - VII. Historia Wratislaviensis et que post mortem regis Ladislai sub electo Georgio de Podiebrat Bohemorum rege illi acciderant prospera et adversa. Von M. Peter Eschenloer, herausgeg. von H. Markgraf. — 1872. Mk. 8.
  - VIII. IX. Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter Georgs von Podiebrad. 1. Abth. 1454—1463. 2. Abth. 1463 bis 1469, herausgeg. von H. Markgraf. — 1873 u. 1874. Mk. 8 u. 9.
  - X. Annales Glogovienses 1051—1493. Nebst urkundlichen Beilagen, herausgeg. von H. Markgraf. 1877. Mk. 6.
  - XI. Schweidnitzer Chronisten des 16. Jahrhunderts, herausgeg. von Schimmelpfennig und Schönborn. — 1878. Mk. 6. Vergriffen.
  - XII. Geschichtsschreiber Schlesiens des 15. Jahrhunderts, herausgeg. von Franz Wachter. — 1883. Mk. 6.
  - XIII. XIV. Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter des Königs Matthias Corvinus, 1. Abth. 1469—1479, 2. Abth. 1479 bis 1490, herausgeg. von B. Kronthal und H. Wendt. — 1893, 1894. Mk. 7, Mk. 6.
  - XV. Akten des Kriegsgerichts von 1758 wegen der Kapitulation von Breslau am 24. November 1757, herausgeg. von C. Grünhagen und F. Wachter. — 1895. Mk. 4.
  - XVI. Akten des Kriegsgerichts von 1763 wegen der Eroberung von Glatz 1760 und Schweidnitz 1761, herausgeg. von F. Wachter.
     1897. Mk. 6.

.

# Publikationen

des

# Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens.

# A. Fortlaufende.

# 1. Scriptores rerum Silesiacarum.

- Bd. I. u. II. sind vor Gründung des Vereins von G. A. H. Stenzel herausgegeben worden.
  - III. S. B. Klose's Darstellung der inneren Verhältnisse der Stadt Breslau von 1458—1526, herausgeg. von Stenzel. — 1847. Mk. 9.
  - IV. Herzog Hans der Grausame von Sagan im Jahre 1488 und Hans v. Schweinichen's Leben Herzogs Heinrichs IX. von Liegnitz, herausgeg. von Stenzel. 1850. Mk. 6.
  - V. Actenstücke, Berichte und andere Beiträge zur Geschichte Schlesiens seit dem Jahre 1740, herausgeg. von Stenzel. — 1851. Mk. 13,50.
  - VI. Geschichtsquellen der Hussitenkriege, herausgeg. von C. Grünhagen. — 1871. Mk. 6.
  - VII. Historia Wratislaviensis et que post mortem regis Ladislai sub electo Georgio de Podiebrat Bohemorum rege illi acciderant prospera et adversa. Von M. Peter Eschenloer, herausgeg. von H. Markgraf. — 1872. Mk. 8.
  - VIII. IX. Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter Georgs von Podiebrad. 1. Abth. 1454—1463. 2. Abth. 1463 bis 1469, herausgeg. von H. Markgraf. — 1873 u. 1874. Mk. 8 u. 9.
  - X. Annales Glogovienses 1051—1493. Nebst urkundlichen Beilagen, herausgeg. von H. Markgraf. 1877. Mk. 6.
  - XI. Schweidnitzer Chronisten des 16. Jahrhunderts, herausgeg. von Schimmelpfennig und Schönborn. — 1878. Mk. 6. Vergriffen.
  - XII. Geschichtsschreiber Schlesiens des 15. Jahrhunderts, herausgeg. von Franz Wachter. — 1883. Mk. 6.
  - XIII. XIV. Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter des Königs Matthias Corvinus, 1. Abth. 1469—1479, 2. Abth. 1479 bis 1490, herausgeg. von B. Kronthal und H. Wendt. — 1893, 1894. Mk. 7, Mk. 6.
  - XV. Akten des Kriegsgerichts von 1758 wegen der Kapitulation von Breslau am 24. November 1757, herausgeg. von C. Grünhagen und F. Wachter. — 1895. Mk. 4.
  - XVI. Akten des Kriegsgerichts von 1763 wegen der Eroberung von Glatz 1760 und Schweidnitz 1761, herausgeg. von F. Wachter.
     — 1897. Mk. 6.

# 2. Codex diplomaticus Silesiae.

- Bd. I. Urkunden des Klosters Czarnowanz, herausgeg. von W. Wattenbach. 1857. Mk. 8, herabges. auf Mk. 5.
  - II. Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominikaner und der Dominikanerinnen in der Stadt Ratibor, herausgegvon W. Wattenbach. — 1859. Mk. 11, herabges. auf Mk. 6.
  - III. Henricus pauper. Rechnungen der Stadt Breslau von 1299 bis 1358, nebst zwei Rationarien von 1386 und 1387, dem Liber imperatoris vom Jahre 1377 und den ältesten Breslauer Statuten, herausgeg. von C. Grünhagen. 1860. Mk. 7, herabges. auf Mk. 4.
  - IV. Urkunden schlesischer Dörfer, zur Geschichte der ländlichen Verhältnisse und der Flureintheilung insbesondere, herausgeg. von A. Meitzen. — 1863. Mk. 14, herabges. auf Mk. 10.
  - von W. Wattenbach. 1862. Mk. 10, herabges. auf Mk. 6.
  - VI. Registrum Wenceslai. Urkunden vorzüglich zur Geschichte Oberschlesiens, herausgeg. von W. Wattenbach und C. Grünhagen. — 1865. Mk. 7.
  - VII. Regesten zur schlesischen Geschichte, herausgeg. von C. Grünhagen. Theil I. bis z. Jahre 1250. (1. Aufl. 1868. Vergriffen.)
    2. Aufl. 1884. Mk. 11. Theil II. 1251—1280. 1875. Mk. 9. Theil III. 1281—1300. 1886. Mk. 10. Theil IV s. Bd. XVI.
- VIII. Schlesische Urkunden zur Geschichte des Gewerberechts, insbesondere des Innungswesens aus der Zeit vor 1400, herausgeg. von G. Korn. 1867. Mk. 6. Vergriffen.
- IX. Urkunden der Stadt Brieg bis zum Jahre 1550, herausgeg. von C. Grünhagen. — 1870. Mk. 10,50. Vergriffen.
- X. Urkunden des Klosters Kamenz, herausgeg. von P. Pfotenhauer. — 1881. Mk. 10.
- XI. Breslauer Stadtbuch, enthaltend die Rathslinie von 1287 ab und Urkunden zur Verfassungsgeschichte der Stadt, herausgeg. von H. Markgraf u. O. Frenzel. — 1882. Mk. 8. Vergriffen.
- XII. Schlesiens Münzgeschichte im Mittelalter, 2 Theile, herausg.
   von F. Friedensburg. I. Urkundenbuch und Münztafeln. 1887.
   Mk. 6. II. Münzgeschichte und Münzbeschreibung. 1888. Mk. 10.
- XIV. Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis, herausgeg. von
   H. Markgraf und J. W. Schulte. 1888. Mk. 10.
- XV. Acta Nicolai Gramis. Urkunden und Aktenstücke betr. die Beziehungen Schlesiens zum Baseler Konzile, herausgeg. von W. Altmann. — 1890. Mk. 8.
- XVI. Regesten zur schlesischen Geschichte 1301—1315, herausgeg.
   von C. Grünhagen und C. Wutke. 1892. Mk. 9.
- xVII. Die schlesische Oderschifffahrt in vorpreussischer Zeit. Urkunden und Aktenstücke, herausgeg. von Konrad Wutke. — 1896. Mk. 8.

# 3. Acta publica,

- Bd. I. Acta publica. Verhandlungen und Correspondenzen der schlesischen Fürsten und Stände. Jahrgang 1618, herausgeg. von H. Palm. 1865. Mk. 12, herabges. auf Mk. 8.
  - II. Jahrgang 1619, herausgeg. von H. Palm. 1869. Mk. 12.
     Vergriffen.
  - III. Jahrgang 1620, herausgeg. von H. Palm. 1872. Mk. 10,50, herabges. auf Mk. 8.
  - IV. Jahrgang 1621, herausgeg. von H. Palm. 1874. Mk. 10, herabges. auf Mk. 8.
- V. Jahrgang 1622—1625, herausgeg. von J. Krebs. 1880.
   Mk. 11, herabges. auf Mk. 8.
- VI. Jahrgang 1626—1627, herausgeg. von J. Krebs. 1885.
   Mk. 10, herabges. auf Mk. 8.

### 4. Zeitschrift.

Die Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens erscheint seit 1855, zuerst in Heften, von denen je 2 immer einen Band bilden, seit 1882, von Band 16 an, jährlich bandweise. Die ersten 3 Bände wurden herausgegeben von R. Röpell, Band 4 u. 5 erschienen ohne Namen eines Herausgebers, von Band 6 ab herausgegeben von C. Grünhagen.

- Bd. I. 1855 56. Mk. 4, herabges. auf Mk. 3.
  - II. 1858/59. Mk. 4, herabges.
     auf Mk. 2.
  - III. 1860/61. Mk. 4, herabges.
     auf Mk. 2.
  - IV. 1862. Mk. 4, herabges. auf Mk. 2.
  - V. 1863. Mk. 4, herabges. auf Mk. 2.
  - VI. 1864/65. Mk. 4, herabges.
     auf Mk. 3.
  - VII. 1866. Mk. 4, herabges. auf Mk. 2.
  - VIII. 1867/68. Mk 5,60, herabges.
     auf Mk. 4.
  - **IX.** 1868/69. Mk. 5,20.
  - **X.** 1870/71. Mk. 5,60.
  - XI. 1871/72. Mk. 5,60. Heft 2 vergriffen.
  - XII. 1874/75. Mk. 6. Heft 1 vergriffen.
  - = XIII. 1876/77. Mk. 8.
    - **3 XIV.** 1878/79. Mk. 8.

- Bd. XV. 1880/81. Mk. 8.
  - XVI. 1882. Mk. 4.
  - XVII. 1883. Mk. 4.
  - XVIII. 1884. Mk. 4.
  - XIX. 1885. Mk. 4.
  - XX. 1886. Mk. 4.
  - XXI. 1887. Mk. 4.
  - XXII. 1888. Mk. 4.
  - XXIII. 1889. Mk. 4.
  - XXIV. 1890. Mk. 4.
  - XXV. 1891. Mk. 4.
  - XXVI. 1892. Mk. 4.
  - XXVII. 1893. Mk. 4.
  - = XXVIII. 1894. Mk. 4.
  - = XXIX. 1895. Mk. 4.
  - 12121. 1000. mr. 1.
  - XXX. 1896. Mk. 4.
  - XXXI. 1897. Mk. 4.
- Register zu Bd. I.—V. 1864. Mk.2.
  - = VI.—X. 1871. Mk.2.
  - **XI.—XV.** 1882. Mk.2.
    - **SECOND REPORT OF SECOND REPORT OF SECON**
- Autorenregister zu Band I.—XXX. 1897. Mk. 1.

# B. Gelegentliche Publikationen.

- Breslau unter den Piasten als deutsches Gemeinwesen. Festschrift zum Jubiläum der Breslauer Universität: Von C. Grünhagen. — 1861. Mk. 4.
- Regesta episcopatus Wratislaviensis bis zum Jahre 1302, herausgegeben von C. Grünhagen und H. Korn. — 1864. Mk. 4. Vergriffen.
- 3. Die schlesischen Siegel bis 1250, herausgeg. von A. Schultz. 1871. Mk. 9.
- 4. Die schlesischen Siegel von 1250-1300, bez. 1327, herausgeg. von P. Pfotenhauer. 1876. Mk. 16.
- Stammtafeln der schlesischen Fürsten bis zum Jahre 1740. Entworfen und mit Anmerkungen versehen von H. Grotefend. (1. Aufl. 1875.)
   Aufl. 1889. Mk. 2.
- Wegweiser durch die schlesischen Geschichtsquellen bis zum Jahre 1550, herausgeg. von C. Grünhagen. — (1. Aufl. 1876.)
   Aufl. 1889. Mk. 0,60.
- Eine Audienz Breslauer Bürger bei Napoleon I., herausgeg. von C. Grünhagen. Festgabe zum Jubiläum der vaterländischen Gesellschaft. — 1879. Mk. 0,50. Vergriffen.
- 8. Geschichte des Fürstenthums Oels bis zum Aussterben der Piastischen Herzogslinie. Von Wilhelm Häusler. 1883. Mk. 5.
- 9. Urkundensammlung dazu. 1883. Mk. 6.
- Schlesiens ältere Kirchen und kirchliche Stiftungen nach ihren frühesten urkundlichen Erwähnungen. Von Herm. Neuling. — 1888. Mk. 1,50. Vergriffen.
- 11. Breslauisches Tagebuch von Joh. Georg Steinberger. 1740 bis 1742. Herausgeg. von Eugen Träger. 1891. Mk. 4,50.
- Die Grabstätten der Breslauer Bischöfe, bearb. von J. Jungnitz. Mit 18 Lichtdrucktafeln. — 1895. Mk. 6.
- Der Verein für Geschichte und Alterthum Schlesiens in den ersten 50 Jahren seines Bestehens. Von H. Markgraf. Mit den Bildern der fünf Präsiden in Radirungen von H. Wolff. — 1896. Mk. 5.
- 14. 50 jähriges Jubiläum des Vereins. Zur Erinnerung an die Feier. Mk. 0.5.

C.

Ausserdem ist in den Besitz des Vereins übergegangen:

Monumenta Lubensia. Herausgeg. von W. Wattenbach. Breslau 1861. 4°. Herabgesetzter Preis Mk. 2.

Die Mitglieder des Vereins können sämmtliche Publikationen desselben für die Hälfte des Ladenpreises direct beziehen durch den Vereinsboten Kastellan Kreusel, Breslau, Alte Börse.

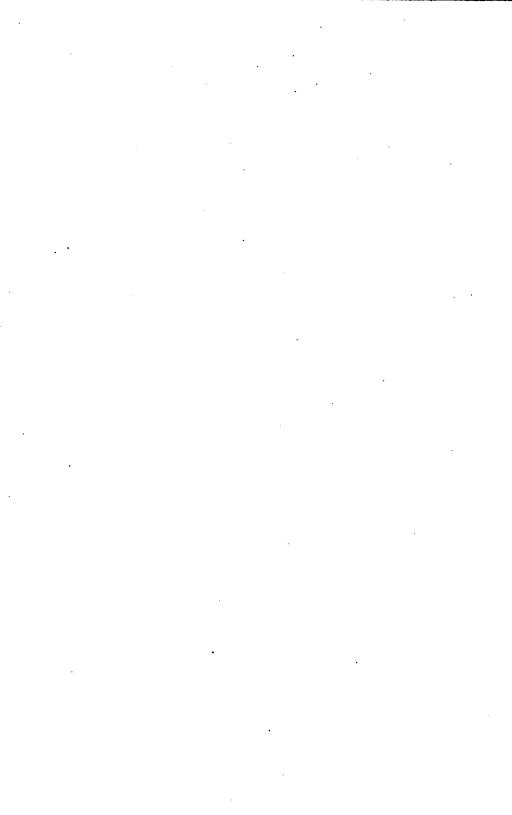





